# *image* not available



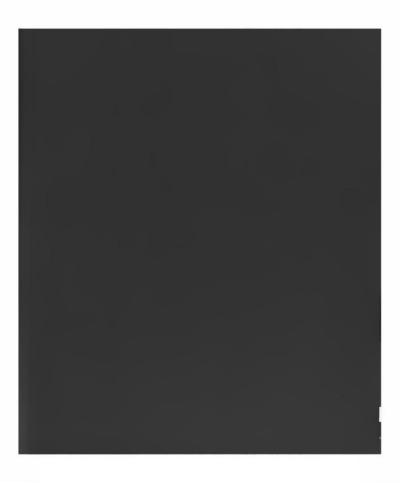



PLACE IN RETURN BOX to remove this checkout from your record.

TO AVOID FINES return on or before date due.

MAY BE RECALLED with earlier due date if requested.

| DATE DUE       | DATE DUE | DATE DUE |
|----------------|----------|----------|
| LL: 38 623 200 |          |          |
| EB 1 2008      |          |          |
|                |          |          |
|                |          |          |
|                |          |          |
|                |          |          |
|                |          |          |
|                |          |          |
|                |          |          |
|                |          |          |

# REGESTEN

# DER BISCHÖFE VON STRASSBURG

VERÖFFENTLICHT

VON DER

# KOMMISSION ZUR HERAUSGABE ELSÄSSISCHER GESCHICHTSQUELLEN.

ERSTER BAND.



## INNSBRUCK. VERLAG DER WAGNER'SCHEN UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG. 1908.

# REGESTEN

# DER BISCHÖFE VON STRASSBURG

#### VERÖFFENTLICHT

VON DER

# KOMMISSION ZUR HERAUSGABE ELSÄSSISCHER GESCHICHTSQUELLEN.

# BAND I.

ERSTER TEIL: DIE ELSÄSSISCHEN ANNALEN DER STAUFERZEIT. EINE QUELLENKRITISCHE EINLEITUNG

YON

#### HERMANN BLOCH.

ZWEITER TEIL: REGESTEN DER BISCHÖFE VON STRASSBURG BIS ZUM JAHRE 1202

## PAUL WENTZCKE.



#### INNSBRUCK.

VERLAG DER WAGNER'SCHEN UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG. 1908.

DRUCK DER WAGNERSCHEN UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI.

## DER

# BADISCHEN HISTORISCHEN KOMMISSION

ZUR

# FEIER IHRER FÜNFUNDZWANZIGJÄHRIGEN WIRKSAMKEIT

IN FREUNDNACHBARLICHER GESINNUNG

ZUGEEIGNET

VON DER

KOMMISSION ZUR HERAUSGABE ELSÄSSISCHER GESCHICHTSQUELLEN.

# Inhalt des ersten Bandes.

|       |                             |             |       |        |         |      |     |      | Ers | er T | eil | :   |     |      |      |      |      |     |     |     |          |
|-------|-----------------------------|-------------|-------|--------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|----------|
| Die 1 | Elsässise<br>ve             | hen<br>on E |       |        |         |      |     | zeit | von | Нe   | r m | ann | Blo | c h. | M    | t ei | nem  | Anl | ang |     |          |
|       | Vorwort<br>Inhaltsy<br>Text |             | lmis  |        | :       | :    | :   | :    | :   | :    | :   | :   | :   | :    | :    | :    | :    | :   | :   | :   | VII<br>1 |
|       |                             |             |       |        |         |      |     |      | Zwe |      |     | _   |     |      |      |      |      |     |     |     |          |
| Rege  | esten der                   | Bis         | chōfe | e vo   | n St    | raßb | urg | bis  | znm | Jahr | e 1 | 505 | vou | Pai  | il V | Ven  | tzek | e.  |     |     |          |
|       | Vorwort                     |             |       |        |         |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     | XIX      |
|       | Literatu                    | rverz       | eichr | is.    |         |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     | - 2 | кхш      |
|       | Regester                    | 1           |       |        |         | 4    |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     | 211      |
|       | Nachtra                     | ge un       | d B   | erich  | tigun   | gen  |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     | 335      |
|       | Orle, m                     | d Po        | rvon  | OH PAN | eister. |      |     |      |     |      |     |     |     |      |      |      |      |     |     |     | 297      |

# REGESTEN

# DER BISCHÖFE VON STRASSBURG

VERÖFFENTLICHT

YON DER

KOMMISSION ZUR HERAUSGABE ELSÄSSISCHER GESCHICHTSQUELLEN.

BAND I.

ZWEITER TEIL.

REGESTEN DER BISCHÖFE VON STRASSBURG BIS ZUM JAHRE 1202

PAUL WENTZCKE.



INNSBRUCK.

VERLAG DER WAGNER'SCHEN UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG. 1908.

# REGESTEN

# DER BISCHÖFE VON STRASSBURG

BIS ZUM JAHRE 1202.

VON

# PAUL WENTZCKE.



#### INNSBRUCK.

VERLAG DER WAGNERSCHEN UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG. 1908.

DRUCK DER WAGNERS(UEN UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREL

# ·Vorwort.

In eingehender Weise ist anläßlich der letzten Konferenz von Vertretern landesgeschichtlicher Publikationsinstitute über Zweck und Ziel der Regesten für die Geschichte
des Mittelalters gesprochen worden. Das Verlangen nach individueller Behandlung derartiger Veröffentlichungen zur Territorialgeschichte, das sich allenthalben in der historischen
Literatur bemerkbar macht und dem Bearbeiter größere Freiheit in der Gestaltung des
Stoffes läßt, zieht sich auch durch ihre Beratungen hindurch. Im allgemeinen muß daher
die vorliegende Arbeit für sich selbst sprechen. Nur in kürzester Form sollen die Grundsätze, die bei Anordnung und Ausführung der Regesten maßgebend waren, an dieser Stelle
umrissen werden.

An den überlieferten Formen, die von dem Urkundenrepertorium Joh. Fr. Bohmers zu den unfassenden kritischen Quellenzusammenstellungen der jungsten Veröffentlichungen geführt haben, ist festgehalten. Die Sonderspalten für das Datum und für die Ortsbestimmung im Ilinerar der Bischöfe sind, beide in modernen Formen, geblieben. Ortsnamen in mechter oder gefälschter Überlieferung sind in Klammern eingerückt.

Was Knipping in der Einleitung zum zweiten Bande der Regesten der Erzbischöfevon Köln als Ziel hinstellt, "größtmögliche Vollständigkeit in der Sammlung des Stoffes zu erreichen, also einerseits außer den Urkunden und Briefen alle ehronikalischen und sonstigen nichturkundlichen Nachrichten heranzuziehen, andererseits über die gedruckte Überlieferung hinaus auch das noch unbekannte Material zusummenzutragen", ist hier angestrebt. Andererseits kann und soll das Regest nie die vollständige Urkunde ersetzen. Die "kritische Formulierung des Urkundeninhalts", wie sie Steinacker fordert, ist nur imstande, auf seine Bedeutung für die verschiedenen Zweige der historischen Wissenschaft hinzuweisen und zu seiner Verwertung anzuleiten.

Die wichtigsten Ausdrücke, die für die Beurteilung der wirtschaftlichen und kirchlichen Tätigkeit der Bischöfe, für Verfassungs- und Rechtsgeschichte sowie für das Urkundenwesen von Wert sein können. Amts- und Standesbezeichnungen, Orts- und Personennamen sind in der Regel in ursprünglicher Fassung angeführt. Der Nachweis der modernen Form blieb dem Register vorbehalten. Datierung und Zeugenreihe der Bischofsurkunden folgen dem Regest in voller Ausführlichkeit; Siegelung ist regelmäßig angegeben. Der Nachweis, ob das Original vom Empfänger angefertigt oder Ausstellerherstellung anzunehmen ist, war beabsichtigt; da aber dadurch Untersuchungen erforderlich wurden, die weit über den Rahmen der Regesten hinausführten, mußle von diesen Zusätzen abgesehen werden. Großes Gewicht dagegen ist auf den Nachweis des Fundorts der Bischofsurkunden und ihrer Übertieferung zelect.

Ein Verzeichnis der Archive und Bibliotheken, die in dankenswerte-ster Weise ihre Schätze zur Verfügung stellten, folgt unten. Die wenigen Stücke, die ich aus äußeren Gründen nicht an Ort und Stelle oder durch Vermittlung des hiesigen Bezirksarchivs im Original, oder in photographischer Nachbildung einsehen konnte, sind mit einem Sternchen bezeichnet.

Bei den Kaiser- und Papsturkunden sowie bei nichtelsässischen Privaturkunden ist nur Aussteller, Empfänger und Hauptinhalt in möglichster Kürze verzeichnet, dazu der beste bezw. zugänglichste Druck und die Regesten des Kaiserreichs von Böhmer in ihrer Neubearbeitung bezw. Stumpfs Urkundenregister oder die entsprechenden Werke von Jaffe und Potthast.

Nachrichten aus historiographischen Quellen sind ihrem Inhalte nach nur kurz zusammengefaßt und dafür die Belegstellen, soweit sie selbständigen Wert beauspruchen, vollständig wiedergegeben.

Herkunft, Vorleben, Charakteristik sowie sonslige Nachrichten, die nicht in die durch das Hinerar bedingte Ordnung der Regesten hineinpassen, wurden im Anfangsregest eines jeden Bischofs zusammengefalt. Angaben über seine Tätigkeit nach dem Weggang vom Bischofssitz, über Tod, Begräbnis und Verehrung haben am Schluß seiner Regierungszeit ihren Platz gedunden.

Während bereits Ficker und Redlich in ihrer Bearbeitung der Böhmer'schen Regesten von der Antzählung der ganzen Überlieferungsreihe absahen, hat noch Knipping "in der Angabe der Drucke und wichtiger, bereits anderweitig vorliegender Regesten für die Bischofsurkunden Vollständigkeit erstrebt". Sicherlich eine ideale Forderung, die aber einerseits nie wirklich erfüllt werden kann, andererseits zu einer Haufung bibliographischer Angaben führt, die sellen ein klares Bild der Überlieferung bietet.

Für die vorliegende Publikation kommt hinzu, daß Schultes hartes Urteil, daß "die elsässische Forschung sich daran gewöhnt hat, innerhalb der von Schoepflin und Grandidier erreichten Ziele zu arheilen, als wäre es selbst in Einzelheiten unmöglich über sie hinauszukommen", auch heute noch zu Recht besteht. Nur von der Straßburger Universität aus hat sich in den letzten dreißig Jahren ein schmaler hefruchtender Strom über das Land ergossen und zu nener Bebannig des seit mehr denn einem Jahrhundert brach liegenden Bodens angeregt.

Alle diese Erwägungen führten zu einer wesentlichen Beschränkung der Literaturangaben. Grundsätzlich sind überall die vollständigen Urkundenabdrücke bei Schoepflin und Grandidier und im Straßburger Urkundenbuch herangezogen worden, wo diese Ausgaben versagten, der beste bezw. zugänglichste Abdrück. Für die historiographischen Quellen lieferten fast durchweg die Monumenta Germaniae historica die branchbarsten Ausgaben.

Der kurzen bibliographischen Übersicht folgen endlich, auf das Notwendigste beschränkt, die kritischen Fingerzeige und Hinweise auf etwaige ausführliche Behandlung des betreffenden Onellenzeugnisses in der historischen Literatur.

Die Sammlung des urkundlichen Materials haben die genaunten elsässischen Forscher in solch umfassender Weise vorgenommen, daß mir lediglich eine recht bescheidene Nachlese übrig blieb. Nur zwölf unveröffentlichte Urkunden zur Geschichte der Straßburger Bischöfe im 12. Jahrlundert konnte ich in den Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichte Bd. XXIX Heft 4 nachweisen. Die kritische Behandlung des üherlieferten Stoffes und seine Reinigung von all den Wilkürlichkeiten und Fälschungen, die vor allem Grandidier in die elsässische Geschichte hineingetragen hat, war daher die Hauptanfgabe der Regersten.

Wo es gelang, durch Zurückgehen auf unverfälschte Überlieferung über die bisherigen Ergebnisse hinauszukommen, sind die nötigen Verbesserungen stillschweigend unter Bernfung auf die Quelle vorgenommen worden. Wo die Zeugnisse nur von Grandidier iberliefert sind, da hat den Haupfteil der kritischen Arbeit bereits Hermann Bloch getan, der die häßlichsten Beispiele für die Falschungen dieses berühmtesten elsässischen Forschers in seinem Aufsatz über Grandidiers Urkundenfälschungen (Zeitschrift für die Geschichte des Obertheins N. F. XII) und in der kritischen Enieleting zu diesen Regesten vorgeführt hat. In seiner Arbeit über die Jura euriae in Munchwilare (Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins N. F. XV) wieder hat Bloch bereits die Scheidung zweier Gruppen von Straßburger Urkundenfälschungen des 12. Jahrhunderts augedeutet, nachdem sehon Wiegand vorher eine dritte Gruppe, die Fälschungen für St. Stephan in Straßburg (ebenda IX) nachgewiesen hatte.

So war der Boden für die Bearbeitung der Straßburger Bischofsregesten bis 1202 aufs trefflichste bereitet, als ich die Weiterführung des von Bloch begonnenen Werkes übernahm. Von ihm, der mich vor acht Jahren in nusere Wissenschaft einführle, übernahm ich auch für die Behandlung der Regesten selbst eine Anzahl Vorarbeiten, aus denen ich die mannigfachste Auregung schöpfte. Die Nr. 436, 437 und 443 L. Teil dieses Hallbandes vor allem beruhen fast wörtlich auf seiner Ausarbeitung.

Dem kenntulsreichen Berater au erster Stelle meinen Dank auszusprechen, ist mir eine angenehme Pflicht. Demnächst seien Professor Wiegand, der als Sekretär der Kommission die Vorarbeiten leitete, und Professor Bredlau genannt, der in unermüdlichen, selbslosem Eifer die Korrekturbogen einer kritischen Durchsicht unterzog. Aus der großen Zahl der Herren, die durch unancherlei Mittellungen Bearbeitung und Drucklegung des Werkes unterstützten, will ich hier nur hervorheben: Joh. Ficker, H. Kaiser und H. Wibel in Straßburg, E. Hauviller in Colmar und Fr. Frankhauser in Karlsruhe, sowie die Vorstände und Beamten der benutzten Archive und Bibliotheken.

Die Wagner'sche Universitäts-Buchdruckerei in Innsbruck führte in anerkennenswerter Weise den schwierigen Druck in dem kurzen Zeitranme von  $^{3}/_{4}$  Jahren zu Ende,

Straßburg, im September 1908.

Paul Wentzcke.

# Literaturverzeichnis.

Albrecht, K. Rappollsteinisches Urkundenbuch, 5 Bde. Colmar 1890-98.

Annales de la société d'émulation du département des Vosges, vol. 1 ff. Épinal 1811 ff. Annales de l'Esl, vol. 1 ff. Nancy

Annates de l'Esl, vol. t ff. Nanc 1887 ff.

Annales Patherbrunnenses, wiederhergestellt von P. Scheffer-Boichorst. Innsbruck 1870. Archiv der Gesellschaft für allere

deutsche Geschichtskde. 12 lide. Frankfurt 1820—22. Hannover 1824 ff.

Archiv des historischen Vereins von Unterfranken in Aschaffenlung, Bd. tff. Würzburg 1833 ff. Archiv für Urkundenforschung, her, von Brandi, BreBlau und Tangl. Bd. 1. Leipzig 1907 f.

Bati, Fr. Das Eigentum zu Hagenau im Elsaß. 2 Bde, Colmar 1874 f. Baronias, C. Annales ecclesiastici. Romae 1588 ff. und ofter.

Baumann, F. L. Das Kloster Allerheiligen (Quellen zur Schweizer Geschichte, her. von der allgemgeschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. Bd. III.). Basel 1881.

Baumgartuer, E. Geschichte des Archidiakonals der oberrheinischen Bistümer (Kirchenrechtliche Abhandlungen, her. von U. Stutz. Heft 39). Stuttgart 1907.

Beatl Rhenani Selestadiensis rerum germanicarum libri tres . . . a Joanne Sturmio conscripta, Argentorati. 1610.

Relhomme, H. Historia Mediani in monte Vosago monasterii ord. s. Benedicii. Argentorati 1724. Bernhardi, W. Lothar von Supplinburg (Jahrhücher der deutschen Geschichte). Leipzig 1879.

Bibliotheca haglographica latina Julius F Wentzeke, Regesten der Bischöfe von Straßburg.

edd. socii Bollandiani, Bruxellis 1898 ff,

Bloch, H. Die Etstssischen Annalen der Stauferzeit (Regesten der Bischöfe von Straßburg, Bd. l. Erster Feil), Innsbruck 1908

Boecler, J. H. De rebus sacculi a Christo nato IX et X per seriem Germanicorum caesarum commentarios. Argentorati 1656.

Bode, G. Urkundenbuch der Stadt Goslar (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, Bd. 29 ff.). Halle 1893 ff.

Höhmer, J. Fr. Fontes rerum Germanicaram. 4 Bde. Stuttgart 1843-68.
 Acta imperii selecta. Hrsg.

von Jul. Ficker, Imisbruck 1870. (Böhmer-Will), J. Fr. Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinensimm, bearb, a. Irisg, von C. Will. 2 Bde. Imisbruck 1877, 86.

(Böhmer-Milhtbacher). Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751—918. Nach Joh, Fr. Böhmer nen bearbeitet v. Eugelbert Möhlucher. 2. Auflage I. Bd. Nach Milhtbarhers Tode vollendet von Joh, Lechner. Innsbruck 1908.

the Nummern der 1. Auflage sind in Klammern beigefügt.

(Böhner-Ottenthat). Die Regesten des Kaiserreichs unter den Herrschern aus dem Sächsischen Hause 919–1024. Nach Joh. Fr. Böhner nen bearbeidet von E. von Ottenthal. I. Lieferg. Innsbruck 1893.

(Böhmer-Fleker). Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich H. n. s. w. 1198 – 1272. Nach Joh. Fr. Böhmer men herausgegeben von Julius Ficker u. Eduard Winkel-

manu. 5 Abteil. Inosbruck 1881 ff. Bouquet, M. Recneil des histo-

riens des Gaules et de la France. Neuer Abdruck besorgt von L. Delisle. Paris 1868 ff.

(Brequigny-Pardessus). Diplomata etc. ad res Gallo-Francieus speclautia prins collecta a de Brequigny et La Porte du Theil, none nova ratione ordinata ed. J. M. Pardessus. Bd. II. Lutetiae Parisiorum 1849.

Breßlau, H. Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Konrad H. 2 Bde. Leipzig 1879-84. - Handbuch der Urkundenlehre

für Deutschland und Italien. 1. Bd. Leipzig 1889. Brucker, J. H. Scriptores rerum Basiliensium minores vol. I.

Basiliae 1752. Buchholz, G. Die Würzburger Chro-

nik. Leipzig 1879. Bultetin de la commission royale d'histoire de l'academie royale de Belgique.

Cahn, J. Münz u. Geldgeschichte der Stadt Straßburg im Mittelalter. Straßburg 1895. Calmet, A. Histoire ecclésiastique et civile de Lorreine. 2. And

et civile de Lorraine. 2, Anfl. 7 vol. Nancy 1745-57. — Notice de la Lorraine. 2 vol. Nancy 1756.

Nancy 1756. Canisii Lectiones antiquae ed. J. Basnage. 4 tom. Ant. 1725. Caesar, Ph. Triapostulatus Sen-

Caesar, Ph. Triapostulatus Septentrionis. Coloniae Agrippinae 1642. Castan, A. Origines de la commune de Besançon. Besançon

1858. Celestino da Bergamo, F. Dell'historia di Bergamo, Bergamo

1617 ff. Chroust, A. Tageno, Ansbert and die Historia Peregrinorum. Graz 1899

11

Code historique et diplomatique de la ville de Strasbourg. 2 vol. Strasbourg 1843.

Codex diplomaticus Saxonine regine. 1. Urkunden der Markgrafen von Meißen u. Landgrafen von Thūringen. Leipzig 1864.

Crabbe, Concilia tam generalia quam particularia Coloniae 1538.

Dacheux, L. Fragments de diverses

Dannenberg, H. Die Deutschen Münzen der Sächsischen und Frankischen Kaiserzeit. 3 Bde. Berlin 1876-1901.

Dellsie, L. Inventoire des manu-serits latins de la bibliothéque nationale 1875-91. Paris.

Denkmäler der Elsässischen Altertumssammlung zu Straßburg. Hrsg. von J. Ficker. 1907.

Desjardins, G. Cartulaire de l'ab-haye de Conques en Rovergue (Documents historiques publiés par la société de l'école des chartes II.). Paris 1879.

Deutsche Städtechroniken Chroniken der Deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhun-dert). Bd. 8 und 9: Die Chroniken d. oberrheinischen Städte. Straßburg. Bd. i und 2 == Königshofen: Chronikeu I bezw. H. Leipzig 1870 f.

Dieckmann, F. Gottfried der Buck-lige. Erlangen 1885.

Diekamp, W. Westfalisches Ur-kundenbuch, Suppl. Lieferg. 1. Ser. Dietiers Chronik des Klosters Freiburger Diözesanarchiv. Bd. 1 ff.

Schönensteinbach, hrsg. von Joh. v. Schlumberger, Gebweiler 1897

Dobenecker, O. Regesta diplomatica necnon epistularia histo-rine Thuringiae. Bd. I ff. Jena 1896 ff

Duchesne, L. Le Liber pontificalis 2 vol. Paris 1884 ff. Dümge, C. G. Regesta Badensia

Karlsrube 1836. Dümmler, E., und R. Köpke. Otto der Große (Jahrbücher der

Deutschen Geschichte). Leipzig 1876. Dümmler, E. Geschichte des Ost-

fränkischen Reichs. 2. Aufi. 2 Bde. Leipzig 1887-88. Dumont, J. Corps universel diplo-

matique du droit des gens. vol. I ff. Amsterdam et Have 1726 ff.

(Elsass. Mitteil.). Mitteilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmaler im Elsaß (Bultetin de la société pour la conservation des mo-

muuents historiques d'Alsace). 2. Flg. Bd. 1 ff. Strabburg 1863 ff. Engel, A., et E. Lehr. Numisma-tique de l'Alsace. Paris 1887.

Epistolae Innocentii III ed. St. Baluze. 2 tons. Paris 1682. Escher, J. and P. Schweizer. Urkundenbuch der Stadt u. Landschaft Zürich. 2 Bde. Zürich

1888 ff.

vieilles chroniques. Strasbourg Fehr, H. Entstehung der Landeshoheit im Breisgan. Leipzig 1904

Festschrift zur Philologenversammlung. Straßburg 1901.

Fleker, J. Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschichte Italiens. 4 Bde. Innsbruck 1868 74.

Cher das Eigenbum des Reichs am Reichskirchengute. Wien Beiträge zur Urkundenlehre-

2 Bde. Innstruck 1877-78. Plscher, Max. Merkwürdigere Schicksale des Stiftes und der Stadt Klosterneuburg. 2 Bde. Wien 1815. Fontes rerum Austriacarum, H. Aht.

Diplomataria et acta. Bd. 1 ff. Wien 1855 ff.

- rerum Bernensium. Bd. 1 ff Bern 1877

schungen zur Brandenburg-ischen und Preussischen Geschichte. Bd. 1 ff. Leipzig 1888 ff. zur Deutschen Geschichte Bd. 1 ff. Gottingen 1862 ff.

Förstemann, Urkundenbuch von Homburg. (S. Nene Mitteilun-gen etc. Bd. 7 Heft 4).

Freiburg i. Br. riedrich, J. Kirchengeschichte Deutschlands. Bamberg 1867 ff.

- Drei unedierte Konzilien. Fritz, J. Das Territorium des Bistums Straßburg um die Mitte des 14. Jahrhunderts und seine Geschichte. Köthen 1884 Fürstenbergisches Urkundenbach. Bd. 1 ff. Talingen 1577 ff.

Gallla christlana ed. Dion. Sammarthams, vol. 1 ff. Paris 1716 ff. Gallische Geschichtsquellen.

Neu hrsg. von G. Meyer von Knonan. III. Ekkeharti casus s. Galli. St. Gallen 1877. Gatrio, A. Das Breuschthal. Rix-

heim 1883. Gebweiler Chronik der Seraphim Dietler, hrsg. von J. v. Selilum-Gebweiler 1898. berger.

Geny, J. Jahrbücher der Jesuiten zu Schlettstadt n. Rufach 1615 1765(Queltenschriften der Elsüssischen Kirchengeschiebte 11). 2 Bde. Straßburg 1895-96. Schlettstadter Stadtrechte (Oberrheinische Stadtrechte. 3. Ahteil. Elsässische Rechte. Heidelberg 1902.

Gerbert, M. Historia Nigrae Silvae. 3 Bde. St. Blasien 1783 ff. Gersdorf, E. G. Urkundenbuch des Hochstifts Meißen. Leipzig

1864 ff. Glesebrecht, W. v. Geschichte der Dentschen Kaiserzeit. 5 Bde. 4 bezw. 2 Aufl. Braunschweig.

Leipzig 1881 ff. Glraud. Essay historique sur l'abbaye de S. Barnard. Lyon

1856 ff. Gluliui, G. Memorie spettante alla storia di Milano. vol. 1 ff. Mi-

lano 1760. Göttingische Gelehrte Anzeigen. Grandidler, Ph. A. Histoire de l'ég-

lise et des évéques-princes de Strasbourg, depuis la fondation de l'évéché jusqu' à nos jours. 2 tom. Strashourg 1776-1778. (pr. = Codex diplomations ecclesiae et dioecesis Argentinensis seu pièces justificatives ponr servir de preuves à l'hitoire des évêques et de l'ég-

lise de Strasbourg). Histoire ecclésiastique, mili-taire, civile et littéraire de la province d'Alsace, tom. I suivi des pièces justificatives (- pr.) Strasbourg 1787. Von toin, tI nur erschienen die pièces justificatives (= pr.).

- Essais historiques et topographiques sur l'église cathédrate de Strasbourg. Stras-

bourg 1782. Grotefend, H. Zeitrechnung des Deutschen Mittelalters und der Neuzeit, 2 Bde. Hannover und Leipzig 1898.

Gulllimann, Fr. De episcopis Argentinensibus liber commentarius. Freiburg 1608. - - Habsburgiaca, 1737,

Hagen, H. Catalogus codicum Berneusium (Bibliotheca Bongarsiana). Beruae 1873. Hanauer, C. A. Cartulaire de S.

George de Haguenan (Quellenschriften der Elsassischen Kirchengeschichte V), Straßhurg 1888

Harnack, A. Die Mission und Aus-breitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 2. Aufl. 2 Bde. Leipzig 1906. Hauck, A. Kirchengesch. Deutschlands. 4 Bde. Leipzig 1887-

1903 Havet, J. Lettres de Gerbert, Paris 1889.

Hefele, C. J. v. Konziliengeschichte. Bd. I ff. 2. Auflage. Freiburg 1873 ff.

Hegel, s. Deutsche Städtechroniken.

- Herr, E. Bemerkenswerte mittelalterliche Schenkungen im Elsaß (Beiträge zur Laudes- und Volkskunde von Elsaß-Lothringen. 34. Heft). Straßburg 1968.
- Herrgott, M. Genealogia diplomatica gentis Habsburgicae, 3 Bde. Wien 17:17.
- Hertzog, B. Edelsassische Chronik Straßburg 1592.
- Heyek, Ed. Geschichte der Herzoge von Zähringen. Freiburg 1891.
- S. Hilarii opera ed. mon Bened. Paris 1693.
- Hilgard, A. Urkunden zur Geschichte d. Stadt Speyer. Straßburg 1885.
- Historische Vierteljahrschrift, Bd. 1 ff. Leipzig 1898 ff.
- Historisch Topographisches Wörterhuch des Elsaß, bearb von Jos. M. B. Clauß. Zabern 1895 ff. Hinschius, P. Das Kirchenrecht
- der Katholiken und Protestanten in Dentschland. I. Kath. Kirchenrecht. Bd. 1 ff. Berlin 1869 ff. Hirsch. S. Jahrbücher des Deut-
- chen Reichs unter Heinrich II., hrsg. von R. Usinger, H. Papst and H. Breßlan. 3 Bdc. Leipzig 1862—74.
- Hugo, C. L. Sacri et canonici ordinis Praemoustralensis annales. 2 tom. Nancy 1734 ff.
- Jaffé, Ph. Diplomata quadraginta ex archetypis. Berlin 1863. — Bibliotheca rerum Germanicarum. 6 Bde. Berlin 1864 72.
- (Jaffe-Loewenfeld). Regesta ponlificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum 198 edidit Ph-Jaffe. Editionem seenndam curaveruut S. Loewenfeld, F. Kaltenbrunner, P. Ewald. 2 Bdc. Leipzig 1885—88.
- Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Altertaniskunde. Bd. 1 ff. Metz 1889 ff.
- Jahrhuch für Schweizerische Geschichte. Bd. 1 ff. Zürich 1876 ff. Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinland. Heft 1 ff. Bonn 1842 ff.
- Illustrierte Elsässische Rundschan. Bd. 1 ff. Straßburg o. J. Joannis, Tabularum literarumque
- Joannis, Tabularum literarumque veterum spicilegium. 2 1om. Frankfurt 1724 ff.
- Kalserurkunden in Abbildungen, hrsg. von H. v. Sybel und Th. von Sickel. Text. Berlin 1891. Kehr, P. Die Urkunden Ottos III. Innsbruck 1890.

- Kelleter, H. Urkundenbuch des Stifts Kaiserswerth. Bonn 1904. Klem, M. Das Kloster Muri (Quellen z. Schweizer Geschichte. Bd. III). Basel 1883.
- Kindler von Knobloch, J. Der alte Adel im Oberelsaß. Berlin 1882.

  Oberbadisches Geschlechterbuch. Bd. 1 ff. Heidelberg 1868 ff.
- Knipping, R. Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, 2. Bd. (1100 – 1205). Bonn 1901.
  - Künigshofen, Chroniken a Deutsche Städtechroniken VIII und IX. Kraus, F. X. Kunst und Altertum in Elsaß-Lothringen. 4 Bde.
  - Straßburg 1876-92.

     Die christlichen hoschriften der Rheinlande. 2 Bde. Freiburg 1890 ff.
- Lacomblet, Th. J. Urkundenhuch für die Geschichte des Niederrheins. 4 lde. Düsseldorf 1840 ff. (Ladewig, P.) Regesten zur Geschichte der Bischofe von Konstanz von Bubulcus his Thomas Der State der Bischofe von Kon-
- Berlower 517 1496, hrsg. von d. Badischen historischen Kommission. 1. Bd. bearb. von Paul Ladewig und Theodor Müller. Imsbruck 1895.
- Lair, J. Etudes critiques sur divers textes des X° et XI° siècles. 2 tom. Paris 1899.
- Lamey, A. Historia accademiae electoralis Theodoro-palatinae. 7 vol. Manuhemii 1766 ff. Lelbair, G. G. Scriptores, resum
- Leibuiz, G. G. Scriptores rerum Brunsvicensium. 3 Bde. Hannover 1707—11. Liber miraculorum saucte Fidis p.
- p. A. Bouillé. Paris 1897. Looshorn, Joh. Das Bistum Bamberg von 1139—1305 (des ganzen Werkes 2. Bd.). München 1889.
- Louls, F. Ph. Histoire de la vie et de culte de Saint Florent Strasbourg 1772.
- Loewenfeld, S. Epistolae pontificum Romanorum ineditae Leipzig 1885.
- Maassen, F. Geschichte der Quellen und der Litteratur des kanonischen Rechts. Graz 1870. Mabilion, J. De re diplomatica.
- Suppl. Paris 1704.

   (et Achèry, L.). Acta Sanclorum ordinis Benedicti, sacculum IV. pars prima. Venetis 1735.
- Manrique, A. Cisterciensium seu verius ecclesiasticorum annalium tomi IV. Lugduni 1612 ff.

- Mansi, J. D. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. vol. 1 ff. Vendig 1759 ff. Martène, E. (et Durand, U.). Col-
- lectio veterum scriptorum et monumentorum amplissimatom. 1 ff. l'aris 1724 ff.
- tom. 1 ff. Paris 1/27 n.
  Melster, A. Die Hohenstaufen im Elsaß. Strafburg 1890.
  Meyer von Knonau, G. Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V.
- Bde. Leipzig 1890—1907.
   (MG.). Monumenta Germaniae historica. Hannover and Berlin 1826 ff.
- SS. Scriptores.
- LL. = Leges. - - LL. sect. II. Capitularia. - LL. sect. III. Concilia.
- - LL. sect. IV. Constitutiones.
   - LL. sect. V. Formulae.
   DD. = Diplomata,
- Diplom. Meroving. Diplomatum imperii t. 1. 1872.
   DD. Karol. Diplomatum
- Karolinorum t. I. 1906.

   AA. Anctores antiquis-
- SS. rer. Meroving. = Scriptores rerum Merovingicarum.
  - EE. = Epistolae,
     Libelli de lite imperatorum et pontificum saec. XI. et XII, conser.
  - conser.
     Poëtae latini aevi.
     Deutsche Chroniken: Serin-
- Deutsche Chroniken: Seriptores qui vernacula lingua usi sunt.
- Libri confraternitatum Sancti Galli, Augiensis, Faburiensis.
   Necrologia Germaniae.
   Migne, J. P. Patrologiae cursus
- Migne, J. P. Patrologuae cursus completus. Series Latina, tom. 1 ff. Paris 1857 ff. — Patres Graeci.
- Mittellungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. 1 ff. Zürich 1841 ff.
- (MIÖG.), Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschieldsforschung. Bd. 1 ff. u. Ergänzungsband 1 ff. Innsbruck 1880 ff.
- Mittellungen zur Vaterländischen Geschichte, brsg. vom historischen Verein in St. Gallen. Bd. I ff. St. Gallen 1862 ff.
- (Mitteirheinisches) Urkundenbuch zur Geschichte der . . . Mittelrheinischen Territorien, bearbvon II. Beyer, L. Eitesler, A. Goerz. Bd. 1 ff. Coblenz 1860 ff.
- Mone, F. J. Quellensammling der Badischen Landesgeschichte, Bd. 1 ff. Karlsruhe 1848 ff. Monumenta Bolca. Bd. 1 ff. München 1763 ff.
- Mossmann, H. Chronique des Dominicains de Guebwiler. G. 1844.

Le Moyen Age. 2 série. vol. 1 ff. Realencyklopädle für protestanti-Paris 1896 ff.

Müller, F. W. Die elsässische Landstände. Strußburg 1907. Die elsässischen Muratorl, L. A. Antiquitates Ita-liae medii aevi. vol. 1 ff. Mailand 1738 ff.

Museum Schoepflini I. Argentorati 1773.

Nachrichten von der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften. Phil-histor, Klasse.

Nene Heldelberger Jahrhilcher. Bd. 1 ff. Heidelberg.

Neue Mittellungen aus dem Gebiete histor-antiquar Forschun gen, hrsg. von dem thüringischsächsischen Geschichtsverein. Bd. 1 ff. Halle tSti ff.

Neues Archly der Gesellschaft für alt. Denlsche Geschichtskunde. Bd. t.ff. Hannover 1876 ff.

Nengart, Tr. Codex diplomaticus Alemanniae et Burgundiae Transinrame. 2 Bde. St. Blasien 1791 ff.

- Episcopatus Constantiensis Freiburg 1803.

Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale et antres bibliothèques, publiés par l'institut national del rance. VII. Paris an XII.

Notilia dignitatum et administrationum in partilus Orientis et Occidentis ed. O. Seeck. Berlin Riezler, S. Geschichte des Hanse-1876

Parisot, R. Le royaume de Lorraine sons les Carolingieus, 843 923. Paris 1899. Peltre, H. La vie de Sainte Odile.

Strasbourg 1699.

Petrus, Fr. Suevia ecclesiastica. Augustae Viml. et Dillingae 1699.

Pez, R. Thesaurus anecdotorum novissimus. Tom. VI. Codex diplomatico historico epistola-

Aug. Vind. 1729. ris. Pfisier. Ch. Le duché mérovingieu d'Alsace et la fégende de sainte

Odile. Paris 1892. Pflugk-Harttung, J. v. Acla pontificum Romanorum I. Bd. Tübingen 1881. inedita.

Polthasi, A. Regesta pontificum Remanorum inde ab n. 1198 ad a. 1304. 2 Bdc. Berlin 1874

Pron, M. Les monnaies Mérovingiennes (Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque Nationale) 1892.

Prutz, H. Kaiser Friedrich I. Bd. I ff. Danzig 1571 ff.

Quellen zur Schweizer Geschichte schefd, Chr. L. Origines Guelficae Baumann bezw. Kiem. Schefd, Chr. L. Urigines Guelficae Thurgauer Urkundenbuch. Frauenfeld 1881.

sche Theologie and Kirche 3. Aufl. hrsg. von A. Hanck Bd. 1 ff. Leipzig 1896 ff.

Regesta Habsbarglea, brsg. vom Institut für Österreichische Geschichtsforschung unter Leitung von Oswald Redlich, 1, Abteilung. Die Regesten der Grafen von Halsburg bis 1281 bearbeit, von 11. Steinacker, Innsbruck 1905.

Remling, Fr. X. Urkundenluch zur Geschichte der Bischöfe zu Speyer. Mainz 1852.

Rettherg, F. W. Kirchenge-chichte Dentschlands. 2 Bde. Göttingen 1846 ff.

Revne Benedletine, vol. 1. ff. Maredsous 1884 ff. Revne d'Alsace, vol. 1 ff. Colmar

1850 ff Revue d'histoire ecclésiastique p.

la direction de A. Cauchie et P. Ladeuze vol. I ff. Louvain 1900 ff Revue numismatique, p. p. de Witte

et de Longpérier. Nonvelle série. Paris 1856 ff. Rheinisches Museum.

Riefschel, S. Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbarkeit in den deutschen Bischofsstädten während des früheren Mittelalters (Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung). Leipzig 1905.

Fürstenberg. Tübingen 1883. Ringholz, O. Geschichte des Fürstl. Benediktinerstifts U. L. F. von Einsiedeln, 1, Bd. Einsiedeln 1902.

Rudolph, F. Gotha diplomatica Bd. I ff. Frankfort n. Leipzig 1711 ff.

Sackur, E. Die Cluniacenser in ihrer kirchlichen und allgemeingeschichtlichen Wirksamkeit bis zur Mitte des H. Jahrhunderts, 2 Bde, Halle 1892 - 95

Saner, W. (und Menzel, K.1. Nassanisches Urkundenbuch, Bd. 1 Wiesladen 1885 ff. Saxlus, P. Pontificium Arelateuse.

Aquis Sextiis 1629. Schannat, J. F. Vindemiae lite-rarine. 2 Bde. Fulda u Leip-

zig 1723 ff. Scheffer · Bolchorsi, P. Zur Geschichte des 12. und 13. Jahrhunderts. Diplomatische For-

schangen. (Historische Studien, veröffentlicht von E. Ebering. Heft 8). Berlin 1897 Gesammelte Schriften, hrsg. von Schaus u. Güterbock. 2 Bde.

Berlin 1901 ff.

(Schiller, Koenigshoven). Elsassische n. Straßburgische Chronike von Jacob v. Königshoven mit historischen Anmerekungen in Truck gegelen von D. Jahann Schiltern. Straßburg 1698.

Schilter, Joan, Thesaurns onliquitatum Teutonicarum. Ulm 1728. Schmidt, Ch. Histoire du chapitre de Saint-Thomas de Strasbourg.

Strasbourg 1860 - Zur Geschichte der altesten Bibliotheken zu Straßburg.

Straffburg 1882. Schneegans, L. L'église de Saint-

Thomas à Strasbourg 1812. hoepfilm, J. D. Alsatia illustrata. 2 Bde. Colmar 1751 ff.

Historia Zaringo - Badensis. Bd. 1 ff. Karlsruhe 1763 ff. - Alsatia diplomatica. 2 Bde. Manuficim 1772---75.

Sdrafek, M. Die Straßburger Diözesansynoden (Straßburger theo-

logische Studien II. t.). Freiburg 1891. Simon, G. Geschichte der Dynasten and Grafen zu Erbach.

Frankfort 1858 Simson, B. Jahrbücher des Fränkischen Reichs unter Ludwig dem

Frommen, 2 Bde. Leipzig 1874 76 Sitzungsberichte der Berliner Aka-

demio

Silzungsherichte der Münchener Akademie, Histor, Klasse. Spach, L. Ocuvres choisies, tom. 1 ff.

INDS (F Ställn, Chr. F. v. Wirtembergische Geschichte. Bd. I ff. Tübingen 1811 ff.

Stelmacker s. Regesta Habsburgica. Steindorff, B. Jahrhücher des Deutschen Reichs unter Heinrich III. 2 Bde. Leipzig 1874 ff. Stettluer, R. Die illustrierten Pra-

dentiushandschriften. Marlin 1995 Straßbarg und seine Bauten. Hrsg.

vom Architekten- u. Ingenieur-Verein für Elsuß Lothriugen. Strafforg 1894. (Stumpf) Stumpf-Breutano, K. F

Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. and XII. Jahrhan-derts. II. Bd. Verzeichnis der Kaiserurkunden, hinsbruck 1865 - 1883. Acta imperii inedita (Die

Reichskauzler III.). Inusbruck 1865 ...81.

Tardif, J. Monuments historiques, cartons des rois. Paris 1861. Tardif, E .- J. Les chartes méro-

vingiennes de l'abbave de Noirmontier (Etudes Mérovingien-nes Lt. Paris 1899.

Thurlngisch-sächsische Geschichtsbibliothek red. von P. Mitzschke. Bd. 1 ff. Gotha 1889 ff.

Trithemius, J. Opera historica. Francofurti 1601. Troulilat, J. (ct Vautrey, L.). Mo-

numents de l'ancien évéché de Bale. tom. 1 ff. Purrentrny 1852 ff.

Tschudl, A. Chronicon Helveticum ed. J. R. Iselin. Basel 1734 ff.

Ughelli, F. Italia sacra II. ed. vol. 1 ff. Venedig 1717 ff. Uhlirz, K. Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III. I. Bd. Leipzig

Versiagen en mededeelingen der kou. Vlaamsche Academie voor Taal-en Letterkunde, Gent 1907.

Waitz, G. Urkunden zur Deutschen

Walter, Th. Urkundenbuch der

Geschichte der Stadt Rufach D Rufuch 1900. Waitharll Poesis ed. II. Althof. 1. Leipzig 1899.

Wartmann, H. Urkundenbuch der Abtei St. Gallen + Bde. Zürich. St. Gallen 1863 ff.

Wattenbach, W. Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. 7. Anfl. 1. Bd. Berlin £904.

Watterleh, J. M. Vitae pontifi-cum Romanorum. 2 Bile. Leipzig 1869

Wenck, H. B. Hessische Landesgeschichte. Bd. 3. Frankfurt Zeitschrift des historischen Ver-FRAME !

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Bd. 1 ff. Trier 1882 ff. Westfallsehes Urkundenbuch. Bd. (ZGORh.) Zeitschrift für die Ge-

I ff. Münster 1847 ff. Wiegand, W. Urkundenlunch der Stadt Straßburg. I und IV. I.

Straßburg 1879 ff. 12, G. Craumer zur Deutschen Verfassungsgeschichte. 2. Aufl. Wilmans, R. Die Kalserurkunden Berlin 1886. der Provinz Westfalen. 1. Bd. Münster 1867.

Pfarrei Rufach (Beitrage zur Wimpfeling, J. Catalogus episco-

porum Argentinensium. Restituit J. M. Moscherosch, Argentorati 1651.

Wirtembergisches Urkundenbuch. Bd. t ff. Stuttgart 1849 ff. Wolff, F. Die Abteikirche von Maursmünster. Berlin 1898.

Wündlsch, Fr. Führer durch Zahern. Straßburg 1907.

Wilrdtwein, St. A. Dioccesis Ma-guntina. Mannheimii 1769 ff. — Subsidia diplomatica. 13 Bde. Heidelberg 1772—80.

Nova subsidia diplomatica.
 Bde. Heidelberg 1781—92.

elnes für Hohenzollern. Zeuss, C. Traditiones possessionesque Wizenburgenses. Spirae 1842.

schichte des Oberrheins. Bd. 1 -39. Karlsruhe 1850 - 1885. Nege Folge, Bd. 1 23, Ebenda 1886-1908

merische Chronik, irsg. von K. A. Barack Bibliothek des Literarischen Vereins, Bd. 91-94). 4 Bde. Tübingen 1869,

# Archive und Bibliotheken.

Aarau: Staatsarchiv. Basel : Staatsarchiv.

Bern: Staatsarchiv. Colmar: Bezirksarchiv and Stadtarchiv.

Saint - Die: Archives municipales and Bibliothèque publique Darmstadt: Hof- und Staatsarchiv. Donaaeschingen: Hofhibliothek.

Épinal: Archives départementales. St. Gallen: Stiftshibhiothek. Hagenant Stadtbibliothek und Spitalarchiv.

Karlsruhe: General-Landesarchiv und Hofbibliothek. Lausanne: Kantonalarchiv. München: Hofbibliothek und Reichsarchiv.

Mutzig: Stadtarchiv.

Nancy: Archives départementales und Bibliothèque publique.

Parts: Bibliothèque nationale and Archives nationales.

Remlrement: Bibliothèque publique. Rufach: Stadtarchiv.

Schlettstadt: Stadtarchiv und Stadtbibliothek.

Straßburg: Bezirksarchiv, Stadtarchiv (mit St. Tho-mas- und Hospitalarchiv) und Universitätsund Laudesbibliothek. Villingen: Stadtarchiv.

Wolfenbilttel: Hofhibliothek.

## Amandus (um 346?).

(vor 346 f)

an der Spitze des Bischofskatalogs. MG, SS, XIII, 321: Alfa nitet digmis pater huins sedis Amandus; in der Vita s. Deicoli (10. Jahrhdt.), MG. SS. XV. 676, erscheinen (offenbar als die verehrten Gestalten der Bischofsliste) Amandus, Justinus, Arbogast und Florentius als Begründer des wahren Glaubens und Pflanzer des göttlichen Worts (verae lidei fundatores et divini verbi prodigi seminatores) im Elsaß und besonders in der Stadt Straßburg, die sie als ihre Schutzpatrone verehrt. - Nachdem Bloch, Aunalen S. 27 ff. die Bischofsliste der Annales Argentinenses (Grandidier, Alsace II pr. 63 nr. 433), die bisher die Forschung einengte, als Fälschung ihres Herausgebers beseitigt hat, bleiben als Quelle für die älteste Straßburger Bischofsreihe nur die Versus de episcopis Argentinensibus (Böhmer, Fontes HI, 1 f.). Der Überlieferung folgend wird man sie in der uns erhallenen Gestalt unbedenklich dem durch seine wissenschaftliche Tätigkeit bekannten Straßburger Bischof Erchenbald (965-991) zuschreiben dürfen. Schon äußerlich zerfallen die Versus, wie bereits Böhmer, Fontes III p. XII bemerkte, in zwei scharf begrenzte Teile: Jeder der 31 Bischöfe von Amandus bis Ratold erhält einen leoninischen Hexameter, der ihn und seine Regierungszeit in ganz allgemein gehaltenen Ausdrücken kurz charakterisieren soll: im zweiten Abschnitt, der wieder mit Ratold beginnt, wird teils die Tätigkeit der Bischöfe bis Erchenbald in 8 bis 16zeiligen Distichen geschildert. teils das Wissenswerte nur in knapper Prosa mitgeteilt. Jedenfalls hatte der Verfasser des ersten Abschnittes, eben Erchenbald, einen älteren Bischofskatalog, der von Amandus bis Ratold († 874) reichte, vor sich, den er ausgestaltete und dem vorher oder später von ihm angelegten ausführlichen Verzeichnis der letzten Bischöfe voransetzte. Zwischen den beiden Stücken des Katalogs findet sich in den meisten Handschriften (s. Bloch, Annalen S. 30) ein Grimold eingeschoben, der vielleicht als Verfasser des älteren Katalogs in Anspruch zu nehmen ist. Jedenfalls erscheint zur Zeit der Bischöfe Ratold und seines Nachfolgers Reginhard unter den Straßburger Kanonikern, worauf mich Prof. Bloch brieflich aufmerksam machte, ein Crimolt (MG. Liber confratern, p. 249). Die Anordnung der unter Erchenbalds Namen überlieferten Bischofsliste ist den folgenden Regesten zu Grunde gelegt; sie entspricht der ältesten Tradition der Straßburger Kirche und beruht gerade in der Reihenfolge der Bischöfe auf wertvoller Grundlage. Alle sonst erhaltenen Nachrichten vor allem - ich führe ans der älteren Zeit nur die Zeugnisse für Arbogast, Ansoald, Rotharius und Widegern an - passen vortrefflich in den Rahmen des Katalogs. Allerdings erscheint die Zahl der zwischen Ansoald und Rotharius und wieder zwischen diesem und Widegern überlieferten Bischöfe, 13 in etwas über 100 Jahren, unwahrscheinlich groß, und man ist geneigt, hier Verbesserungen vorzunehmen. So hat schon Friedrich, Drei unedierte Konzilien S. 55, vermutet, daß der Name Aldus im Katalog nur ein Nachhall des Ansoaldus sei. Mit dem gleichen Rechte ware auf die Wiederkehr der Namen Gando und Aldus in Gundoaldus sowie von Magnus und (Lande)bertus in Magnebertus hinzuweisen. So nahe solche Verbesserungen liegen, so habe ich doch auf ihre Berücksichtigung verzichtet und bringe die älteste Überlieferung der Straßburger Bischofsliste unverkürzt zum Abdruck. - Über die zeitliche Ausetzung des B. Amandus und über die Aufänge des Bistums s. Reg. nr. 4. Jedenfalls sind aber die Versuche, den Straßburger Bischof mit dem hl. Amandus von Mastricht (um 648) gleichzusetzen, von vorneherein abzuweisen. Die Biographen des letzteren wissen nichts von seiner Tätigkeit in der Straßburger Diözese, und ebenso macht die Anordnung der Straßburger Bischofsliste eine so späte Ansetzung ganz numöglich. Die fabelhaften Erzählungen Königshofens (Chroniken II, 627 ff. und De fundacione s. Thomae bei Schneegans, L'église de Saint-Thomas p. 288) sind hier wie in den folgenden Regesten nicht berücksichtigt. - B. Uto III. (950-965) soll, nach später Überlieferung, ein Leben des hl. Amandus von Straßburg geschrieben haben. Vgl. Grandidier, Strasbourg 1, 74.

(342 346)

Αμαντος unter den gallischen Bischöfen, welche sich den Beschlüssen des Konzils von Sardi ca angeschlossen halen. — Athanasius von Alexandria, Apologia contra Arianos (higne, Patrologia, Patres Greeci XXV, 338). — Monchanups, Denx rémions conciliaires en Ganle en 346 (Bulletins de l'academic royale de Belgique. Classe des lettres 1905 p. 638) sucht nachzuweisen, daß die hier erwähnten gallischen Bischöfe auf einem Konzil, das kurz vor dem von Köhl (s. Reg. nr. 4) stattfand (etwa in Trier Frühajhr 3436), die Beschlüsse von Sardia bestäligten. Dieser Annahme ist Quenlin. Le concile de Cologue de 316 (Revue Benedictine XXIII, 477) eutgegengelrelen, der seinerseisi seranutel, daß eben auf der Köhner Synode die gallischen Bischöfe ihre Zustimmung gaben, und daß noch Athansins die Liste der dort versammellen kirchenfürsten benutze. Che die Moglichkeit einer Gleichsetzung des 'Αμαντος mit dem gleichnamigen 28 straßburger Bischof s. Reg., nr. 5.

vor 346 Mai 12

gibt brieflich seine Zustimmung zu der von fünf Bischöfen beschlossenen Absetzung des wegen Hinneigung zum Arianismus und wegen Ketzerei angeklagten B. Euphrates von Köln. — Bericht in der Abstimmung des B. Amandus auf der Kölner Synode. Reg. nr. 4.

346

Mai 12 Kalu

auvesend auf der Synode, die unter Leitung B. Maximins von Trier den B. Emplirates von Köln als Häreidier absectd. — Synodialakten bei Mausi, Collect. concil. III, 1372; Amandus episcopus dixit; Siquidem in præsenti, quande Emplirata a quinque episcopus seutentiam accepit, me inter ipsos faleur esse conseulanenin, qui epistolis meis ad eundem deponendum conseusi, secundum falsam doefrinam ipsius, qui Curistum dominium Deum negat, merito in ipsam seutentiam collatam esse constat, ad cuius dumentionem couseutio. In der Teilnehmerisle: Annandus Argentinensium. (Diese Form sicher erst spatt; ein Brachstack der Vila s. Servatii bei dem ersten Herausgeber der Sydonalakten (Crabbe, Concilia Fol. 1899) bringt die altere Form Amandus Argentorucensium.) — Die Eertheit der Kölner Synodialakten ist früher (S. Rettberg, Kirchengesch, Deutschlands I, 129 ff.) vor allem im Hinblick auf die Unnöglichkeit, line Angaben mit dem auf 347 datierlen Konzil von Sardica zu vereinbaren. bestritten worden. Dieser

Grund tällt, nachdem das Konzil mit Bestimmtheit zu 34344 augesetzt ist (vgl. Friedrich, Kirchengesch. Dentschlands 1, 277). Dagegen sprechen andere, innere wie änßere Gründe gegen die in den Akten enthaltenen Angaben, deren Gewicht sich auch die Verteidiger der Echtheit (zuletzt Quentin, Le concile de Cologne de 346 in der Revue Bénédictine XXIII, 477) nicht ganz entziehen können. Für unsere Zwecke ist vor allem die Frage nach der Echtheit der Unterschrift des Straßburger Bischofs wichtig. Und 'da ist das Zusammentreffen eines Amandus an der Spitze des spätestens im 9. Jahrhundert (Ratold) verfaßten Bischofskatalogs mit einem "Augyros unter den gallischen Bischöfen um 342-346 und einem Amandus Argentoracensinm in den Kölner Synodalakten, deren Vorhandensein sich bis in die Zeit König Pippins berab verfolgen läßt, doch sehr überraschend. Selbst Duchesne, Le faux concile de Cologne (346) (Revue d'histoire ecclésiastique III, 16 ff.), der aus dogmatischen Gründen die Echtheit der Akten bekämpft und ihre Entstehung mit der Reform der fränkischen Kirche nuter den ersten Karolingern in Verbindung setzen will, gibt die Wahrscheinlichkeit zu, duß der Teilnehmerliste eine alte Aufzeichung, die etwa die Namen der gallischen Bischöfe und ihrer Sitze zum Jahre 346 enthielt, zu Grunde liegt. Andererseits spricht nichts gegen die Annahme, daß schon im römischen Argentoratum eine christliche Gemeinde mit einem Bischof an der Spitze bestand, wenn auch die Spuren römischen Christentums in und um Straßburg verschwindend gering sind. Für die Herkunft dieses Christentums aber sind die überlieferten Stücke um so beweiskräftiger: Der in der elsässischen Altertumssammlung bewahrte allehristliche Glasbecher (Fundbericht mit Abbildung bei Straub, Le cimetière galloromain de Strashourg in Elsäss, Mitted. 2. Folge XI, 93 und Denkmäler der Elsäss, Altertumssamminng, her, von Ficker S. VII, Tafel I) stammt vom Niederrhein; sein Gegenstück findet sich in Köln (vgl. Ans'm Weerth. Römische Gläser in Jahrbücher des Vereins der Altertumsfreunde im Rheinland LXIX, 49 ff.), dessen "ersten" Bischof Materinis die Legende auch als Apostel des Elsaß nennt; ein jelzt verlorenes Hohlmaß (Abbildung bei Stranb, Sonvenirs et restes d'anciens monuments disparus en Alsace in Elsäss. Mitteil. 2. Folge XIV Tafel 4) kam nach dem Wortlant seiner Inschrift aus dem Süden (vgl. Krans, Christl. Inschriften der Rheinlande I, 10 nr. 15). So nimmt auch A. Harnack schon für das Ende des 2. Jahrhunderts die Möglichkeit, daß ein Bistum in Argentoratum bestand, an (Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten II, 230). Daß sich aus dieser Zeit eine kleine Gemeinde durch die Germanenstürme des 4. und 5. Jahrhdts. (357 Julianschlacht, 406 Zerstörung Argentoratums durch die Vandalen) unter die frankische Herrschaft hinübergerettet hut, ist immerhin möglich; daß sie aber auch einen Katalog ihrer Bischöfe überliefert hat, erscheint recht wenig wahrscheinlich. Eine andere Vermutung, ohne doch über den Rahmen einer solchen hinauszugehen, scheint mir größeren Wert zu besitzen: Aus dem Verzeichnis der gallischen Bischöfe vom 12. Mai 346, das uns im Zusammenhang mit den Kölner Synodalakten überliefert ist, mag der Amandus Argentoratensium bei der Herstellung einer Straßburger Bischofsliste im 8. (Reformen des Bonifatius, älteste Überlieferung der Kölner Synode) oder im 9. Jahrhundert (älteste Überlieferung des Katalogs) an deren Spitze gestellt worden sein. Für eine solche gelchrte Überlieferung spricht auch, daß nicht der "Begründer" des Straßburger Bistums, sondern spätere Bischöfe zuerst als die Straßburger Diözesanheiligen verehrt wurden. Vgl. Reg. nr. 5 bezw. 13 und 15. Der umgekehrte Fall, daß der Fälscher der Synodalakten jeweils die ältesten Namen der gallischen Bischofskataloge mit dem der Zeit entsprechenden Datum zusammengestellt bätte, ist schwer auszudenken: zudem decken sich die Angaben der Bischofssitze in den Kölner Synodalakten nicht überall mit den Formen, die die Notitia Gallia346

rum, deren Benutzung im 8,9 Jahrhundert vorauszusetzen wäre, hietet. Klarheit kaun in dieser Frage nur eine erneute Untersuchung der verwickelten Überlieferung der Vita s. Servatii und der Kölner Synodalakten in Verhindung mit der der sämtlichen gallischen Bischofslisten bringen, El, Levison im Neuen Archiv XXXII, 346. So kann für unsere Bischofsgeschichte vielleicht ein Bischof Annandus an der Spitze der christlichen Gemeinde in Argentoratun um die Mitte des 4. Jahrludts, gesichert werden, der in. a. seine Zustlinnung zu den Beschlüssen des Konzils von Sardica gab. Über die Aufänge des Bistums und über die Nachfolger des Annandus bleiben wir im Dunkeln. Vgl. Reg. nr. 10.

Okt 26

Jahrestag. — Straßburger Kalender seit Ende des 11. Jahrhdts.: Wolfenbûttel cod, Aug, 84 fol.; Donaneschingen cod, 512; Herrad-Kalender (Hegel, Städtechroniken IX, 1076) und später: Amandi episcopi. - Wie es scheint, erst durch Übertragung der Feier des hl. Amandus von Mastricht eingeführt. Vgl. Zusammenstellung hei Grotefend, Zeitrechnung II. 2, 60. Eine Legendenbildung fehlt vollständig, s. Bibliotheca hagiographica lat. der Bollandisten. Eine spätere gelehrte Einführung des Namens und Kults daher sehr wahrscheinlich. Vgl. Reg. nr. 4. - Eine Verfügung des Straßburger Domkapitels von 1268 Februar über die Feier des Festes des hl. Amandus bei Wiegand, Straßb. Urk. B. IV. 1, 152 nr. 250. - Die Gebeine des Heiligen 1371 November 3 im Kloster Rheinau entdeckt; Überführung nach St. Kutharina in Straßburg 1398 Mai 22, nach Alt-St. Peter 1398 Oktober 26: Grandidier, Strasbourg 1, 141. Heute noch ein Reliquienschrein mit dem Haupte des Heiligen in der katholischen Alt-St. Peterkirche zu Straßburg. Vgl. dazu die späte Legende im Honauer Cartular Ende 15, Jahrhdts, Str. B.-A. G 4348 fol. 41; Zur Zeit König Dagoberts sanctus Amandus fuit effectus primus Argentinensis episcopus, qui ad tres annos praesedit in episcopatu; tandem dedit se ad insulam ad monasterium Scotorum usque ad finem vite et idem fuerat canonizatus. Cuius corpus et reliquie ipsius hodie sunt penes collegium actorum sanctorum Petri et Michaelis Argentinense in scriniis argenteis et deauratis. Et quum venit in insulam Honaugensem, fuit circa annos incarn. dom. 640.

#### Justus.

Bischofskatalog MG. SS. XIII, 321: Iustus iusticiae post additur assecla summae. - Als Justinus in der Vita s. Deicoli unter den Patronen der Straßburger Kirche nächst Amandus erwähnt, s. Reg. nr. I. - (Soll eineu Kommentar über das Hohe Lied geschrieben haben, der sich nach Wimpfeling, Catalogus p. 9 im Kloster Truttenhausen fand: Verwechselung mit dem B. Justus von Urgel s. Grandidier, Strasbourg 1, 144. Todestag (2. September) von den Bollandisten mit dem des B. Justus von Lyon verwechselt, s. Grandidier a. a. O.) - Anfang 359 (so nach Loofs in Realencyklopādie für protest. Theologie VII, 61) richtet der hl. Hilarius sein Sendschreiben De synodis u. a. auch an die Brüder und Mitbischöfe der Provinz Germania prima (S. Hilarii opera (1693) p. 1149), die nach der Notitia dignitalum (ed. Seeck p. 266) und der Notitia Galliarum (MG. AA. IX, 592) unter der metropolis civitas Magontiacensium auch die civitas Argentoratensium einschließt. Nach der Reg. nr. 4 und 10 erörterten Möglichkeit, daß eine Christengemeinde sich in Argentoratum - wenn auch vielleicht nicht ununterbrochen - erhalten hat, bleibt eine Beziehung dieses Schreibens zum Straßburger Bistum nicht vollständig ausgeschlossen. 6

## Maximinus.

Nur im Bischofskatalog MG. SS. XIII, 321: Hinc Maximinus baculatur in ordine trinus.

## Valentinus.

Nur im Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Est Valentinus pastor (ibi) tum benedictus.

#### Solarius.

Nur im Bischofskatalog MG. SS. XIII, 322: Solarius tandem cathedram possedit eandem. 9

#### (6. Jahrh. 2. Hälfte)

## Arbogast (2. Hälfte 6. Jahrhdts.).

Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Laus Arbogasti iam crevit in arte regendi: als Patron Straßburgs in der Vita s. Deicoli MG, SS, XV, 676 genannt, s. Reg. nr. 1. - 1766 wurden un der Stelle der sogenannten Grabstätte des til. Arbogast (s. unten die Vita), auf dem Michaelsbühl vor Straßburg, neben Funden unzweifelhaft römischer Herkunft, u. a. einer Münze Vespasians, Ziegelsteine mit dem Stempel ,Arboastis eps ficet entdeckt. Vgl. Grandidier, Strasbourg I, 223; Museum Schoepflini I, 30 und 150 mit Abbildung auf Tafel X. Sicher ist hier, wie auch Hauck, Kirchengesch, 1, 133 bemerkt, an unmittelbare Anknüpfung an römisches Vorbild zu denken. Daß B. Arbogast die Einrichtung der staatlichen Ziegelfabrikation aus seiner Heimat, die jedenfalls im fränkischen Gallien zu suchen ist, herübernahm, ist kaum anzunehmen. Größere Wahrscheinlichkeit hat der Gedanke einer Übertragung der alten Staatsziegelei des alten Argentoratum, die sich wie eine kleine Christengemeinde (s. Reg. nr. 4) durch die Stürme der Völkerwandering hindurchrettete, an die Kirche. Daß Alamannen und Romanen im 4. und 5. Jahrhdt, nebeneinander in der Stadt gesiedelt haben, zeigen deutlich die Ausgrabungen, bei denen an der Mauer der alten Illfeste römische und germanische Reste gefunden wurden, in der Kalbsgasse solche der späteren Völkerwanderungszeit, in der Münstergasse römische Funde und daneben einige Ziegel mit Kreuzstempel und altchristlichem Monogramm (s. Denkmäler der Elsäss, Altertumssammlung, her, von Ficker S. VIII Tafel II), dessen Buchstabenformen sich auf merovingischen Münzen wiederfinden (vgl. Prou, Les monnaies Mérovingiennes p. CXVII). Aus der gleichen Zeit stammen u. a. auch die ans Alexandrien wohl durch gallische Vermittlung eingeführte Fibel mit der Darstellung König Salomos (von Ficker ins 5, Jahrhundert gesetzt, s. Westdentsche Zeitschrift XX, 300) uml der auf Blech nusgeprägte Christuskopf (s. Denkmäler a. a. O. und Henning, Aus den Anfängen Straßburgs in Festschrift zur Philologenversammlung 1901 S. 80). Ende des 6. Jahrhunderts wird Straßburg zum erstennal seit der Zerstörung durch die Vandalen (406) wieder erwähnt: 589 hielt sich König Childebert II. hier auf (Gregor von Tours MG. SS. rer. Meroving, 1, 391), 590 wird B. Egidius von Reims nach Straßburg verbaunt (a. a. O. 1, 433). In dieselbe Zeit spätestens, als überall im Frankenreiche sich der Besitz der Kirche festigte und mehrte (s. Hauck, Kirchengesch. I, 133), ist die Regierung B. Arbogasts zu setzen. Auch die Überlieferung des Bischofskatalogs, der B. Ansoald (614 vgl. Reg. nr. 17) znm zweiten Nachfolger B. Arbogasts macht, entspricht dieser Ansetzung. Für die Beurteilung der Stellung Arbogasts zu den vor ihm genannten Bischöfen des Katalogs liegen zwei Möglichkeiten vor. Halten wir an der Vermutung fest, daß B. Amandus erst spät, durch gelehrte Hände, an den Anfang der sonst nicht unterbrochenen Liste gesetzt wurde, so kämen wir mit vier unmittelbaren Vorgängern Arbogasts in das Ende der Regierungszeit Chlodwigs. in die die Sage auch den ersten Münsterbau verlegt. Die Überlieferung eines Straßburger Bistums beginnt so zugleich mit der fränkischen Herrschaft. In dieselbe Zeit gelangen wir, den Bischofskatalog als gute, un6. Jahrh. 2. Hälfte.

unterbrochene Überlieferung vorausgesetzt, wenn Amandus aus der Tradilion der Straßburger Kirche in die Teilnehmerliste der Kölner Synodalakten gekommen wäre. Bestimmtes lätt sich jedenfalls über die Vorganger B. Arbogasts nicht sagen, doch sei bemerkt, daß mit ihm die Reihe der germanischen Namen des Katalogs beginnt, die nur zweimal unterbrochen wird. In der Legende sind Arbogast und sein Nachfolger Florentius als die tatkräftigen Erneuerer des Bistums unter fränkischer Herrschaft festgehalten. - Die späte Vita s. Arbogasti (augeblich von B. Uto III. (950-965) verfaßt) verknüpft den Bischof mit König Dagobert, in dessen Gestalt sich die merowingischen Erinnerungen des elsässischen Volkes verkörpert haben, und erzählt: Zur Zeit König Dagoberts soll Arbogast aus Aquitanien den Straßburger Bischofssitz innegehabt haben. Er erweckt den durch einen Eber geföteten Sohn des Königs und empfängt zum Dank für seine der Mutter Gottes geweihte Kirche den Ort (oppidnm) Rubiacum mit allem Zubehör. Bei der Rückkehr nach Straßburg legt Arbogast das von Dagobert über die Schenkung ausgestellte testamentum in Gegenwart von Klerus, Heer und Volk auf dem Altar der hl. Maria nieder. Gegen Ende seines Lebens läßt sich der Bischof am Zusammenfluß der Briuscha und Alsa ein hölzernes Oratorium bauen, zu dessen Besuch er einmal trockenen Fußes den Fluß überschreifel. Sein Grab bereifet er sich auf einem Hügel vor der Stadt, wo später die Kirche des hl. Michael erbaut ward. Die Reliquien des Heiligen werden nach Kloster Surburg überführt. - Soweit die in Reimprosa abgefaßte Vita. Literatur in Bibliotheca hagiogr. lat. der Bollandisten I, 106 und 11, 1317 unter ur. 656, 656s und b und 657. -- Durch Vermittlung von Lektionarien wohl die Angaben der Ann. Marbac. Schulausgabe S. 2 zu 668; eoden: tempore beatus Arbogastus, qui filium Dagoberti a morte suscitavit, und Ann. Spirenses MG. SS, XVII, 81: Cuius (Dagoberti) filium Hildericum bealus Arbogaslus episcopus Iriduamum a mortuis susciluvit, ob cnins amorem ecclesiam Argentimensem multis prediis dolavit et ditavit, Vgl. dazu Reg. nr. 11. Eine spätere gelehrte Gestaltung der Legende gibt Richer in den Gesta Senoniensis eccles, MG, SS, XXV, 260, wo der hl. Deodat bei seiner Wanderung durch das Elsaß sich die Freundschaft des memorandi viri Arbogasti erwirbt, qui de Scotia oriundus, non multo ante tempore veniens, Argentine de novo episcopus factus, miraculis fulgens erat. Über andere Fassungen der Vita s. Deodati s. Bibl. hagiogr. lat. der Bollandisten 1, 321 f. nr. 2131-2134.

König Dagobert schenkt der Straßburger Kirche (ad Argentinensis ecclesie monasterium) drei Hôfe (curtes): una in pago Bischovisheim et in comitatu Chilcheim, altera in pago Rubiaca el in comitata Helicha, tercia in pago Species et in comitalu Bargense, acta in Isenburg 4, non, April., luna 7, anno ab incarn, dom. 662, indict. 5, regn. Tageberto rege, anno 32 regni sui. - Schilter, Königshoven p. 592 aus dessen latein. Chronik; Schoepflin, Als. dipl. 1, 25 nr. 22; Grandidier, Strasbourg 1 pr. 26 nr. 17 aus Kopialb, von 1357; MG. Diplom. Merowing 1, 186 nr. 70; Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 1 nr. 1. - Fälschung aus der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts zur Einkleidung eines Hof- und Dienstrechts (s. Waitz-Zeumer, Deutsche Verfassungsgesch, V, 342 Ann. 5); im Formular auklingend an die unten zu 871 Reg. nr. 95 aufgeführte Fälschung. -Jedenfalls ist die in der Vita s. Arbogasti erwähnte Verleihung eines testamentum für die Straßburger Kirche Voraussetzung des Dienstrechts. Die Überlieferung über die Schenkung König Dagoberts ist also älter, und tatsächlich erscheint bereits 1070 Oktober 7 der Ausdruck "Dagobertinus fiscus' für die Vogtei Bischofsheim, s. das Reg. zum angegebenen Datum. 11

berät König Dagohert in der Urkunde über die Schenkung eines Hofes in der villa Herleichesheim im Gebiet des Baster Bischofs an dus Kloster 6. Jahrh. 2. Hälfte.

Offon's wilare. — Abschr. 16. Jahrhidts. Basel. Staatsarchiv. Hatstat U. B. 1°: Abschr. 18. Jahrhidts. Karlsruhe G. L. A. Kopialbücher in: 1310 mit 705 Nov. 5. — Mone. Eine falsche merovingische Urkunde von Schutteru (ZGORb. 111, 94) aus augebl. Or. (Perg. 12. Jahrhidts.) mit 705; forandider, Absare 1 pr. 130 nr. 290 wohl aus diesem. — Fälschung 12. Jahrhidts. mit Hilfe der Diplome Heinrichs II. für Schutteru MG. DD. 111, 245 nr. 299 und bes. 443 nr. 348°. Vgl. Bloch. die Urkundenfälschungen Grandidiers (ZGORb. Nr. XII, 462, Aum. 1).

Juli 21

Jahrestag. — Im Kalendarium zuerst in Zusätzen 10,111. Jahriddis. zu den Martyrologien Ados von Vienne (Migne, Patrologia lat. 123, 428) urd Usuards (a. a. O. 124, 283): sancti Arbogasti episcopi et confessoris; in Strafiburger Kalendarien seit 11. Jahriddt: Martyrologium pervelustum ed. Beck und die Reg. nr. 5 angegebenen des 11,12. Jahriddts, Über sein Grab vgl. die Vita Reg. nr. 10. Relignien des hl. Arbogast im Kloster Surburg, in St. Arbogast 21 Strafiburg (firandidier, Strasbourg 1, 221), in der Kirche zu Gorze (Notae Gorzienses MG, SS, XV, 976), in der von Prüfening (Notae Fruveningenses MG, SS, XV, 1078) und in Wettingense MG, SS, XV, 1078) und in Wettingense MG, SS, XV, 1266) verahr. 13

## Florentius.

Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322; Florens florigeram cepit Florentins aram; als Patron der Stadt Straßburg in der Vita s. Deicoli MG. SS. XV. 676 genannt s. Reg. ur. 1. - Seine Vita berichtet, in offenbarer Analogie zu der seines Vorgangers, daß Florentius aus edlem irischen (Scotorum) Geschlecht stammte, als Jüngling die Heimat verließ und sich in Haslach niederließ. Die Tiere des Waldes meiden das von ihm bebaute Feld. König Dagobert, der sich damals in Tronia oder Kircheim aufhielt, ließ den Heiligen zur Heilung seiner blinden und stummen Tochter rufen. Da er bei seiner Aukunst keinen Diener vorfand, hängte Florentius seinen Mantel an einem Sonnenstrahl auf. Die Königstochter ward schon bei der Ankunft des Heiligen am Hofe gesund. Der dankbare König aber berief den Einsiedler nach dem Tode Arbogasts auf den Straßburger Bischofsstuhl. - Literatur in Bibl. hagiogr. lat. der Bollandisten 1, 455 unter ur. 3043-3046. - Wohl durch Vermittlung von Lektionarien die Angabe in Ann. Marbac. Schulausgabe S. 2 (s. Reg. nr. 10): (Arbogastus et) Florentins, qui filiam eiusdem (Dagoberti) regis a demonio vexatam liberavit, Argentine vicissim succedentes episcopi claruerunt. Ausgestaltet ist die Legende in Richers Gesta Senoniensis eccles. MG. SS. XXV, 260, wa der hl. Deodat auch Freundschaft mit dem Nachfolger Arbogasts schließt, mit dem beatus Florentius, qui a dicta insula Scotia, sicut et predecessor ipsius, venerat, qui et apud Hasela in introitu Brusce vallis, quam prius heremita incoluerat, in corpore requiescit, sancto Deodato cum temporanens amoris vinculo astrictus fuit. - Florentins soll für das von ihm gegründete Kloster Haslach ein Privileg König Dagoberts erhalten haben, dem ganzen Wortlaut nach vor seiner Erhehung auf den Bischofssitz. Dat. 613 April 16. - Absehr. von 1554 Str. B.-A. G 1205, Schoepflin, Als. diplom. 1, 26 nr. 23; Grandidier, Strasbourg I pr. 35 ur. 21 aus Perg. Abschr. 15, 16, Jahrlidts, in Haslach. — Fälschung s. Grandidier, Strasbourg I, 88. Stimmt im Formular nahezu wörtlich überein mit dem gefälschten Diplom Dagoberts für Weißenburg (Schoepflin, Als, diplom, I, 22 ur, 20 als Fälschung); nur die Schlußformeln sind selbständig. Bereits in der latein, Chronik Königshofens erwähnt als copia literae regis Dagoberti magni super fundacione ecclesiae in Haselo (Hegel, Straßburger Chroniken 1, 165).

| Nov. 7  | The second control of |    |     |   | Jahrestag, — In Kalendarien zuerst in Zusätzen 10/11. Jahrhitts. — etwas später als Arbogast — zum Martyrologinm des Usuard (Migne, Patrologia lat. 124, 467): Sancti Horentii Strazburgenisis episcopi et confessoris; Straffburger Kalendarien seit 11. Jahrhitt. wie Arbogast S. Reg. nr. 13. — Cher die Offnung seines trabes durch B. Barchard und den Streit über die Echtheit der darin gefundenen Reliquien zwischen den Kanonikern von Hasslach und St. Thomas in Straffburg S. Reg. 21 1143 Oktober 26. Offnung des Grabes in Haslach durch Kaiser Karl IV. s. Reg. 21 1353 November 7. |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Ansoald (um 614).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 614     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Bischofskatalog: MG, SS, XIII, 322: Commeruit talem sic Ansoaldus hono-<br>rem. — Über die verfehlte Gleichsetzung Ansoalds mit einem Abt Agol-<br>dus von Münster, wie sie Grandtdier, Strasbourg 1, 241 vorzimmt, und<br>über die Einschiebung eines Justus II. und Maximin II. in die Bischofs-<br>liste, s. Bloch, Annalen S. 30.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0kt. 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pa | ris |   | anwesend auf der fränkischen Nationalsynode, die vor allem das Wahlrecht<br>der Gemeinden bei Besetzung der Bistümer anerkennt: ex civilate Strato-<br>burgo Ansondlus episcopus, — MG. Ll. secl. III. Concilia 1, 192. — Vgd.<br>Friedrich, Drei unedierte Konzilien S. 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Biulfus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | ٠   |   | Nur im Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Tantis presulibus sociatur iure<br>Biulfus. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Magnus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠  |     |   | Nur im Bischofskatalog MG. SS, XIII, 322: Magnorum Magnus dominatur<br>germine natus. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Aldus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | ٠   | ٠ | Nur im Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Cura laos subito postbaec subiungitur Aldo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Garoinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Bischofskatalog MG. SS, XIII, 322: Utile iam tempus complevit in hoc Garo-<br>inus. — Die Grändungsurkunde des Klosters Armilfsau durch Graf Rut-<br>hard und seine Gemahlin ist datiert; seriptae et firmatae sunt hae litterae<br>2 id. Octobr, anno 6 Pipini gloriosissimi regis ad amum inc. dom. tem-<br>pore Garoini episcopi Argent. — Karbrahe G. L. A. Kopialbücher ur. 1314<br>(17. Jahrholt.). — Phumpe Fålschung.                                                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Landbertus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Nur im Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Tum stolare ingum coepit Land-<br>bertus ad usum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Rotharius (um 665).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |   | Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Ex gladio baculum dux fert Rotharius islum. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| um 660    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | berât zusammen mit der Königin Embilde König Childerich II. bei einer Schenkung für das Kloster Monster im Gregoriental. — Fragment eines Diplons. — Schoepfün, Als diplons. 1 3 nr. 1; Grandidier, Strasbourg 1 pr. 19 nr. 14 aus PergCodex der Ablei Münster; MG. DD. Meroving. I, 26 nr. 26. — Darnach Erzählung in den Ann. Monasterienses MG. SS. 111, 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 664 - 666 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| um 666    | Konig Childerich beurkundet, daß er auf die Eingebung (ad suggestionem) der apostoischen Vater, der Erzbischofe Chloddfiss und Chrotharius, sowie der Herzöge Ametricus und Bonefacius, und auf den Rat (per consilium) der Königin Emhilde die Kirche der II. Maria zu Speyer unter üteren B. Dragobodus von jeder Abgabe an den König befreit habe, — MG. DD. Meroving, 1, 27 nr., 28 nus Absetz, des 13. Jahrhdts, im Karlsruher Generallaudesarchiv. Kopialbücher nr. 448.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mm toto   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Erzb. Na merianns von Trier beurkundet seinen Diözesanbischöfen (episcopis comprovincialibs). Chiludlufus, Gisloaldus und Ebroinus, daß er dem in der Einöde Galilaea (quod prins luncturas vocabatur supra fluvios Murthae et Raurobaccio) erbauten Kloster und dessen Kirchen (flasilicae) ein Privileg erleile. Unter den Unterschriften: s. Grotcharii. — Abschr. 10. Jahrhdts, nach Vorlage aus merovingischer Zeit. Saint Dié. Arch. numicip. — Brejuigny-Pardessus, Diplomata II, 147 nr. 360 als Falschung (s. a. a. O. 1, 299). — Pfisler, Les légendes de s. Dié et de s. Hidulphe (Annales de l'Est III, 377 ff) verteidigt die Echtheit. Ihm stimme ich im wesseutlichen bei; vor allem halte ich die Unterschriften für echt. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Rodobaldus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Nur im Bischofskatalog MG. SS. XIII, 322: Praesal in aula cluit hine Ro- dobaldas in ista. — In das Frühjahr 679 versetzt uns die Nachricht, daß Konig Dagobert II. dem angelsächsischen B. Wilfrid, der den König einst, als er aus dem Frankenreiche vertrieben war, liebreich aufgenommen hatte, auf seiner Durchreise nach Rom das erledigte Bistum Straßburg ambot, was Wilfrid jedoch ausschlug. — Eddius Stephanus, Vita s. Wilfrid jejisc., (Mabillon, Acta SS. Ord. 8. Benedicid IV. 1, 649); rex beneficiorum memor erat, diligenter poscens, ut in regno suo episcopatum maximum ad civitatem Streitburg pertinentem susciperet; et eum noleutem accipere, cum muneri- bus et donis maguis et cum Deodato episcopo suo dure ad apostolicam sedem eniisit; Hadr. Valesii de Dagoberto II epistola (Bonquet, Recueil II, 728); rex Wilfrido postea Roman petenti pro Eboracensi dioeccsi jusi erepta, Argentoratensis ecclesiae episcopatum detulerit. — Cher Da- tierung s. Tardif, Chartes de Noirmoutier p. 52, der jedoch an der alten Überlieferung vom Tode B. Arbogasts zu 678, Juni (so.) 21, festhalt. 27 |
|           | Magnebertus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Nur im Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322; Magnebertus item successit sedibus isdem. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Lobiolus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | Nur im Bischofskatalog MG. SS. XIII, 322: Post quem Lobiolus tenet ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

29

#### Gundoaldus.

Nor im Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Non dispar meritis Gundoaldus jungitur illis, 30

#### Gando.

Nur im Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Clarus in ingenio subit exim nomine Gando. 31

# Widegern (um 728).

Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Culmen Witgernus regit aulae comiter huins. 32

#### 728 Mai 13 Strafiburg

W., gratia Dei ecclesiegne sancte Marie in Stratburgo civitate vocatus eniscopus, benrkundet, daß Ebrochardus, vir inluster, in einer Einöde, genannt Vosecus, im Elsaßgau (in pago Alsacinse), in seinem, des Bischofs, Spreugel (parrocia), an dem Ort, der früher Manrobaccus hieß, jetzt aber Vivarius peregrinorum genannt wird, zu Ehren der hl. Apostel, der hl. Gottesmutler Maria und der übrigen Heiligen mit Gottes Hilfe und auf des Bischofs Rat auf seinem Eigen ein Kloster erbaut habe. Dahin berief W. den Bischof Perminius, der dort einige seiner fremden (perecrini) Mönche mit Gottes und des Bischofs Hilfe nach (sub) der Regel des hl. Benedikt einsetzte. Auf dessen Verlangen sowie auf das seiner Brüder, der Abte, Presbyter, des Archidiakons und des ganzen Klerus seiner Kirche sowie auch der weltlichen Großen (ducis ac iudicum) und des Volkes gibt B. Widegern ihm ein Privileg. Er bestätigt dem Kloster seinen ganzen Besitz mit allem Zubehör, den ihm Ebrochardus oder andere geschenkt oder zugewendet haben (donaverunt vel delegaverunt), sowie alles, was es sonst noch durch die Mildtätigkeit von Königen, Fürsten, hohen und niederen Geistlichen (pontifices, clerici) oder irgend einem Menschen erhalten wird. Nach eigenem Recht dürfen die fremden Mönche und ihre Nachfolger leben, so daß weder der Bischof selbst noch seine Nachfolger auf dem Straßburger Bischofssitz noch auch Archidiakonen oder Steuereintreiber (exactores) noch sonst jemand von Seiten der Hauptkirche dort Befehle geben, Abgaben oder Geschenke fordern darf. Zur Vornahme der kirchlichen Weihen (crisma petire, altaria confirmare, sacros ordines benedici, aliquas benedictiones expetire, oraluria in corum loca edificare) konnen sich der Leiter (rector) des Klosters oder die fremden Mönche einen Bischof aus ihrer Mitte oder einen auswärtigen Bischof wählen. Niemand darf ohne den Wunsch oder Willen der Mönche das Klostergebiet betreten, und selbst der Bischof muß, wenn er auf Wunsch des Rektors oder der Mönche kommt, nach dem Hochamt (celebrato officio), ohne ein Geschenk zu fordern, baldmöglichst umkehren. Ihren Abt können sich die Mönche aus der eigenen Mitte oder aus einem der andern Klöster, die der B. Perminius unter der Regel des hl. Benedikt geeint hat, wählen. Sollte die Regel nicht innegehalten werden oder Zwielracht entstehen, so mögen aus diesen andern Klöstern, wo fremde Monche des Bischofs sitzen, Rettung und Rat kommen. Als Strafe bei Verletzung dieser Bestimmung fallen den fremden Mönchen in Gemeinschaft mit dem Fiskus 30 Pfund Gold und 50 Pfund Silber zu; et ut firmiorem obteneat vicorem, manos nostras subter scripsemus, et qui subscribserent, vel signaverent, rogavimus istipulatione subnexa. actum Istratburgo civitate publice, die tercio decimo mense Madio, in ascensione domini, anno octavo regnum domini nostri Theoderico rege, ego Unidegernus, hac si indignus episcopus, subscripsi, ego Uuolfradus archidiaconus consensi et subscripsi, ego Libulfus presbiter subscripsi . ego Haimulfus diaconus subscripsi . ego Altmannus diaconos subscripsi . signum † Fulcherio tribuno in dei nomen . ego Hariboldus abba consensi et subscripsi , ego Hadalricus consensi et subscripsi . ego in dei nomine Ardalinus vocatus episcopus consensi et subscripsi . sigmum † Unolfoaldo comite . Magobardus archydiaconos subscripsi . ego Ghybuinus episcopus consensi et subscripsi . ego Uuillibertus episcopus subscripsi ego Hagoaldus abhas subscripsi signum † Leodofredo duce . ego Ebrohardus comis subscripsi . signum † Audachro . signum Nordoldo . signum † Gundobertho . signum † Unitorio . signum † Unigrao . ego Hagino abbas subscripsi . signum † Leodoberto . ego in dei nomine Willibrordus subscripsi . (C.) Romanus clericus hunc privilegium inssus a supra scripto iscripsi et subscripsi, - Abschr. ans Aufang des 9. Jahrlidts, nach Vorlage aus merovingischer Zeit, Colmar B.-A. Murbach Kart, I ar. 1 mit aufgedr. Siegel, das nicht vor der zweiten Hälfte des 11. Jahrhdts, hergestellt ist. - Schoepflin, Als. diplom, I, 10 nr. 10; Grandidier, Strasbourg 1 pr. 63 nr. 39 aus Cartular 15, Jahrhdts. - Die Urkunde, von einem romanischen Schreiber verfertigt, zweifellos echt. - Über die Verbindung Pirmins mit der Straßburger Kirche und über die Ausdehnung des bischöflichen Sprengels über das ganze Elsaß vgl. Bloch, Geistesleben im Elsaß zur Karolingerzeit (Illustr. Elsäss. Rundschau III, 161 ff.). - Baumgartner, Geschichte des Archidiakonats der oberrheinischen Bistomer S, 65, glaubt mindestens zwei Straßburger Archidiakonen mil verschiedenem Rang und Recht aus der Urkunde erschließen zu können. An der einen Beweisstelle sind aber die Archidiakonen neben den Bischöfen (den jetzigen und den zukünftigen) genannt, und der Archidiakon Magobardus scheint nach der Stellung seiner Unterschrift nicht der Straßburger Kirche anzugehören. Die mehrfache Anführung eines Archidiakons spricht vielmehr dafür, daß mir Wolfrad Archidiakon B. Widegerns war. -Bald darauf, Juli 12, wohl desselben Jahres, bestätigte König Theodorich IV. das Privileg. MG. Diplom. Merowing. 1, 85 nr. 95. Vgl. Levison, Kleine Beiträge zu Quellen der fränkischen Geschichte (Neues Archiv XXVII, 370).

gründet (de novo opere) ein Klösterlein (monesteriolum) im Schwarzwald (nigra silva) in der Gemarkung Et inh ein am Orte, der nonandorum cella genannt wird, am Flüßehen Undussa, weiht es zu Ehren der hl. Jungfran Marin, Johannes des Taufers, St. Peter des Apostels und der blrigen Heitigen, fihrt Monche dort ein und stuttet das Kloster unt Einkünften der Marienkirche in Straßburg aus. — Bericht in der Urk. B. Heddos 702, Marz. 13, Reg. ur. 46. — Gehört wohl zu den, wahrscheinlich Anfang des 12. Jahrhdts., gefälschlen Stücken der Urkunde.

(Ingelheim) underschreibt (ego Wilgerms Argentinensis episcopus substripsi)
neben Erzb. Kart von Mainz das Frivileg Kaiser Lu dwigs des Frommen
für Kloster Elversheim belt. freie Wahl des Albeis, der dem Kaiser
präsentiert und vor der Weihe durch den Straßburger Bischof von ihm
investiert werden möß. – Dal. S24 November 3. – Absehr. 17. Jahrhdds, Str. B-A. G 1277; H 179. — Böhmer-Mählbacher nr. 793 (768). —
Fals-ch ung des 12. Jahrlidds, oline echte Vorlage in unmittelbarer Verbindung mit Böhmer-Mählbacher nr. 792 (767). Der Name des Kanzlers
Winflherins Kaiser Heinrichs III. und Heinrichs IV. der als Witgerus die
Ehersheimer Fälschungen Böhmer-Mählbacher nr. 792 (767) und Shungh
nr. 2489 recognosirit, gab wold Anlaß zur Einführung des Bischofs. — Über
den Inhalt im Zusammenhung mit den übrigen Ebersheimer Fälschungen,
S. Dopsch, die Ebersheimer Urkundenfälschungen (MiOG, XIX, 597). 33

soll dem Kloster Ehersheim ein Privileg erteilt haben. — Bericht in den Urkunden B. Widerolds. Dat. (991—999) und B. Wilhelms I. Dat. 1042. — Unglagb würdig, s. die genannten Regesten.

## Wandalfrid (nach 728-734).

Bischofskatalog MG. SS. XIII, 322: His Waudalfridum sociat deitas venerandum.

## 734 Heddo (734 -- nach 760).

Nachfolger Wandalfrids. - Bischofskatalog MG. SS. XIII, 322: Praefuit hine populo meritis vivacibus Heddo, - Die noch von Hauck, Kirchengeschichte I, 316 wohl nach Grandidier, Strasbourg I, 264 und Schoepflin, Als. illustr. I, 783 als glaubwürdig angenommene Herkunft aus dem "elsässischen" Herzogshause der Etichonen hat Pfister, Le duché mérovingien d'Alsace p. 131 ff. mit eingehender Berücksichtigung der Überlieferung als moderne Erfindung, die auf den Nachweis eines genealogischen Zusammenhangs mit den Habsburgern hinausläuft, widerlegt. - Die Ann. Monaster. MG. SS. 411, 153 zu 745 nehmen ihn als Abt von Münster im Gregorieutale in Anspruch: Heddo albas, post Argentinae episcopus. Die Reichenauer Quellen dagegen machen ihn zum Nachfolger des Klostergründers Pirmiu. Herim. Aug. MG. SS. V, 98 = Bern. chron. MG. SS. V, 417 zu 734: Augiae Eto abbas post septem annos Kebam successorem relinquens, ipse Argentinae aecclesiae episcopus a Karolo promotus; daraus Ann. Marbac. Schulausgabe S. 5 zu 724: sanctus Pirminius iu Augia insula . . . cenobialem vitam instituens Ethonem postea Argentinensem episcopum pro se abbatem constituit: Walahfrid Strabo, Visio Wettini MG, Poetae lat. aevi II, 304: Postea (nach Pirmin) septenis praesedit cursibus Eto; Reichenauer Abtskatalog MG. SS, XIII, 331 nach Pirmin; Etho 7 annis. Mit einiger Sicherheit wird also festzuhalten sein, daß Heddo im Jahre 727 Nachfolger Pirmins als Abt von Reichenau wurde. Als solcher wurde er von dem Alamannenherzog Theutbald, der schon Pirmin belästigt hatte, vertrieben und mußte nach Uri flüchten. Im selben Jahre jedoch führte ihn bereits Karl Martell wieder zurück. Herim, Aug. MG, SS, V, 98 zu 732; Eto Augiae abbas a Theodebaldo ob odium Karoli in Uraniam relegatus, sed eodem anno, pulso Theodebaldo, a Karolo restitus est. Dafür, daß Heddo auch als Bischof die unter B. Widegern angeknüpften Beziehungen der Straßburger Kirche zur Reichenau weiter pflegte, bieten die folgenden Regesten Beispiele. Vgl. Bloch, Geistesleben im Elsaß zur Karolingerzeit (Illustr. Elsäss. Rundschau III, 16t ff.).

(um 737)

Brief Papst Gregors III. an die Bischöfe Alamanniens und Baierus, darunter A d.d.a. in dem er befiehtlt, dem Bonifatius als seinem Vertreter zu gehorchen, die vornehmen Sitten abzulegen und zweimal jährlich zu einer Synode unter des Bonifatius Vorsitz zusammenzutreten. – MG. EE. III. 292. – Jaffe-Loewerfeld in z. 2427. – "Catholica el sanctorum.

241

wirkt mit bei der Gründung des Klösters Allaich, wohin Herzog Odilo von Baiern Reichenauer Monche berief. — Notiz Abl Urolfs aus dem Anfang des 9. Jahrhdts, in Mon. Nideraltacensia (Mon. Boira XI, 14): (Odilo dux) de Alamannia duos denos monachos per comeatum Pippini regris et Eddoni episcopi donanti adduxit. — Dagegen herichtel Herni. Aug. MG. SS. V, 88 sekon zu 731: Tria coenobia, id est Altaha, Morhach et Favarias, ex Augensibus fratrilisu instructa sunt, duodenis ad singula fratribus depulatis. — Hauck, Kirchengesch. I. 464 entscheidet sich im Anschluß an die Allaicher Aumalen MG. SS. XX, 782 für das Jahr 741. Jedenfalls dürfte Heddo wie mit der Gründung Murbachs auch mit der der Abtei Pfäffers wengistens als Straßburger Bischof niehts zu ungehabt haben. 40

742

Apr. 21 . . . . B. Eddanus auf der von Karlmann berufenen Synode fränkischer Bischöfe, auf der unter Teilnalune des Bonifatius Beschlüsse zur festeren Ordnung

| 742                  | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 748                  |           | der bischößichen Verwaltung gefaßt wurden. — MG. EE III, 310; LL. sect. II.<br>Capitul. I. 24 nr. 10; LL. sect. III. Concilia II, 2. — Über Dalierung s.<br>Hauck, Kirchengesch. I, 473 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Mai 1)              |           | Brief Papst Zacharias' an eine Anzahl frünkischer Bischöfe, worunter B.<br>Heddo von Straßburg: er lobt litre Eintracht und Trene und empfiehlt<br>ihnen den Bonifatius als seinen Legalen. — MG. EE. 111, 362. — Jaffé-<br>Loewenfeld ur. 2287. — "Gratias ago Deo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 749                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sept. 27             | Straßburg | bestätigt nach dem wortlich übernommenen Formular des Privilegs B. Widergerns für Murbach (Reg. nr. 33) die Gründung eines Klosters auf der Rheininsel Ar au if oa ug a durch den Grafen Rothard, der freunde Monche unter dem Abt Siroard dazu berufen hat. Eingeschoben ist lediglich die Forderung eines Gastgescheukes (eanpublam sen telaris) für den Bischof bei dessen Besuch im Kloster, actum Stratburge eivitate puplicae sub die quinto aute kalend. och ubris, anno septimo regni domni nostri Helderici regis, ego in dei nomen Heddo peccator per misericordiam dei vocatus episcopus hune privilegium an ne factum religi et subscripis in dei nomen Baldoberlus episcopus subscripis i, ego in dei nomine Bubboberlus episcopus subscripis i, edo nomen Hiddo peccatur episcopus subscripis i, in dei nomine Gustrichs percatur episcopus subscripis i, in dei nomen Hiddo peccatur episcopus subscripis i, in dei nomen ego Kytho rogitus a suprascripto ponlefies serpisi et subscripis i, in dei nomen ego Kytho rogitus a suprascripto ponlefies serpisi et subscripis i, in dei nomen gen Kytho rogitus a suprascripto ponlefies serpisi et subscripis i, in dei nomen Bacho vocatus abba subscripis i, in dei nomen Gairoinus abba subscripis i, in dei nomen Vapultus peccatur abba. — Schoeplin Als diplom. I, 17 nr. 16 mit Bruchstöck eines Faksimile; Grandidier, Strasbourg I pr. 72 nr. 43 aus Orig, des bischoft. Arriivs. — Eber Datarenny s. Wiegand, Straßt. IPk, B. I. 5 nr. 9. — Die Schrift des Faksimile eutspricht nicht der angegebenen Zeit, sie wvisit vielmehr, wie die des augebl. Originals des Murbache Privilegs (Rieg. nr. 33), auf den Anfang des 9. Jahrhölts. Der Wortland stimmt, wie schou bemerkt, zum größten Teil wortlich mit der Urkunde B. Widegerns für Murbach überen, osen das istudeant des romanischen Schreibers wird einmal übernommen; das Datum ist zeigemäß geändert. Daß nicht allegens für M |
|                      |           | gung eingereichten Urkunde hergestellt wurde. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 757                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai 23               | Compiègne | B. Audo unterzeichuet nebst einer großen Auzahl underer Bischöfe ein Privileg B. Chrodegangs von Metz für das Kloster Gorze. — Migne, Patrologia lat. 89, 1121. — Bohmer-Mühlbacher ur, 858 (*38). — Mühlbacher identifiziert (?) Audo mit Heddo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 759                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nach No-<br>vemb. 16 |           | gibt seine Zuslimmung (consensus) zu dem Vertrag des B. Sidonius von Kon-<br>stanz mit Abt Johann von St. Gallen, der das Verhältnis des Klosters<br>zum Bislum Konstanz regelt. — Erwähnt in der Bestätigung König Karls des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Großen 780 Marz 8. - MG. DD. Karol, I, 180 nr. 130. - Böhmer-Mühlbacher nr. 228 (221). - Dalum festgestellt von Ladewig, Konstanzer Regesten pr. 32.

762

Marz 13 Straßburg berichtet, daß er das von B. Wiegerinus in der Genurkung Etinheim erbante Klösterlein durch die Nachlässigkeit von dessen Nachfolgeru im Verfall gefunden und mit Erlaubnis (per commeatum) König Pippins Benediktiner dort angesiedelt habe, denen er den verehrungswürdigen Hildolf zum Abt gab. Dazu gab B. Heddo mit Zustimmung Pippins, der Brüder und der Bürger des Bistums dem Kloster die nachhenannten Güter in pago Brisgavense, die er vom Herzog Ernst erworben hatte; das Gut, das dieser in der villa Forcheim besaß, das in Baldingen, in Roswilare, in Wellengen, in Riegola und was Ernst sonst in Alamannien und in der Mortenau inne hatte. Ferner schenkte er mit Erlaubnis (cum licentia) König Pippins und mit Zustimming der Leute im Bistum vom Gut der hl. Maria den Ort (opidum) Endingen mit ullem, was zum bischöflichen Fiskus gehört, sowie was er in Burcheim, in Gruningen, in Mordanova, in der villa Chininheim, in Schonfheim und in Mutherisheim besaß. Außerdem übergab er den Mönchen in der villa Rustum, jenseits des Rheins, auf dem Gehiet zwischen Rhein und Helzaha Weide- und Mühlenrecht sowie das Fischereirecht gemeinsam mit den bischöflichen Fischeru, dazu in derselben villa einen genannten Sklaven mit Familie, in der bischöflichen Studt Strasburga einen Hof mit Hörigen, die Thengarius daselbst erworben hatte umt als bischöfliches Lehen (beneficium) besuß, ferner vor der Stadt einen Garten, sowie in der villa Hugespergn einen Mansus zum Spital, außerdem die Kirche St. Maria in Ethenheim und die zu St. Peter in Rustun, auf der andern Seite des Rheins in der villa Hepheka die Marienkirche umt in Beneveldim die Basilika der Heiligen Sixtus und Laurentius mit zwei Hufen und dem Zehnten. In der Stadt (oppidum) Rubiacum schenkte der Bischof zwei Hufen mit ihren Hütten, Weingärten und genannten Hörigen, sowie in der villa Marsalla eine hulbe Salzpfanne, außerdem in der Landschaft (regio) Argonwe alle dem Straßburger Bischof zustehenden Basiliken und Zehnten. nämlich in Spietz, in Scartiliuga, in Biberussa und sonst. Die Schenkung ist auf den Rat König Pippins selbst sowie mit Zustimmung aller seiner Freunde und Vornehmen (principes) gemacht zum Unterhalt für dreißig Benediktiner mul ihre Diener. Als Strafe für den Verletzer dieser Bestimmungen werden zehn Pfund Gold und 30 Pfund Silber festgesetzt, die an Kloster und Fiskus fallen . . . Actum est hoc testamentum in civitate Argentinense 3, id. marcii, anno 11 regnante domino nostro Pipino glorioso rege, et venerabili episcopo Eddone , ego in dei nomine Eddo peccator per misericordiam dei vocatus episcopus hoc testamentum n me factum relegi et subscripsi . signum † Chrodardi comitis. - Vidimus von 1457 nach einer von dem Ettenheimer Abt Konrad dem Jüngeren 1121 vorgenommenen Erneuerung des Originals. Abschr. 17. Jahrlidts. Karlsruhe G. L. A. Urk. Abt. 27<sup>a</sup>. Ettenheimmünster Convol. 17. — Über die nachträgliche Unterschrift B. Remigius' s. Reg. nr. 57. - Schoepflin, Als. diplom. I, 37 nr. 34; Grandidier, Strasbourg. II pr. 91 nr. 55 aus Vidimus. - Regest bei Wiegand, Straßb. Urk. B. J. 6 nr. 10. - Wiegand a. a. O. zweifelt an der "Authenticität des Textes"; Schulte, Zu den Verbrüderungsbüchern von St. Gallen und Reichenau (MIÖG, XI, 125) erklärt die Urkunde für eine Fälselning; Bloch, Jura curine in Munchwilare (ZGORh. NF. XV, 407) halt sie "in der Hauptsache sicherlich für echt, doch sind Spuren von Überarbeitung deutlich". Mir scheint ein echter Kern in Teslamentsform vorzuliegen, der jedoch im Anfang des 12. Jahrhdts., wie schon Bloch a. a. O. andeutet, im Zusammenhaug mit der angeblichen Urkunde Herzog Burchards von Alamannien und dem erfolgreichen Streben

| 762            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (760 —)<br>762 | der Ettenheimer Monche, von Knieer Heinrich V. in ihren Besitzungen bestatigt zu werden (Guilliman, De episcopis Argent, p. 220), ver- fälscht und erweitert worden ist. — Sicher wird jedenfalls das Eine- sein, daß B. Heddo am angegebenen Orbe ein Kloster gründete oder  wieder herstellte, das spater nach seinem Namen genannt ward. So he- richtet schon Hernin, Aug MG, SS, V. 93 im Anschluß an die Erhebung  Heddos zum Bischoff non longe post sai mominis, id est Ethenheim, coe- nobium construxit. — Eine von Granddien, Strasbourg I, 281 mitgeleilte  luschrift von Ettenheimanuster verlegte die Gründung ins Jahr 734, das  wohl aus den Schriftquellen (s. oben Heg, nr. 38) als Regierungsjahr  Heddos bekannt war; Anno ter deno septingentesimo quarto Anlistes clau- strum renovando condidit Etho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attigny        | auwesend auf der Synode der fränkischen Geistlichkeit (pro causa religionis et salute animarum congregati). Edde episcopus civitas Stradburgo unterschreibt an zweiter Stelle (zwischen B. Gkrodegang von Metz und B. Lull von Mainz) den nach der Synode abgeschlossenen Totenbund. — MG. Ll., 130; Ll., seet. II Capitul. I. 221 nr. 106; seet. III Concilia II, 72. — Zur Sache vgl. Oelsner, König Pippin S. 358 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 773            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marz 7         | (Diedenhofen) König Karl (der Große) bestätigt auf Bitten B. Eddos der<br>Straßbryger Kirche den seit langer Zeit mit Königlicher Bestätigung<br>besessenen Ort Stilla innerhalb der in Reg. nr. 65 genannten Greuzen.—<br>Grandidier, Strasbourg II pr. 106 nr. 63 uns Abschr. im bischöft. Archiv<br>zu Straßburg. — Bohmer-Mühlbacher nr. 153 (150). — Falschung<br>Grandidiers nach Reg. nr. 65: Bloch, Die Urkundenfälschungen Grandidiers<br>(ZGORb, Nr. XII. 481).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 773            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| April 18       | . (Rom) König K arl berichtet, daß sieh au ihn B. Ette mit Unterstützung mienes (des Bisischofs) Meisters (magister), des Mainzer Metropoliten Luli, und B. Johanns von Konstanz wandte mit Klagen, daß seine Vorgänger mit ihren Kanonikern. Pröpsten, Dekanen, Meßnern (aedituns), Kämmerern, Kantoren and Scholastkern sich der Simonie schuldig genacht hatten. Denn bei Vergebung von Präuden forderten sie unter dem Vorwande frommer Spenden große Gedelsunmen, welche sie dann heimlich mit liren Anhängern teilten. Da aber jegliche Art von Simonie von Papst Hadrian und seinen Vorgängern verdammt ist, so bestimmt Karl mit Zustimmung der Bischofe Luli, Etho und Johannes, daß die Präbendenempfänger von ihrem Allold der Kirche ein Geschenk machen, oder, falls sie kein Allol des sitzen, sieben Pfund Straflburger Mönze zahlen sollen; dem Bischof und dem Propst gebühren, weil sie die Herren und Meister (domini ett magistri) sind, außerdem drei Unzen Gold. Die Wahl eines Bischofs soll, wenn irgend möglich, nur aus dem Schoße der Straflunger Kirche erfolgen. Ferner sollen die Güter des gegenwärtigen Bischofs und seiner Nachfölger von allen Besitzangen des Kapitels geschieden werden. Den Bischof, Herzog, wellichen oder geistlichen Richler, der dies Dekret verletzt, trifft eine Strafe von 100 Pfund lautersten Goldes, die zur Häffle dem Fiskus, 30 Pfund dem Mainzer Archinandrien, 20 Pfund der Straflewer Kirche zufällt.— Schälter, Königshoven S. 495 nach der latein, Chronik Könighofens f. 226; Grandidier, Strasbourg II pr. 109 nr. 65; Wiegand, Straßlu Urk. B. I, 7 nr. 12; MG. DD. Karol. I, 300 nr. 224 aus Schilter. — Bohmer-Mühlbacher nr. 157 (151). — Fäl schung aus dem Anfang des 12 Jahrhdts. Lechner, Schwäbische Urkundenfälschungen des 10 und 12 Jahrhdts. (MOG. XXI, 47). |

| 226           | neado—nendun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 773           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| April 19      | . (Rom) Papst Hadrian (L) bestätigt auf Bitten B. Ethos in Gegenwar König Karls folgende Verordnungen des Bischofs: Zur Erleichterung de Regierung hat dieser das Bistum Straßburg in sieben Archidiakonate ein geteilt und an ihre Spilze Archidiakonen von untadeligen Wandel geselzl die mit ihren Archipresbytern durch Lehre und Beispiel ihre Untergebene im Geselz Gottes unterweisen und das bischolliche Amt außer der Abso haltion (reconciliatio) penientnimn) ausbben sollen, indem sie Altäre ein richten, als Richter Kirchen mit dem Bischofssiegel schließen, die Klerike von ihrem göttlichen Amte entfernen und, was sie sellst nicht besser können, vor den Bischof bringen. Die Archidiakonen selbst dürfen un bei offenbaren Vergeben gegen das kanonische Recht abgesetzt werder – Ferner hal B. Elbo eine Scheidung vollzogen zwischen dem bischof lichen Gut und den Pfründen der Kanoniker, zu deren Verwaltung dies selbst einen ihrer Standesgenossen berufen sollen, deun nachst dem Bischof die beörsten Elven zufallen, und der die Verteiung der Benedizien de Stifts außer der der Propsteien zu besorgen hal. Dem Bischof steht au dieser Propstei der Bruder kein Servilium zu, außer bei kanonischen Ur tellen, die er amf der Synode vertreten muß. — Anf Bitten B. Elbo endlich lat König Karl bestimmt, daß bei einem Wechsel in der Bestehm Herne der Anter die lino, dem Könige, zustehen, wie Münze und Zolsiehen Pfund erhoben werden, drei für der Propst und vier für die Knoniker. — Diese Bestimmungen des Bischofs und des Königs bestätig Hadrian. — Inseriert in Urkande ß. Heinrichs H. 1205. — Or. Str. B. A. G. 36. — Schoepfilm, Ms. dipl. 1, 46 nr. 45 [aradidier, Strasbourg 1 pr. 111 nr. 66; Würdtwein, Nova subs, X. 217 nr. 78; Wiegand, Straßler Levenderfalschen Urkande 16. u. 12. Jahrhdts. Lechne Schwäbische Urkandenfälschungen des 10. u. 12. Jahrhdts. (MIOC XXX, 49). 5 |
| 775           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dezemb        | (Schlettstad) König Karl verleiht am Billen B. Ellos den Angeborigen de<br>Straß bir ger Kirche ein Zollprivlige in der Rieg, nr. 71 angegebenen Aus<br>dehmung.— Grandidier, Strasbourg II pr. 116 nr. 68 aus Absehr, im bisch<br>Archiv in Straßburg; Wiegand, Straßb Urk, B. 1, 10 nr. 15 aus Grand<br>dier, — Böhner-Mühlbacher nr. 139 (195). — Falschung Grandidiers: Bloch<br>Die Urkundenfülschungen Grandidiers (ZGORb, Nr. XII, 484).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | , soll die kauonische Begel B. Chrodegangs von Melz an der Straßburge<br>Hauptkirche eingeführt haben. — Granddier, Strasbourg I, 177. — Granddier, Strasbourg I, 177. — Granddier, Strasbourg I, 177. — Granddier statzt sich dabei jedoch nur auf die Talsache, daß die von Annalarins erweiterte und auf dem Kouzil zu Aachen 816 vorgelegte Regel sie in einer Handschrift der Straßburger Kirche aus dem 12. Jahrholt, finde Vgl. Grandidier, Strasbourg I, 178 N. p. und Alsace I pr. 62 nr. 134. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (760 - 275)   | stirbl. — Nekrolog von Schwarzach; Juli 3 nach Grandidier, Strasbourg 296; Johann Egon, De viris illustr. Augiae divitis (Pez, Thesaurus I. 5 635); 779 Mai 8; Necrolog, Weissenh, (Böhmer, Fontes IV, 310); Januar I' Hatto epus. — Drei unsichere Quellen, im Weißenburger Nekrol. ist e zudem sehr unwahrschenilich, daß der Straßburger Heddo gemeint ist. – Sein Grah soll 8. Heddo in Ellenheimunduster, in absida versus sinistran sine epitaphio, gefunden haben. Wimpfeling, Gatalogus p. 20. — In confrater Aug. under nomina defunct, frart, (Mö, Liber confratera. p. 166); Eddo epunter nomina fratt. de Elinheim (a. a. O. p. 212); Domnus Eddo eps. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (760—<br>778) | Helidulf (nach 760 — vor 778).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | . Nachfolger Heddos, — Bischofskalalog MG, SS, XIII, 322: Dogmate pra-<br>clarus post extitit Aylidulfus, — In confratern, Aug. unter den Namen de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(760-778)

Brüder von Ettenheim (MG. Liber confratern. p. 212): Helidulfus. — Als Abt von Ettenheimmünster in der verfälsehten Gründungsurkunde seines Vorgängers Reg. nr. 42. Über die Änderungen Guillimans und Grandidiers, die Helidulf vor Heddo setzen, vgl. Bloch, Annalen S. 30.

## Remigius (vor 778-782, 783).

Nachfolger Helidulfs.— Bischofskatalog MG. SS. XIII, 322: Non virtutis genes tenut Remigius lars res.— Herkunft: Auch Remigius wurde, wie Heddo, zum Enkel Herzog Etichos genacht; Grandidier, Strasbourg I, 302 folgt dieser Überlieferung, während Schoepflin, Als. Blustr. I, 785: ilm einer aderen Linie der Etichonen zuweist. Vgl. wieder Pfister, Le duché mérovingien d'Alsace p. 130. Die Annahme, daß Remigius vorber Abt von Monster im Gregoriental gewesen sei nach Ann. Monast. MG. SS. III, 153 zu 768; Remigius abbas, cui successif Restwinus (dieser erwahn 1769 Marz 22. Bobmer-Müllbacher nr. 118 [115]), verdient keinen Glauben. Ob die im Glgenden Reg, erwähnte Reise nach Rom vor oder nach der Erhelbung Remigius anzusetzen ist, bleibt ungewiß; nach dem Wortlaut ist elter das letztere anzusehren.

778

Marz 15. Straßburg

schenkt durch das folgende in gesetzmäßiger Form abgefaßte Testament unter Vorbehalt der Nutznießung auf Lebenszeit für sich sowie für seine Nichte Scolastica und seinen Großneffen (abnepos) Raderamnus der Marienkirche zu Straßburg als Erbin seines Besitzes im Gau Elsaß (pagus Alsacensis) die Insel Hascgaugia im Fluß Illa. Die Insel liegt in den Gemarkungen Blabodsaime und Quibilisheime mit ihrer Basilika, die B. Remigius selbst erbaut und geweiht hat. Seine Herrin, die hl. Sophia, hat er dort eingesetzt und ihren kostbaren Leib begraben, den Papst Hadrian I. ihm gab, und den er selbst mit seinen Dienern (ministri) von Rom ber an diese Statte brachte. Auch die Kirche, die er dem hl. Tropbimus geweiht hat, und worin die hl. Sophia ruht, mit der Insel selbst, die die Religiose Roduna und die Abtissin Adala ihm, dem Bischof, und der hl. Sophia geschenkt und vor Zeugen beurkundet hatten, übergibt er der bl. Maria: die Insel mit Basiliken, Häusern, Gebäulichkeiten, Höfen und alllem Zubehör. In gleicher Weise schenkt B. Remigius der hl. Maria als seiner Erbin im Gau (pagellus) Aragougensis das Klösterchen (monasteriolum) Werith im Flusse Araris auf einer Insel im Gebiet (finis) von Grezzinbach. Das Kloster batte B. Rapert erbaut und dem B. Remigius selbst vor Zeugen per suum cultellum übergeben; doch dieser gab es den Brüdern (germani) Raperts namens Erlulf und Cundbert auf ihr Verlangen zurück. Später aber vermittelten gute Menschen, und B. Remigius gab selbst den Brüdern Raperts ein beneficium durch Precarie aus dem Eigengut Raperts (ex allode) unter der Bedingung jährlicher Zinszahlung zu ihren Lebzeiten, während es nach ihrem Tode zur bischöflichen Herrschaft zurückfallen solle. Dafür gaben sie das Klösterchen dem Bischof vor Zeugen zurück, fertigten eine Traditionsurkunde aus und verzichteten durch den Halm (per festucam) vor Zengen auf das Kloster, wie es Gesetz der Alamannen war. Das Klösterchen Werith also, das am angegebenen Platze zu Ehren des hl. Märtyrers Leodegar errichtet ist, schenkt B. Remigius mit allem Zubehör, Rechten und Besitzungen der bl. Maria und behalt sich nur für sich, seine Nichte Scolastica und seinen Großneffen Raderamnus die Nutznießung zu Lebzeiten vor als beneficium der hl. Maria gegen einen Jahreszins von 20 Solidi in Silber, zahlbar am Fest ihrer Altarweihe an die Kanoniker, damit die Namen der Schenkgeber im Buch des Lebens geschrieben seien und der Leib des Bischofs Remigius selbst in der Krypta ruhe, die er selbst erbaut bat. Der Verletzer dieser

Bestimmungen verfällt außer den jenseitigen Strafen in eine solche von fünf Pfund Gold und 25 Pfund (pondus) Silber, zahlbar an die Marienkirche und an den Fiskus (sacratissimus fiscus) . . . presens pagina testamenti firma stabilitate debeat permanere cum stipulatione subnixa . actum Argentina civitate , notavi diem et annum quem supra (sub die idus martii anno 10 regni domni nostri gloriossimi Karoli regis am Eingang). Ego in dei nomine Remigins peccator gratia dei episcopus hoc testamentum a me factum in amore sancte Mariae, quod ego ipse manibus meis scripsi et superius scribere rogavi, relegi . et ego Gislebertus acsi peccator episcopus subscripsi , ego Willibaldus episcopus subscripsi , signum Garibaldi . ego Wiumadus episcopus . ego in dei nomine Waldericus vocatus episcopus subscripsi . ego Walachus vocatus episcopus subscripsi . signum Zullino , signum Lantfridi , signum Ballone , signum Harbaldi , signum Friderichd , signum Rushinfridi, qui et ipse consensit pro parte uxore sua Harilandae in dei nomine Remigius peccator episcopus feci hoc testa-mentum in honore domini et sancte Marie Argentoratinse de Aschagia, que est in Unibilesheim marcha seu et in Bladbotesheime marcha, pro anime mee remedio una cum ipso corpore sancto sanctae Sophiae similiter et in alio loco, qui dicitur Werida monasteriolo, quod est in marcha Grezzinbach, pro animae me remedio et pro anima Ratberti episcopi . signum Anteneri . signum Licenzio . signum Erineneberti . signum set Anteneri . signum Raderamno . signum Unaldegysi . signum Uenantie . signum Scolastice . signum Erinenegunde . signum Maurind . signum Aginone . signum Audeberti . signum Widerici . signum Adone . signum Aribio . signum Anausoni . signum Berngro . signum Alione . signum Hardrino . signum Rotmundi . signum Apponi . signum Alaholfo . signum Scaione signum Haimone signum Uuanhaldo signum Hildi-brandi signum Uuolfgrimo signum Leoboino signum Audrico . signum Erhusto clerico . signum Hilderici clerici . signum Geruuigo clerici . signum Adalmanno . signum Nanduuigo clerici . signum Hildimano . signum Hildiberti . Idus martii . Carta quam fecit Remigius episcopus ad sanctam Mariam de Aschaugia et de Werida monasteriolis. — Perg. Abschr. 10. Jahrhdts. Str. B.-A. G 2 (1). — Grandidier, Strasbourg II pr. 130 nr. 73; Wiegand, Straßb. Urk. B. I, tt nr. 16 aus der gen. Abschr. - Wiegand nimmt noch eine spätere Überarbeitung, vielleicht mit Ausnahme der Zeugenliste an. Zeumer (Götting. Gelehrte Anz. 1887 S. 372) erklärt das Testament mit Recht im Anschluß an eine Chersicht über die uns aus dieser Zeit erhaltenen Testamente für echt, während Pfister, Le duché mérovingien d'Alsace p. 130 N. 3 es kurzweg als falsch bei Seite schiebt. - Eine Aufzeichnung über Gründung und Wiederherstellung des Klosters Eschau gibt folgende Ergänzung: Weihe zu Ehren der hl. Maria, der hl. Sophia und ihrer Töchter Fides, Spes und Caritas, sowie des hl. Märtyrers Trophinns; anßer der Insel Hascowia schenkte B. Remigins die Insel Zuzenowe mit ihrem goldhaltigen Sande, in der villa Corkhe einen Hof mit dem Rechte der Leihe (conductus) der Kirche und dem Servitium des barrochialis sacerdos, die villa Olswilere mit Äckern, Wiesen, einer Mühle und Zubehör; in Birnheim drei Mansen, in Doumenheim einen Mansus, in Kestenholts den Herrenhof mit Weingärten, einer Wiese und 9 Mansen, in der Stadt Straßburg einen Hof, die Kapelle St. Michael vor der Stadt Straßburg, in Illekirchen 9 zinspflichtige Mansen, in der villa Ronbeaca den Herrenhot mit Weingärten, Ackern, Wiesen, Mühlen, 24 Hörigen und Land zu 18 Wagenladungen Getreide, in derselben villa 7 wöchentliche Servitien mit 23 Situlen Wein und die Kirche der villa mit vier Teilen ihres Zehnten, während der Bischof dem Pfarrer wegen der Größe der Zehnten in der reichen villa nur den fünften Teil zugestand. Auch die Schenkungen (ohlationes), welche an Himmelfahrt und Maria Geburt innerhalb der neunten Hore des vorbergehenden Tages

und während der feierlichen Messe des Festlages selbst an den Allären der Kirche Rubeacensis niedergelegt wurden, überließ Remigius für die Beleuchtung für semptum luminarium) dem Kloster. — Aufzeichnung des 12. Jahrhdles, in einem Zuge geschrieben. Str. R.-A. G. 2 (2). — Grandider, Alsare II pr. 75 nr. 436; Wardlwein, Nova subs. VI, 235 nr. 102; MG. SS. XV. 995 ans Aufzeichn. — Eine Bulle Papst Alexanders III. für de Albeit Eschau I 189 Juli 13, gibt dazu folgende Ergharungen: B. Remigius schenkle . . . in der villa Cordehe . . . 8 Pfund Straßburger Manze und einen Olbulus von den ärnsphfichtigen Hörigen, . . . mud bestimmte, daß der Konvent des Klosters Eschan in jedem Schaftjalir von den vier Teilen er Rufwäher Zehnten zum Servitium des Bischofs, in dessen Gebiet die villa liegt, zehn Pfund Baseler Münze geben solle. (Ausgefallen ist der Hof in der Stadt Straßburg.) — Or. Str. B.-A. G. 24 (2). — Wärdtwein, Nova subs. X, 90 nr. 32 aus Or. — Jaffe-Loewenfeld nr. 13664. — "Pru-Ruftlibus viriginübus". 56

(762 -743)

unterschreibt die Urkunde B. Heddoos für Ettenheim münster Reg, ur. 46; in Christi munitie egis Remedius percutur et episcopus facta prioris mei Eddonis episcopi relegi et consensi et subscripsi , ego Einhardus late rogatus scripsi et subscripsi. — Cher nachträgliche Subskription vgl. Fickr. Beiträge zur Urkundeulehre 1, 106 und Bresslau, Urkundenlehre 1, 647.— Wir werden die Unterschrift des B. Remigius wohl unter die echten Bestandleite des Testaments B. Heddos rechnen dürfen.

782, 783 März 20

stirbt. — Jahr: nach Reg. nr. 59, — Tag: Wimpfeling, Catalogus p. 22, — Sein Grab soll er in Eschau gefunden haben: Wimpfeling a. a. O.; die Überführung setzt Grandidier, Strasbourg I, 312 auf den 18. Mai. 58

(782 März 20 —783 Okt. 8)

## Rachio (782. 783-nach 786).

Nachfolger des Remigius. - Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Reccho dehinc sedem possedit pontificalem. - Antritt der Regierung bestimmt durch den Prolog eines von ihm der Straßburger Münsterbibliothek geschenkten codex canonum: In nomine sancte et unique trinitatis, in anno 788, quo dominus noster lliesus Christus pro salnle mundi nasci dignatus est, et in anno 19 regnante domno nostro gloriosissimo adque exrellentissimo Karolo rege Francorum adque Langobardorum sen multarum gencinm ac patricius Romanorum. Ego itaque Rachio humilis Christi servus servorum dei adque omnium catholicorum ac si peccator, gracia dei vocatus episcopus Argentoratensis urbis in anno 5 episcopati mei... - Grandidier, Strasbourg II pr. 14t nr. 78: Koch, Notice d'un Code de Canons (Notices et extraits des manuscrits de la bibl, nat. VII. 2, 173 mit Faksimile). Über die Schicksale des Codex, der 1870 mit der Straßburger Stadtbibliothek verbrannte, vgl. Hagen, Catalogus cod. Bern. p. 9 und Schmidt, Zur Geschichte der ältesten Bibliotheken zu Straßburg S. 2. Beschreibung mit ausführlicher luhaltsangabe hei Koch a. a. O. und bei Maassen, Gesch. der Quellen und der Litteratur des kanon. Rechts I, 667 und 715. - Das im Prolog angegebene Regierungsjahr K. Karls entspricht nicht dem Inkarnationsjahr: die Epoche beginnt mit 768 Okt. 9; das 19. Regierungsjahr ist also 786 Okt. 9-787 Okt. 8. Die ungewohnte Rechnung mit Inkarnationsjahren läßt vermuten, daß hier der Fehler liegt. - Herkunft: 773 Abt von Münster im Gregoriental. Ann. Monaster. MG. SS. III. 153: Rachio albas Monasterii, postea Argentinensis episcopus. - Als eitler, aufgeblasener Herr, der sich viel auf seine Heiligkeit einbildet, erscheint B. Rachio in einer kleinen Geschichte des Monchs von St. Gallen MG, SS, II, 740. 59

| (810?)    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov. 7    | (Hasinch) | soll den Leib des hl. Florentius nach Haslach überführt haben. — Inschrift einer Bleitzlei, die B. Rurchard 1143 Oktober 26 im angeblichen Grabe des hl. Florentius in der Haslacher Kirche fand (Reg. zu 1143 Okt. 26): ego Hachio dei gratia Argentinensis episcopus Florentium confessorem et episcopum VII id. Nov. in Avellanum transtuli et hunc diem solemmem hanno constitui. — Die Erzahlung von der Wiederauffindung der Reliquien (S. Reg. a. a. O.), vor alleun das Auftreten des Kapitels von St. Thomas mit einer Bleitzlei, die ihun das Grab des Heiligen zuspricht, macht es wahrscheinlich, daß die Tafel in Haslach ad hoc, vielleicht nicht ohne Mithiffe B. Burchards, des früheren Propstes von Haslach, selbst verfertigt wurde. Ganz besonders auffallend ist die zweinalige Offnung des Grabes, in dem erst beim zweiten Male das entscheidende Dokument gefunden wurde. — Aus dem Sallnuch von St. Thomas (niedergeschrieben nicht vor dem Ende est 12. Jahrholts.) bringt dazu Granddier, Strasbourg 1, 316 N. solgende Notiz: An. dom 840 Recho episcopus Argentinensis niebatur corpus seu reliquias S. Florentii and become has de propentivam inde deferentes albi absconderunt. Hecho autem postes sepulchrum aperiens silud quod invenit ad Haselo deportavit, credens et pretendens se reliquias S. Florentii habere. Daraus Königslofen, De fundatione S. Thomas (Schnesgan, L'égise de Saint-Homas p. 290). — Zweifelsohne sollte die Erzahlung die Bedeutung der Haslacher Bleitzfel abschwächen und erneut für die Erkheit der Reliquien in St. Thomas eintreten. 60 |
| (787-816) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |           | stirbt. — Confratern. Saugall. (MG. Liber confratern. p. 20): Rachio. — Als Todespialrn nimmt wenig glaubwürdig Grandidier, Strasbourg I. 317 815 an, da zu diesem Jahr die Ann. Monast. erst wieder einen neuen Abt nennen. Vgt. Reg. nr. 59. — Sein Grab soll Rachio in der Kirche zu Haslach ge. funden haben: Grandidier a. a. O. p. 318 nach einer handschriftlichen Legende des 12. (?) Jahrlutts. Im Chore noch jetzt sein gotisches Grabmal mit der Inschrift: Per quem prelatus Florencius ille beatus Est huc translatus, Rachio iacet hie tumulatus. — Abbildung bei Kraus, Kunst und Allertum I, 199 und bei Gatrio, Das Breuschthal S. 316/317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |           | Uto I. (nach 786-vor 816).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |           | Nur im Bischofskatalog MG. SS. XIII. 322: Cui successor fit Uto virtutis amator. — Was Graudidier nach dem Vorgang von Wimpfeling u. a. voim berichtel, ist lediglich zur Ausfüllung von Utos Regierung erfunden. Die Augabe, daß er S19 an einem Konzil zu Aachen teilgenommen habe, weist Grandidier schon selbst zurück, Grandidier, Strasbourg I, 322. — Piper bezieht folgeude Eintragungen in den Coufratern. Aug. auf diesen Uto: nomine fratrum de Elinheim (MG. Liber confratern. p. 212): Uto eps vel abba und (a. a. O. p. 278): Uto eps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |           | Erlehard (nach 786-vor 816).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |           | Nur erwähnt im Bischofskatalog MG. SS. XIII, 322: Huic Erlehardi probitas<br>non cessit honori. 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |           | Adaloch (nach 786-vor 823).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nachfolger Erlehards. — Bischofskatalog MG. SS. XIII, 322: Illustris ins hoc post hos decorabat Adalloc. 64

| (816)                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aug. 28               | Aachen      | Kaiser Ludwig (der Fromme) bestätigt auf Bitten B. Adalochs (vocatus episcopus) der Strabburger Kirche das laut vorgelegter Urkunde König Karls von den Bischöfen seit langer Zeit mit königlichen Bestätigungen besessene Ortchen (locellum) Stilla innerhalb folgender Grenzen: per regia strata, que pergit super rivolum, qui dicitur Stilla, super casa Rammaldi, deinde ubi dicitur Paphinisnaida, inde totum montem, qui vocatur Arlegishergo, usque ubi rivolus surgit qui dicitur Hasla, deinde ubi Uuchia surgit, usque quo in Brusca ingreditur, inde iterum per louga Brusca, usque dum Stilla intus ingreditur. — Or. Str. BA. G 4. — Schoepflin, Als. diplom. I, 65 nr. 81; Grandider, Strasbourg II pr. t65 nr. 91 aus Or. — Böhmer-Möhlbacher nr. 627 (607). — Ortsbieschreibung mit Karte bei Kramer, Reclification des erreurs topographiques sur quelques endroits de la vallée de la Bruche (Elsass, Mitteil. 2. Folge I, 8) und Fritz, Territorium 32 <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| April 27              | Oheritalien | als Königsbote zusammen mit Graf Hartmann in Italien zur Rechtsprechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 820                   |             | und zur Untersuchung der Ansprüche des Bistums Piacenza auf das Kloster<br>Gravago (ad institias fisciendas et ad hanc causam requirendam), wortber<br>sie an Kaiser Ludwig den Frommen herichten. — Erzählung in der Ur-<br>kunde Kaiser Ludwigs des Frommen für Piacenza 820 April 27. — Migne,<br>Patrologia lat. 104, 1095. — Böhmer-Mühlbacher 2n. 7rl 5 (692). 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Sept.)               | Kiersy      | Zeuge in einer Tauschurkunde zwischen Graf Hugo von Tours und dem Kloster<br>Weißenburg. – Zenß. Tradit. Wizenh. 74 nr. 69. — Bohmer-Mohlbacher<br>ar. 724 (700). — Aus dieser Erwähmung ergiht sich die Anwesenheit B. Ada-<br>lochts auf dem gleichzeitig abgelaaltenen Richstage, der sich vor allem mit<br>militärischen Maßaahmen befaßt. — Bohmer-Mohlbacher nr. 722° (699). 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |             | soll die Kirche St. Thomas erbaut und ihr aus seinem väterlichen Erbe sechs Mansen in der Gemarkung Guogenheim, den vicus Adelnoheshoven mit Zubehör, ebenso Aldorf und seelse vineae in der Molleshemero-Gemarkung geschenkt haben. Aus den Mittelh der genannten drei villulae sollte im Bedarfsfalle das Dach der Kirche hergestellt werden. Der Bischof selbst ruht in der Kirche St. Thomas. — Aufzeichnung des Besitzstandes von St. Thomas Anfang des ti. Jahrhdts. Str. Thom. A. B. I. ur. t. — Schoepflin, Als. dipl. 1, 143 nr. 170; Grandidier, Alsace I pr. 158 nr. 328; Wordtwein, Nova subs. V, 327 nr. 128; Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 43 nr. 52 aus Or. — Nach Konigsbofen, De fundatione eccl. sancti Thome (Schneegans, L'église de Saint-Thomas p. 290) hat R. Adaloch im Jahre 830 die alte holzene St. Thomas-Kirche der Schottemonache abreißen und eine neue erbauen lassen. In der Chronik (ed. Hegel, Deutsche Stattechroniken IX, 728) meldet Königshofen dasselbe zu 538; vorher (a. a. 0. S. 643) bringt er die Nachricht, daß B. Adaloch das Kloster in ein Stift umgewandelt habe. Die Ageada der Straßburger Kirche berichteten nach Grandidier, Strasbourg II, 115 die Wiederherstellung zu 822. Derselbe zitiert aus einem alten Salbuch von St. Thomas (geschrieben Ende des 12. Jahrhdts.): Anno S30 (820) (dieser Zusatz wohl von Grandidier) sub-Ludovico Pio post Rechonem terfus episcopus fuit Adelochus, qui fratres St. Thomas multum anavit, et eorum oratorium seu ecclesiam per Scotos ex lignis humiliter constructam et nimin vetustate ruinosam funditus deponens in tota restauravit. 68 |
| (820                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept. 2—<br>823 Juni) |             | stirbt. — Über die verschiedenen Angaben des Todesjahres a. Grandidier, Strasbourg II. 114. Begraben in der St. Thomaskirche neben dem Hochaltar: Köngishofen, De fundatione S. Thome (Schneegans, I. 'Église de S. Thomas p. 291) und Chroniken II. 643 bezw. 729. — Ein steinerner Sarkophag mit der Inschrift: Adelochus præsul and dei laudes amplificandas hanc aedem collapsam instauravit 830 noch jetzt in der St. Thomas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(820 -823)

kirche. — Skulpturen und Schriftzäge weisen den Sarg in das 12. Jahrhdt. Polaczek in "Straffurg und seine Bauten" S. 251. Abbildung ebenda S. 76—77. Der mur 1,63 m lange Sarkoplag wurde wohl im 12. Jahrhdt. angefertigt zur Aufnahme der (angehlichen?) Gebeine des Bischofs. — In confratern. Sangall. unter nomina episcoporum (MG. Liber confratern. Pa. 351; Adallol eps. 69

(821 92.)

## Bernold (nach \$20-vor \$40).

fulgt Adaloch, - Bischofskatalog MG, SS, XIII, 322: Instituit populum Bernolt bene providus istum. - Herkunft: Daß B. Bernold aus sächsischem Geschlecht war und auf Kaiser Karls Veranlassung seine gelehrte Bildung erhalten hatte. - und zwar in Reichenau, wie sein Epitaph berichtet (s. Reg. nr. 78) - erzählt Ermoldus Nigellus, der B. Bernolds Obhut als Verhannter in Straßburg unterstellt war: Carmina in laudem Pippini regis I. (MG. Poētae latini aevi II, 84): Hac, Bernolde, manes devotus in urbe sacerdos, Commissae plebis fers pia vota deo, Quem Carolus sapiens, quondam regnator in orbe, | Doctrinae studiis imbuit atque fide. | Saxona hic equidem veniens de gente sagaci, | Sensu atque ingenio nunc bene doctus homo, | Vir humilis, bonitate micans, pietate coruscans, | Artibus ingenuis insita corda gerens: | Sed gens atra nimis, cui prae est modo praesul honore, | Divitiis pollens, nescit amare deum; | Barbara lingua sibi, scripturae nescia sacrae, | Ni foret antestis ingeniosus ei; | Hic populis noto scripturas frangere (Traubes Conjektur a. a. O. p. 722: scripturam clangere) verbo | Certat, et assiduo vomere corda terit, | Interpres quoniam simul atque antestis habetur; | Sic monitando gregem ducit ad astra suum. 70

S23 Juni

Frankfurt

Kaiser Ludwig (der Fromme) bestätigt auf Ansuchen beider Parteien folgenden Tauschvertrag zwischen B. Bernold und Graf Erkingar: Der Bischof überläßt dem Grafen den Besitz der Straßburger Kirche in villa und Gemarkung Bodolesvillare oder Pleanungovillare mit zwölf genannten Hörigen (mancipia). Dafür erhielt er für seine Kirche im selben Gau aus dem Eigengut Erkingars in Daminheim zwei Grundstücke (arealea) mit Häusern (casae) und Getreidefeldern (granea), von pflügbarem Boden 46 jugera, von Wiesen genug zu 10 Wagenlasten (ad carra), in der villa Liutpoteshann 2 Grundstücke mit einem Haus, von pflügbarem Boden 32 jugera, Wiesen für 2 Wagenlasten, in der villa Wittinishaim ein Grundstück mit Herrenhaus (casa dominicata) und Getreidefeld, von pflügbarem Boden 75 jugera, Wiesen für zehn Wagenlasten, auch siehen jugera Wald und einen Obstgarten (pomarium), hei Crencheshaim eine Hufe, bei Platpoteshaim ein Grundstück mit einer Hütte, 15 jugera von pflügbarem Boden, Wiesen für vier Wagenlasten und Holzungsrecht (holzmarcha) sowie 12 genannte Hörige. Von dem Vertrag werden zwei gleichlautende Ausfertigungen ausgestellt. - Or. Str. B.-A. G 5: Tagesdatum nicht zu erkennen. Schoepflin, Als. diplom. I, 71 nr. 87; Grandidier, Strasbourg II pr. 174 nr. 95 aus Cartular 14. Jahrhdts. in Andlau. - Böhmer Mühlbacher nr. 773 (748). Zur Lesung und Erklärung der tironischen Noten vgl. Tangl, Die Tironischen Noten in den Urkunden der Karolinger (Archiv für Urkundenforschung I, (14) und BreBlan, Der Ambasciatorenvermerk in den

vor 828

(Ferolsfeld) unterstützt Abt Widu von Arnolfesowa bei der Bitte an Kaiser Ludwig um Übertragung des Klosters auf das rechte Rheimüter unter dem Namen Swarzaha und gibt seine Zustimmung zu der kaiserlichen Verfügung. — Bericht in der Urkunde Kaiser Ludwigs dat. 845. — Schoepflin, Als. diplou. I. 161 nr. 133; Grandidier, Strasbourg II pr. 184 nr. 98 aus lib. aal. der Abtei Schwarzach. — Bohmer-Möhlbacher nr. 1013 (981). —

Urkunden der Karolinger (ebenda l. 176).

| vor 828                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 829                     |           | Fålschung mit Benützung eines durch Kaiser Ludwig bestätigten Tausch-<br>vertrages zwischen Abt Waldo von Schwarzach und Graf Erkingar 828<br>März 11. Böhmer-Möhlbacher ur. 849 (823). — Eingereiht mit Rücksicht<br>auf das Datum des Tauschvertrages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Juni<br>vor 831         | Mainz     | anwesend auf der Synode in claustro basilicae Albani martyris, die sich mit<br>der Prädestinationslehre des Mönchs Gottschalk befaßt. — Erwähnt im<br>Brief des späteren Abts Ibatto von Fulda an Erzb. Otgar von Mainz. —<br>MG. EE. V, 529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juni 6                  | Ratien    | als Königsbote zusammen mit Abt Gottfried von Münster im Gregoriental und Graf Rotharius in Ratien, nu dort auf Befehl Kaiser Ludwigs des Froumen die Ansprüche des Bistums Chur und des Klosters Pfäffers auf Güter und Gerechtsame, die ihnen der verstorhene Graf Roderich entrissen hatte, zu undersuchen. — Bericht in den Urkunden Ludwigs des Frommen für Kloster Pfäffers und für die Kirche von Chur 831 Juni 9. — Schoepflin, Als. diplom. 1. 75 nr. 93 bezw. 68 nr. 84; Grandidier, Strasbourg II pr. 197 nr. 105, bezw. 181 nr. 97. — Böhmer-Mühlbacher nr. 892 (863) bezw. 893 (864). (Die Urkunde für Chur bestätigt durch Ludwig den Deutschen 849 Juni 12. — Böhmer-Mühlbacher nr. 1393 (1852). 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juni 6                  | Ingelheim | Kaiser Ludwig (der Fromme) bestätigt auf Bitten B. Bernalds ein von Könis Karl der Straß burger Kirche verliebnese Privileg, wonach ihre Leute überall, in Städten und Flecken, Burgen, Übergangsplätzen (trajectus) und Hafen, ausgemommen Quentomico, Dorestato und die Clusse, zu Wassen und zu Laude, mit Wagen und Saumtieren, zolffrei Handel treihen dürfen. Auf Grund dessen befleiht der Kaiser, daß man von den Leuten der Straßburgen Kirche im ganzen Riechen nullmu teloneum aut ripatieum aut portatieum aut pontatieum aut septiatieum aut pontatieum aut sultum aut gultveratieum aut pontatieum aut sultum et enakteum aut pultveratieum aut ullum occursum vel ullum censum aut ullum redibitionem erhehe. — Or. Str. BA. G. 6. — Schiegelin, Als. diplom. 1, 74 nr. 92; Grandidier, Strasbourg II pr. 195 nr. 104; Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 18 nr. 23 aus Ör, — Böhmer-Mihllacher nr. 890 (881). — Über die Bedeulung des Privilegs und der in ihm enthalteuen Namen hat sich nach und gegen Diet. Schäfer ("Schusse" im Straßburger Zollprivileg von 831 in Sitzungsber, der Berliner Akademie, Philos-hist. Klasse XXVII, 578) zuletzt ausgesprochen Vauderkindere, Schussa, Clussa dans les diplomes carolingieus (Bulletin de la com. royale d'hist. de l'acad. roy. de Belgique 75, 1 fb.) Mit Recht bemerkt er, daß das Straßburger Privileg lediglich eine Analogie zu einem Präzept Ludwigs des Fronnnen, erlassen auf dem Reichstag zu Aachen |
| (831<br>Juni 6—<br>832) | Rom       | wird als Königsbote mit B. Ratold (von Verona?) und Graf Gerold von Kaiser Ludwig nach Rom geschickt, um Papst Gregor IV. die Errichtung eines Bistums in Nordalbingien für Anskar zu melden und seine Genelmigung einzuholen. — Vita Auskarii Schulausgabe S. 34: per missos suos venerabiles Bernoldam et Ratoldum episcopos ac Geroldum illustrissimum comitem onnem hanc rationem sanctissimo papae Gregorio intimari fecti confirmandam; Bericht in der Bulle Papst Gregorio IV.; per venerabiles Ratoldum sive Bernoldum episcopos nec non et Geroldum comitem vel missum venerabiem. — Caesar, Triapostulatus Septentrionis p. 179. — Jaffé-Loewenfeld nr. 2574 zu 831, 832. — "Omnium fidelium", — Terminus post quem hestimut durch Rog, nr. 75. — Ob es sich hier um B. Ratold von Soissons (so Loewenfeld) oder um B. Rothard von Verona (so Simson, Ludwig der Fromme II, 281 und Dümmler, Ostfrankisches Reich I, 276) handelt, ist für uns mwesentlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 832         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | erhalt von Bischof Wolfer von Konstanz einen Empfehlungsbrief für den<br>Kleriker Anno. — Grandidier, Strashourg II pr. 200 nr. 107; MG. LL.<br>sect. V. Formulae p. 560 nr. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (832-840)   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| April 17    |           | stirit. — Jahr: Nur annähernd durch das erstmalige Vorkommen seines zweiten Nachbölgers zu bestimmen (Reg. nr. 82). — Tag: Necrol. Aug. MG. Necrol. 1, 275. — Confrat. Aug. (MG. Liber confrat. p. 160): Pernolt eps: chenda p. 249 unter den nomina canonicorum de civitate Argentorata: Bernoldus eps sowie p. 262 unter den nomina amicorum. — Nachruf, dem Walafrid Strabo zugeschrieben, MG. Poëtae lat. aeri II, 22 Epitaphium Bernaldi. — Quann'is magna piis meritorum praemia restent, Parva tamen functis sunt loca corporibus.   Mole sub hac terrae Bernaldi praesulis almi   Membra incent tumulis insinuata suis.   Saxo quidem genere et grenno nutritus in Auuse Aulica mutato gesta labore adit.   Hinc hono resthibitus, hinc digna potentia cervit.   Nobique ornavit vita modesta genus.   Plena viro fuerat geminae prudentia partis   Vgl. auch Reg. nr. 70. 78 |
| (832 -840)  |           | Uto II. (nach S32-vor S40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |           | an dieser Stelle eingereiht vom Bischofskatalog, MG, SS, XIII, 322: Alter in hoc numero fuit inde trigesimus Uto. — Piper bezieht folgende Eintragungen in den confratera, Ang, anf ihn: nomina fratum de Etinheim (MG, Liber confratera, p. 212): Uto eps vel abba und (a. a. 0, p. 278): Uto eps. — Grandidier läßt Uto II, stillschweigend aus, s. Bloch, Annaden S. 30, 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (882 - 840) |           | Ratold (nach 832-874).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |           | folgt Uto II. — Bischofskatalog MG. SS. XIII, 322: Diversis opibus loca comperat ista Ratoldus; Erchenbaldi versus (2. Teil s. Reg. ur. 1) Bönner, Fonles III, 2: Caulus honoradum, lector, venerare Ratoldum. Præsulis ossa latent, sed sua facta patent. Ecce locis istis subvenit rebus opimis, § Meus quia pracesagi mira inbebal agi. [Gemma sacerdotum, gemmas lic auxit et aurum. [Smt ut adhuc quales cernere fecit opes. [Active Louis exemplis doctrinis et prece sancta, [Subdidit jose sui corda deo populi.] Undonis eius kalendis carne decembris [Suntum spiramen. Pace quiescat. Amen. — Cher die Verknüpfung einer bis Ratold reichenden alteren Bischofsliste mit der unter B. Erchenbald aufgestellten s. Reg. nr. 1.                                                                                                                                              |
| 840         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juli 29     |           | (Straßburg) Kaiser Lothar bestdigt der Straßburger Kirche auf Bitten<br>B. Ratholds die ihr von Kaiser Ludwig verliehene Zollfreiheit (Reg. nr. 76).—<br>Grandidier, Strasbourg II pr. 212 nr. 114 aus Abschr. des bischoft. Archivs<br>zu Straßburg.— Böhmer-Mütlubacher ur. 107 (1036).— Flasch un geradidiers: Bloch, fibe Urkundenfüschungen Grandidiers (ZGOth. NF. XII, 486). 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| August      | Ingelheim | unterschreibt als presbiter vocatus episc, nebst einer Anzahl anderer Bischofe Lothringens und des angrenzenden Oxtfrankens die Verfügung Kaiser Lothars über die Wiedereinsetzung des Bs. Ebo von Reinis. — Flodoard, Hist Rem. MG. SS. XIII, 473; MG. LL. I, 374; LL. sect. II Capitularia II, 111 nr. 226; Narratio clerie, Rem. Bouquet VII, 278; Apolog, Ebbonis Bouquet VII, 281, — Bohmer-Mohlbacher nr. 1072 (1038), wo auch über Datierung. — Die Annahme von Grandidier, Strasbourg II, 151 und Parisot, Royaume de Lorraine p. 130, daß der Ausdruck presbiter vocatus episc. auf eine erst kurz vorher erfolgte Erhebung hindeute, ist nicht zwingend, da die Bezeichnung als vocatus episc. auch sonst für zweifel-                                                                                                                                                      |

| 840        |                         | The state of the s |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 856        |                         | los längst geweihte Bischöfe vorkommt. Vgl. z. B. Ladewig, Konstanzer<br>Regesten nr. 60 und 62 und Friedrich, Die vocati episropi in Sitzungs-<br>berichte der Münchener Akademie, Phil-hist, Klasse 1882 1, 313. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marz 30    | Frankfurt               | König Ludwig (der Deutsche) bestätigt dem B. Rutulfus auf dessen Bitten die der Straßburger Kircle von Kaiser Ludwig dem Frommen und dessen Vorgaugern, den Frankenkönigen, erteilte Immunität. — Abschr. 16. Jahrhdts. 18. A. G. 376. — Schoegflin, Als. diplom. 1, 87 nr. 107 aus Abschr. 17. Jahrhdts. (a. a. O. G. 2891); Grandidier, Strasbourg II pr. 213 nr. 115 aus Abschr. mit 841; Wiegand, Straßb. UR. B. 1, 22 nr. 27 aus G. 376. — Böhner-Möhlbacher nr. 1416 (1375). — Grandidier, Strasbourg II, 165; identifiziert B. Ratold auch mit B. Lanto Von Augsburg), dessen Namen er in Ranto unwannlet! und so seine Teilnahne an der Mainzer Synode von 847 Oktober 1 beweist. — Mansi, Coll. concil. XIV, 899. — Böhner-Mühlbacher nr. 1388° (13475). — Elsenso ist Grandidiers Annahme Citrasbourg II, 172), daß der Straßburger Bischols on der ostfränkischen Reichsversammlung und Synode teilgenommen habe, die nuter dem Vorsitz König Ludwig des Beutschen in Mainz 848 Oktober 1 u. a. anch über die Irriehre Gottschalks (vgl. Reg. nr. 73) entschied, wenig wahrscheiullich. Eine Liste der anwesenden lisischöfe ist inflit vorbanden. — Böhmer-Mühlbacher nr. 1399° (13487). — Die hier augeführte Urkunde Ludwig des Deutschen für den lothringischen Bischof sowie dessen Auwessehnleit auf der ostfränkischen Synode von 868 (Reg. nr. 94) ist leicht mit seiner Stellung als Suffragan von Mainz und mit der Zugehörigkeit seiner rechtsrheinischen Besitzungen zu Ostfranken zu erklären. Die Urkunde Ludwig des Deutschen für St. Stephan in Straßburg ist ebeuso wie die Kaiser Lothars I. eine Fälschung aus der Mitte des 12. Jahrhdts. — Böhner-Mühlbacher nr. 1420 (1379) bezw. 1120 (1086). 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (855 -858) |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                         | Papst Benedikt III. an B. Rataldns: Ein Mann aus seiner Diözese kan nach Rom und beziehtigte sich des Vatermordes. Zur Strafe soll der Schuldige 12 Jahre hößen: bis zum Abend fasten und weder Fleisch noch Wein und Fisch genieflen, außer au Som- und Feierlagen and während der Zeit von Ostern bis Pfüngsten. Fahr Jahre darf er nicht in die Kirche gehen oder kommnicieren, sondern vor der Kirchentür nuß er während des Gotlesdienstes ausharren. Nach Ablauf dieser Frist darf er die Kirche wieder betreten, aber erst im zehnten Jahre ist er zur Teilnahme am Abendmahl berechtigt. Sollte er aber vor dieser Zeit auß Sterbelager geworfen werden, so darf ihm die Wegzehrung (viaticum) nicht verweigert werden. – v. Pfüngk-lartung, Acta pontificum III, 3 nr. 3. — Jaffe-Loewenfeld nr. 2671c. — "Dum de universo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 859        | _                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juni 14    | Savonnières<br>bei Toul | auf der Synode westfrankischer, burguudischer und lothringischer Bischofe, auf der in Auwescheite Konig Lothurs II, seines Bruders Karl und König Karls des Kahlen auch gegen Erzh. Wenilo von Sens wegen seines Ahfalls von seinem König verhandelt wunde. — Fehlt in der Liste der auwesenden Bischofe MG. I.L. sect. II Capitul, II, 450 ur. 299; aufgezählt jedoch an der Spitze des Synodalschreibens an Wenilo Mansi, Coll. concil. XV, 529. — Böhmer-Mühlbacher nr. 12888 (12539). Vgl. Hefele, Conciliengesch: 1V, 296. — Im Schreiben an B. Hildegar von Meanx (Migne, Patrologia 76, 161; vgl. auch Hinemar, De divortie Hlotharii a. a. O. 75, 627) berichtet Erzh. Hinemar von Reims später, daß einige Bischofe und Laien, die an der Synode von Savonnières tellgenommen hatten (Hinemar, De divortio a. a. O. col. 739), kurz vor dem zweiten Könzil zu Aachen (Reg. nr. 87) sieh an ihn um Auskunff und Rat gewand hatten. Parisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| We         | nizeke. Rewes           | ten der Bischöfe von Straßburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 236            |                   | Ratold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 859            | _                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                   | Royaume de Lorraine p. 169 glambt ihnen auch B. Ratold zuzählen zu dürfen. Dieser Annahme widerspricht die ganze Hallung des Straßburge Bischofs in den Verhandlungen über die Ehescheidung; auch der Wort laut der von Hinenar veröffentlichten Anfrage gibt keinen Anhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 860            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Okt. '22       | Tusey bei<br>Toul | auf der Synode westfränkischer, lothringischer (dieselben, die sich schon in Savomières Reg. ur. 85 eingefunden halten) und burgamlischer Bischöfe die sich nil der Frage der Ehescheidung des Grafeu Bose von Engeltrun befaßt. – Rlaladus Stralburgensis einscopus suluscripsi unter den Unter schriften von 57 Teilnehmern. — Mansi, Coll. convil. XV, 561. — Vgl Parisot, Royaume de Lorraine p. 177. — 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 862            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Apr. 29        | Aachen            | auf der lolhringischen Landessynode, die von König Lothar II. berufen, desset<br>Ehe mit Thentberga für ungültig erklärt. — Synodalakten Mausi, Col<br>concil. XV, 611. — Böhmer-Mühlbacher nr. 1296* (1261*).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juni           | Metz              | auf einer Synode sämtlicher tothringischer Bischöfe — mit Ausuahme B. Hungars von Utrecht — wird im Beisein pfapstlicher Legaten das Utreit in der Ehescheidungssache König boltsters II. bestätigt. — B. Ratold selbs nicht genannt, doch steht seine Teilnahme wohl nuffer Zweifel. — Am Fuldenses Schulausgale S. 57: In regno Hlothari pro eo, quod dinniss nxore legitima alteram duxil, synodus in Mettis collecta est omnium episcoporum eins praeter Hungarium Traiectensem — Böhnuer-Möhl bacher nr. 1302° (12672).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 864            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |                   | nimutt leil an einer Heerfahrt König Luthars II. gegen die Normannen, di<br>mit sehmählicher Erkaufung des Friedense endete. — Mil Möhlbacher nehm<br>ich an, daß sieh der Satz "expeditionibus regalis imperii occupatus" in<br>Schreiben B. Ratolds an Papst Nikolaus (s. das folgende Reg.) auf die i<br>den Ann. Bertiniani (Schulausgabe S. 67) und bei Hinemar, Ann. MG<br>SS. 1, 162 erwähnte Unternehmung bezieht. — Böhmer-Möhlbacher nr. 1302<br>(1267).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                   | richtet ein Schreiben an Papst Nikolaus I., worin er wie andere boll ringische Bischofe, woll nach vorbreiger Verstadigung untereinande (vgl. den Brief B. Adventius' von Metz MG. EE. Vl. 221: ceteros con fratres nostros hue illucque de diversis partibus advocans, vohiscum sentire unanimiter et sapere hortatus sun), sich dem Spruch des Papstei der die Beschlüsse der Metzer Synode (s. Reg. nr. 88) verworfen hatte fügt. — Bruchstück Grandidier, Strabourg II pr. 326 nr. 178; MG EE. Vl. 217; Igitur quibusdam expeditionibus regalis imperii occupatus immo obsessionibus paganorum ner minse perversorum christianorum si multatibus praegravatus, meae excusationis causas iuxta decreta Deo digi apostolatus vestri per legatum menu vestrae manseududii antea diriger non potui et teste rerum onnium conditore nulla temeritate nullaque arro gantia retardante actum est, sed sola impossibilitate et iam dicta impor balli cecupatione dimissum. Quocirva, si non corpore praesens, ment tanneu quasi ad vestra sacra vesligia provolutus, indulgentiam peto oi libius amorem Die Alsendung des Briefes ist nach dem Worl laut sicher vor die Romreise (s. das folgende Reg.) zu setzen: Pariso Royaume de Lorraine p. 253 — Bolmer-Mibliacher nr. 1308 (1269). 98 |
| nach<br>Mai 21 | Rom               | bringt im Auftrage König Lothars II. ein Schreiben nach Rom an Pape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                   | Nikolans, das den Verkehr des Königs mit den gebannten und abgesetzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Bischöfen entschuldigen und sein Verhalten rechtfertigen soll. – Ann. Bertiniani Schulausgabe S. 71: Hlotharius . . Ratoldo Argentoratensis urbis epi-

864 scopo cum scriptis falsa more suo de sua excusatione et voluntaria correctione loquentilus praemisso . . . . - Böhmer - Mühllsacher nr. 1303" Inhalt des Briefes ebenda nr. 1304 (1269). August 3 Vendresse Nachdem Papst Nikolaus I. König Lothar II. durch Briefe an ihn und an seine Bischöfe (diesen s. Mansi, Coll. concil. XV, 379) die Verhängung der Exkommunikation bei fortgesetzter Widersetzlichkeit gegen die papstlichen Befehle betr. Wiederaufnahme der Theutberga angedroht hatte, erfolgt deren Zurückführung. Die Vertreter Lothars schwören in Gegenwart von acht lothringischen Bischöfen, unter denen Rathaldus episcopus Stratiburgensis, daß ihr Herr Theutberga als rechtmäßige Gemahlin wieder aufnehmen wolle. — Ann. Bertiniani Schulausgabe S. 77; MG. LL., sect. II Capitul, II, 468 nr. 307. — Böhmer-Mühlbacher nr. 1307a (1272a). (\$55-567) Papst Nikolaus I, schreibt dem Straßburger Bischof Rodalt, daß ein Mann namens Thothar ihm einen Brief des Bischofs überbracht habe, aus dem er ersah, daß der Überbringer ein Muttermörder war. Der Papst hat erkannt, daß der Täter ein Jahr lang die Kirche nicht betreten dürfe; danach kann er eingelassen werden, bleibt aber von der Kommunion ausgeschlossen, der er erst nach Ablauf von 3 Jahren teilhaftig wird; fromme Spenden (olilationes) aber darf er selbst erst nach sieben weiteren Jahren darbringen. Der Genuß von Wein und Fleisch ist ihm diese ganze Zeit hindurch verboten mit Ausnahme von Sonn- und Feiertagen sowie der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten; die Benutzung eines Fuhrwerkes ist ihm ebeufalls nicht gestattet ebensowenig wie das Tragen von Waffen, außer gegen die Heiden. Drei Tage in der Woche soll er bis zum Abend fasten. Von seiner Gattin aber darf er nicht getrennt werden. Nur wenn er vor Ablauf von 3 Jahren auf das Totenbett geworfen wird, kann ihm Leib und Blut des Herrn gegeben werden. - Grandidier, Strasbourg II pr. 249 nr. 131 aus Mansi, Coll. concil. XV, 458. - Jaffé-Loewenfeld nr. 2850. -"Dum de universis". 64:4 Worms Ratolfus episcopus auf der Synode ostfränkischer Bischöfe tanwesend auch König Ludwig der Deutsche), die sich hanptsächlich mit Fragen der kirchlichen Disciplin beschäftigt. - Aufgezählt in der professio fidei. Mansi, Coll. concil. XV, 867; Archiv für alt. deutsche Gesch. X, 459. - Seine Unterschrift: signum Rutoldi Argentoratensis episcopi, unter dem Privileg Erzh. Luidberts von Mainz und der anwesenden Bischöfe und Äbte für das Kloster Neuenheerse. - Diekamp, Westfäl, Urk. B. Suppl. S. 38 nr. 275. Böhmer-Mühlbacher nr. 1468\* (1425\*). 571 (Straßburg) schenkt den Brüdern der Straßburger Kirche zu gemeinem Nutzen einen Hof (curtis) in der villa Geisbodesheim mit allem Zubehör zu demselben Rechte, zu dem ihn einst König Dagobert der Straßburger Kirche gab. Nur mit Zustimmung der Kanoniker darf dem Hofe ein Vogt gesetzt werden, der seinerseits lediglich zu dreimaligem echtem Ding (placitum) dorthin kommen und Quartier nehmen (mansionem facere) darf, außer wenn ihn etwa der Propst zu einer bestimmten Sache einlädt. Am Winter- und Osterding moß ihm der Propst dienen und zwar jedesmal mit einem Frischling, zwei Situlen Wein, einem Malter Korn und zwei Maltern Hafer klösterlichen Maßes (claustralis mensurae), am dritten, dem

Herbstding, hat die familia des Herrenhofes das Gleiche zu übernehmen. Dies alles selzt der Bischof fest, damit die familia weniger bedrückt wird und freier und leichter die täglichen Leistungen für die erwälnten Kanoniker auffringen kann . . . . hanc cartulam inde conscribi testesque subscribi corunque subscriptione fecimus corroborari, acta sunt haec in

| 200     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 871     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |        | civitate Argentina anno dominicae invaruationis 871, regnante Ludewice piò ac serenissimo imperatore el consensum una cum principilus prae bente, anno antem 30 regni eius; in horum praesentia testimu: Lutthardi Ripoldi, Dietberti, Regingeri, Gumperti, Hugonis, Joannis, Walgeri, Drutt heri, Luttheri, Regingeri, Ondhardi, Goneliui, Henneramni: ego Eberhardus cancellarius ad vicem Luttperti archieancellarii recognovi. — Abschr. 16. Jahr hdts, im Kopiallueth des Domkapitels Str. BA. 63 4863 Urk. nr. 99. — Wiegand, Straßb. Urk. B. I., 25 nr. 30 aus Abschr. — Fals chang au Anfang des 12. Jahrhdts, im Zusanımenhang mit der Reg. nr. 11 ange führten Urkunde König Dagoberts und der Urkunde Wiserichs und Azzot vom Jahre 953 (dahin weisen sie die Regierungsjahre König Ottos und die Angabe Liutolfo duce) im Straßb. Urk. B. I., 31 nr. 40: Bloch, Jurc curiac in Munchwilare (ZGORh. NF. XV, 411).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 873     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juni 11 | Auchen | König Ludwig (der Deutsche) bestätigt dem B. Ratald die der Straß<br>lurger Kirche von Kaiser Ludwig dem Frommen erteilte Zollfreiheit. —<br>Inseriert in Bestätigung K. Karls IV. 1356. Abschr. 16. Jahrhdis. Str<br>B.A. G 487. — Grandidier, Strasbourg II pr. 256 ur. 138 mit Juni 13<br>aus Transsumpt Karls IV. — Böhmer-Mühlbacher nr. 1495 (1458) mi<br>Juni 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juni 12 | Aachen | Konig Ludwig (der Deutsche) bestätigt der Straßburger Kirche au Bitten B. Ratalds, da alle Urkunden, die in der Kirche aufbewahrt wur den, vertrannt sind, alle ihre Bestüngen, Scheekungen und Privilegie mit Inquisitionsrecht und Immunität. Als Straße für die Verletzung diese Bestimmung fallen der Kirche nach alter Sitte 30 Pfund lauterslen Golde zu. Außerdem verleiht der König dem Bischof und seinen Nachfolger das Recht, in jeder villa des Bistums (episcopium) eine Münzstätte zu er rickten. — Mahillon, De re diplom suppl. app. 97 nr. 12; Grandidier Strasbourg II pr. 257 nr. 139 aus Or. des bischoß. Archivs zu Zabern Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 26 nr. 32 aus Mahillon. — Böhmer-Mahl bacher nr. 1496 (1454). — Vernnechtet unter Benutzung eines Immuni fätsprivilegs, das unabhäugig von Reg. nr. 83 nochmals das Privileg Ludwigs des Frommen bestätigt. Mit Recht führt Möhllacher a. a. O. di wiederholte Bestätigung daranf zuräck, daß erst durch den Vertrag von Meerssen 870 Straßburg dem Reiche Ludwigs des Deutschen einverleih war. Wie das Inquisitions- und das Münzrecht war vohl auch die Er zählung vom Brande des Münsters in der Vorlage nicht enthalten, wie di Überlieferung von früheren Privilegien zeigt. |
| 874     |        | stight labert App Alamanniai how you blanking (Mitt V-tts2:t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nov. 21 |        | stirbt. — Jahr: Ann. Alamannici her, von Henking (Mitt. zur Vaterländische Gesch. Nr. N., 252). — Tig; Nerrol. Weissenburg, (Bohmer, Fontes IV, 314) XI kal. dec. Radulfus Argentin. epus; Erchenbald (Reg. nr. 80): Undem Calendis Derembris: Nerrol. Romaric. (Bohmer, Fontes IV, 468; Ebner ir Neuen Archiv XIX, 70): XII kal. dec. Rataldus spiscopus; Berlers Chroni (Elsass. Mittel. 2. Folge XVII, 125): 875 Nov. 21. — In confrat. Aug. (Mc Liber confratern. p. 164): Italoldus eps. und unter den nomina canonic. divirtale Argentorata (a. a. 0. p. 249): Rutolt: in confrat. Sangall. (Grandidier, Strasburg; II) pr. 326 nr. 177) unter den episcopi conscripti; R toldus episcopus. — Pertz (Mi. SS. I. 510) und Henking (a. a. 0.) be ziehen die Angale der Aun. Alaman. ant B. Ratold von Verona, der je doch sehon 847 starb. S. dagegen Hauck, Kirchengesch. II, 724. — Übe den in der Bischofsliste folgrenden Grimold s. Reg. nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 874       | Reginhard (874-888).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <br>Nachfolger Ratolds. — Erchenbaldi versus (Böhmer, Fontes III, 2): Regin-<br>hardo venerandae initalionis epicopo, pace sauclae Mariae, ad exaudib-<br>les sanctos Cosman et Damianum martyres confugiente, posteris exemplum<br>quo deprecentur prachente. Diem obitus eins VI idus maii et locum suf-<br>fugii veneramur. 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (877-878) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | <br>B. Salomon von Konstauz sendet durch Vermittlang des Meiers zu Teingon einen Brief an B. Regenhard: er will künftige Woche nach Straßlung kommen und hofft, den Abt (Ruotho) von Reichenau und Graf Odalrich (vom Liuz- und Argenigau) mitzubringen. — MG. LL. sect. V. Formulae P., 419 nr. 36. — Datam nach Zeumer, Formulae Salomonis (Neues Archiv VIII, 527). — Der Zweifel Parisots, Royaume de Lorraine p. 426 an der Richtigkeit der Beziehnug anf B. Reginhard entfällt nach Feststellung des Todesjahrs B. Ratolds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <br>Brief B. Salomous von Kouslanz an B. Reginhard (N): König Karl III.<br>(K.) sehicke inn, Salomou, zum Kloster Lazwil, B. Reginhard möge daher<br>für ihn und sein Gefolge Unterkunft und alles Nötige im bischöflichen<br>vieus Ruvacha besorgen lassen; Auffräge von Seilen des Bischofs wird er<br>schleunigst ausführen. — Grandidier, Strasbourg II pr. 280 nr. 154; MG.<br>LL. sect. V. Formulae p. 417 nr. 33. — Datum nach Zeumer, Formulae<br>Salomonis Neues Archiv VIII, 527). — Vyl. Reg. nr. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (874 888) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | <br>schenkt der Straßburger Kirche 12 Sückel (siclos) von Beinenheim und<br>10 Solidi von Wigeresheim. — Wiegand, Melker Seelbuch (ZGORh. NF.<br>111, 97).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 888       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mai 10    | <br>stirbt. — Jahr: Anzunehmen nach dem Regierungsantritt seines Nachfolgers. — Tag: Neerol Argent. (Böhmer, Fonles IV, 309 — Wolfenbüttel cod. Aug. 84 fol.): Reginbalt epus; Neerol. Weissenburg. (Böhmer, Fonles IV, 311): Reginbartus epus Argenlin; Wiegand, Melker Seelbuch (ZGORh. NF. III, 97): Reinbart episcopus obiit; Erchenbald s. Reg. nr. 99. — Parisot, Royaume de Lorraine p. 489 berichtet von zwei Überlieferungen, zum 2. und zum 10. Mai (das 'spater angegelene Datum des 19. Mai ist wohl ein Druckfeller). Für den ersteren Tag führt er das Kalend. Agenund das Kalend. Weissenburg. Böhmer, Fonles IV, 309 hezw. 311 an. An beiden 'Stellen steht Mai 10. Urrigens ist dieses Weißenburger Nekrolog identisch mit dem im Gegenstate zu ihm gesetzten, das Mooyer im Archiv des hist. Vereines I. Unterfranken XIII. gibt. — Confrat Aug. unter den nomina canonic. de civitate Argentor. (MG. Liber confratern. p. 249): Reginhart. |
| 888       | Baltram (888—906).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | <br>Nachfolger Reginhards. — Erchenbaldi versus Böhmer, Fontes III, 2: Sanctae sanctorum Argentinensis ecclesine antistitum successor, Noricus vir magnificae sancitatis, ut fertur 18 aunos officium suum, muums inquam dei, laubissime administrans, cni devote servivit. 2. idus aprilis ad deum Baldramus perresti. — Aus der hier angegehenen baierischen Abstammung B. Baltrams hat sehon Grandidier, Strasbourg II, 243 die Einsetzung durch Konig Arvalf selbst bald nach dem Tode Reginhards geschlossen. Ihm schließt sich zudetzt an Parisot, Royaume de Lorraine p. 489. — Grandidier, Strasbourg II p. 729 nr. 164 bringt eine Auzahl Gedichte eines                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 888     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            | Waldram, den er mit B. Baltram identifiziert (ans der Sammlung des Canisus: Thesaurus monument, ecclesiast. Il. 3, 230 ff.). Es handelt sich hier um einen Mönch Waldram, einen Freund B. Salomous von Konstanz, desse Gedichte jetzt von P. v. Winterfeld Mc. Poetae lat. aevi IV, 310 ff. her ausgegeben sind. Vgl. Waltenbach, Geschichtsquellen' I, 274. Cher die Änderungen Grandfalters vgl. Domunler, St. Gallische Denkmale aus der Karoling, Zeit (Mittell. der Autiquar, Gesellisch, in Zürich XII, 363). 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Juni    | Mainz      | gibt nebst einer größeren Reihe auderer Bischöfe seine Zustimmung und<br>Unterschrift zu der Beurkundung der Privilegien der Klöster Herford und<br>Corvey durch Erzb. Luidbert von Mainz. — Westfalischese Urk. B. L. C., 27<br>ur. 34. — Über Datierung s. Dömmler. Ostfrankisches Reich II. 306 und<br>Wilmans, Kniserurkunden Westfalten; 4, 54. — Darnach ist die Teil<br>nahme B. Baltrams an der gleichzeitig abgehaltenen Generalsynode der<br>ostfrankischen Bischöfe gesichert. S. Hanck, Kirchengesch. II, 655. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 889     |            | Contraction of the contract of |
| Juni 13 |            | (Forchbeim) König Arnulf beurkundet, daß Abt Helviricus von Ebersheim Gegenwart seiner Getreuen, des Erzb. Sunderald von Mainz und des Baltram, sowie vieler auderer Fürsten ibm mit seinem Monchen gebeten habe, seine arg verwisstete Abtei mit allem Zubehör unter den Schutz B. Baltrams zu stellen. Der König wilflahrt der little in der Voraussetzung, daß weder der gegenwärtige Bischof noch dessen Nachfolgen dem ihnen anvertrauten Gottschause irgende welchen Schaden zufügen. Ihret Abt sollen die Urdder, wenn möglich, aus der eigenen Mitte wählen und mir im Nöffalle einen Auswärtigen berufen, der dam vom Straßburges Bischof geweilt wird. Eine Absetzung des Altes darf nur nach Verhandlung vor der bischöfichen Generalsynode zu Straßburg stattfinden Den Verletzer des Klostergutes trifft eine Strafe von 40 Pfund Gold, wo von die Hälfte dem königtichen Fiskus, 10 Pfund der Altei und 10 des Straßburger Kirche zufallen. — Absehr. 17. Jahrhdts. Str. BA. G 1276 Grandidier, Strashourg II pr. 292 nr. 159 aus Absehr. — Böhmer-Mahlbacher nr. 1817 (1768). — Die aus der bischöflichen Kanzlei stammende Fåls chung ist in die Zeit B. Burchards (1141–1162) zu setzen und im Zusammenlang mit den übrigen Fålschungen dieser Zeit, die die Rechte des Straßburger Bischoffs urkundlich festlegen und erweitern wollen zu werten. Der vorliegenden Urkunde und den aus ihr abgeleiteten An sprücken hat dann die Abtei Ebersbeim die in Reg. nr. 111 angeführte Darstellung enlegegengesetzt, in Verbindung mit den übrigen aus diesem Kloster bekannten Fälschungen. Die von Dopsch, Die Ebersbeimer Urkunderunden falschungen, die sich in anderen Ebersbeimer Vörnigs- und Knäiserurkunden finden, sind teils durch diregete meinsame Bearbeitung durch denselben Ebersbeimer Fälscher zu er                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |            | klären.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 891     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apr. 22 | Regenshurg | König Arnulf schenkt auf Bitten B. Baldrams der Marienkirche zu<br>Straßlurg, wo der Hauptsitz des Bistums ist, eine Hufe mit allem Zube<br>hör in der Graßelaft Eberhards im oberen Argowe in dem Orte Bach<br>— Schoepflin, Als, diplom. I. 96 nr. 122; Grandfidier, Strasbourg II pr. 294<br>nr. 160 aus einem PergCart. der Stadt Straßburg. — Bohmer-Mahlbache<br>nr. 1859 (1809).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 895     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai     | Tribur     | anwesend auf der Synode und Reichsversammlung, die unter dem Vorsitt<br>König Arnulfs meist über Sachen der kirchlichen Disziplin berät. — Akter<br>der Synode MG, I.L. sect. II Capitul, II, 210; Unterschrift a. a. O. II, 246<br>— Böhmer-Mühlbacher nr. 1905 <sup>b</sup> (1854 <sup>b</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 898       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 24  | (Regensburg) (Albrammus) nebst einer großen Anzahl anderer deutscher Bischoße als anwesend genannt bei der angelbich durch Papst Formosus in Gegenwart König Arnulfs vollzogenen Weihe der Kirche St. Emmeran in Regensburg. — Notae S. Emmerammi MG. SS. XV, 1094. — Unglaubwürdig s. Holder-Egger a. a. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (888-899) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | (Stralburg) anwesend, als Abt Helmericus von Ebersheim König Arnold () um Bestatigung der Rechte des Klosters anf die Kirche zu Zell ersucht.  — Urkunde König Arnolds dat. 882, indict. 1, pridie non. April, anno 7 regoi. — Grandfdier, Strasbourg Il pr. 295 nr. 161 mit 892 April 4 ans angebt. Or, im Ebersheimer Archiv als Fälschung. — Böhmer-Mühlbacher 1895 (1844) zu 894. — Fälschung ohne echte Vorlage, im Zusammenhang mit den übrigen Ebersheimer Stücken hergestellt Mitte des 12. Jahrhunderts, vgl. Reg. nr. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | erhalt von Armilt von Karnten, der seinen Oheim, Kaiser Kart, vertreibt, die Abtei Ehresbeimmönster und setzt au Stelle des widerspensignen Abtes Hartmann den Mönch Helmericus. Doch bereits nach drei Jahren setzt Papst Johann, der den tilserhof exkommoniciert, Karl wieder ein, der sogleich die Abtei wieder überninmt, den Helmericus verjagt und die Selbstandigkeit des Klosters urkundlich bestützt. — Ciron, Ehersheim, MG, SS, XXIII, 438; Arnoffus dux Noricorum Karolum patruam suum regno pepuitt ar regnum silöt ursurpavit, et Baltramne episcopo Argentinensi abbaciam Novieutum, ut parti eins faveret, promisit, 1s abbaciam ingressus, omnia dicioni sue subgell et Helmericum quemdam monachum abbatem constituit, quia Hartmannus ei subesse notuit. Sed non diu hac tyrannide potitus est, nam ab apustolice Johanne degradatus est et excommonicatus. Post tres autem annos Johannes papa eum principibus Karolum imperio restituit, qui et confestiu abbaciam recepit et Helmericum, restutto Hartmanno, expulit et immunitatem abbacie cum omnibus pertinenciis ipsius per chartas confirmavit. — Über den Wert dieser Darstellungs, Reg. nr. 106. |
| 904       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mai 15    | (Straßburgt König Ludwig das Kind) bestatigt auf Bitten B. Baldrams die<br>den Leuten der Stra äburger Kirche verliehenz Colffreinet. — Gran-<br>dider, Strasbourg II pr. 317 nr. 170 aus Abschr. des bischoff. Archivs in<br>Straßburg. — Böhmer-Mahlbacher nr. 2020 (1966). — Falsch ung Gran-<br>didiers: Bloch, Die Urkundenfalschungen Grandidiers (ZGORh, NF, XIJ,489)<br>112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (885-906) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | . Die verwitwete Kaiserin Richardis wendet sich am Schluß der von ihr dem Kloster Audlau gegebenen Statuten an den Papst mit der Bitte, die Abtei dem Bürsesmbischof Baltram durch ein Schreiben (epistolari alleutione) zu empfehlen. — Schoepflin, Als. diplom, I, 179 nr. 231 aus Or. "geschrieben Ende des 11. Jahrldts". Granddier, Strasbourg II nr. 304 nr. 165 aus Or. in Andlau. — Zeit bestimmt nur durch die Regierung Baltrams, da Richardis den 888 Januar 13 verstorbenen Kaiser Karl den Dicken lange überlebte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | . soll dem Kloster Ebersheim ein Privileg erteilt habeu. — Bericht in den<br>Urkunden B. Widerolds dat. (991-999) und B. Wilhelms I. dat. 1042. —<br>Unglaub würdig s. die genaumten Regesten und nr. 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 906       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| April 12  | stirbt. — Jahr: Ann. Saxo MG, SS, V1, 591; Reginonis chron. Schulausgabe<br>S, 152. — Tag: Erchenbaldi versus s. Reg. nr. 104; Necrol. Argent. (Grandidler, Strasbourg II, 259).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 906                       |           | Otbert (906—913).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 908<br>Apr. 12—<br>Nov. 4 |           | folgt Baltram. — Ann. Saxo MG. SS. VI. 591; Reginonis chron. Schulausgab. S. 153; Erchenbaldi versus Böhmer, Fontes III, 2: Quis qui non doleat, quo patrem grex abiebal? [Obertum dice, qui perilt gladio.] Est Christo iunclus pastoris nomine functus; [Martyrizatorum mors preciosa füit. [Nathurg quem sanctis oceisum immerat istis, [Si tutus clanstros, sancta Maria, tuo. Tertia kalendas septembris carne redemptum [Obtulerat domino viver perpetuo. — Die Augalee der Gallia christiana V. 787 über die Abstammun (Olberts von einem Grafen Luitfrid zieht bereits Grandidier, Strasbourg II 273 stark in Zweifel: sie ist durch nichts beglaubigt. — In dem Werk Numismatique de l'Alsace par Engel et Lehr p. 154 glaubt der erster die Buchstaben — Die bezw. S auf aus der Manzstatte Straßburg stammen den Manzen Ludwigs des Kindes und Karls des Einfältigen auf B. Other deuten zu darfen. Er baut dabei auf einer Hypothese weiter, die Long périer, Monnaies épiscopales de Strasbourg et de Constance (Revue numis matique, noux, sér. II, 334) zuerst anfistellte. Dieser wollte in einzelne Buchstaben, die sich auf Straßburger Manzen befinden, Zeichen der Bischöfsehen und daraus ein bischoffliches Recht bei der Prägung fast ein Jahrhundert vor dem für B. Erchenbald ausgestellten Privileg feststellen Fast allgeuneiu nahm man diese Vermutung an — ein henne nur Wie gand, Straßb. Urk. B. 1, 27 Ann. und Dannenberg. Deutsche Münzen de scheisstenen und fränkischer Kaiserzeit I. 346 und 354 – und soviel teis dei ist nur Cahn. Münzgesch. der Stadt Straßburg S. 4 Anm. ihr entgegen getreten. Zumächst sind aber die von den Vertedigiern dieser Theori hervorgehobenen Buchstaben ganz willkürlich ausgewählt, ferner passe verschiedene Buchstaben and Keinen der uns bekannten Bischöfe, z. B. 1 auf einem Denar Karls des Einfältigen (s. Cahn a. a. O.) und VEF — 1 auf einem Benar Karls des Einfältigen (s. Cahn a. a. O.) und ver den einem Denar Karls des Einfältigen (s. Cahn a. a. O.) und ver den einem Denar Karls des Einfältigen (s. Cahn a. a. O.) und ver den ein |
| Okt.20—<br>Nov. 4         | Straßburg | Hypothese durchaus festzustehen.  Konig Ludwig das Kind schlichtet auf der Durchreise von Metz (Oktober 2g nach Nordhaussen (bei Erstein) (Novemb. 4) einen Streit zwischen Bischot un Volk von Straftburg. — Regin. chron. Schulausg. S. 152: Stradungenses urbem aditi ihique episcopun ac plebem inter se dissidentem ad concordiantevocavit. — Bolmer-Mulhacher nr. 20039* (1984) — Parisol, Royamu de Ludraine p. 571 vermutet mit Recht, daß dieser Streit, unmittebanach der Erhebung Olberts, mit dieser im Zusammenhaung stehe. — Grandider, Strasbourg II, 259 verlegt diese Zwistigkeit in die Regierung Batrams, verleitet durch die Anordnung in Reginos Chronik (Ausgabe vo Pristorius).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aug. 30                   | Ratburg   | wird von den Bürgern vertrieben und auf der Ratburg getötet. — Ercher<br>baldi versus a. Reg. ur. 116. — Jahr: Ann. Sangall. mai. her von Het<br>king (Mittell. zur Valerland. Gesch. Nr. 13. 279); Contin. Reginonis Schu<br>ausgabe S. 155; Ann. Einsidl. Mö. SS. III, 141; Ann. Saxo Mö. SS. VI, 59<br>zu 913; Herim. Aug. chron. Mö. SS. V. 112 zu 912. — Tag: Ercheshal<br>a. a. O.; Necrol. Aug. MG. Necrologia I, 279. — Confrat. Fabariense<br>(MG. Liber confrateru. p. 170); Oprect (2). — Bohmer-Mühlbacher nr. 2088<br>(2029 <sup>3</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ende                      |           | Gozfrid (913).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Septemb.                  |           | folgt Othert. — Erchenhaldi versus: Böhmer, Fontes III. 3: Hic maiorum natoriundus, miperioris utique Karoli sororis filius, quo eciam, ut deus iussi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|          | OVERTICAL TOTAL CONTROL OF THE CONTR |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 913      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | dante, tum virtute tum opere paucitate dierum, octo septimanis episcopium gubernans, IV idus novembris vocatus coelum eonvolavit Gozfridus. — Dammer, Ostfränkisches Richi III-, 503 glaubt den hier genamten Karl mit Karl den Kahlen oder Karl dem Eufaltigen identifizieren za dürfen und folgert daraus eine uuter westfränkischem Einfülle erfolgte Bischofswahl Granddier, Strasburg II, 286 denkt an Karl den Kahlen. — Was Long perier und sein Nachfolger von einer angeblichen Münze Gozfrüts, bezeichted durch die Buchstaben G — D, sagen, ist nach Reg, nr. 116 grundlos. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nov. 12  | . stirbt. — Vgl. Erchenbaldi versus Reg. nr. 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Richwin (913—933).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nach     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nov. 12  | Nachfolger Gozfrids. — Erchenbaldi versus: Böhmer, Fontes III, 3: No- bilitate praceluem, profundiate litterarum ampirorm, virtulibus illustrem, genere Hlotariensem. in iuventute vividum, in senecta spiritalem, de- cino quinto et dimidio episcopatus sui anno, morte, sibi votiva suis luc- tuosa, praeventum, saneta Maria intercedente, celum rapientem, sanctus Argendinensis ecclesia III. kal. septembris deposuit Richwimum. — Über seine unkanonische Erthebung sagen die Akten der Synode von Alt- heim: R., qui contra sanctorum canonum sanctiones Strazburgensem eccle- siam invasst. S. Reg. ur. 192. — Über angebliche Manzen Richwim nit den Huchstaben II.—3 s. Reg. ur. 116. — Schon bei der Erhebung IB. Gozfrids konnten vir Spuren westfrankischen Einflusses bemerken; die Einsekzung des vornehmen Lotlringers Richwin erfolgte sicher unter dem Drack Karls des Einfaltligen. Wie weit hier etwa sehon die Vertreibung B. Otberts heranzuziehen ist, bleibt zweifelbath. Auf die Beweise, die Parisot, Le Royaume de Lorraine p. 585 aus angeblichen Straßburger Münzen des westfränkischen Konigs zieht, kann wenig Wert gelegt wer- den. Aus all den Unkarbeiten aber, die die elssässische Geschichte im Anfang des 10. Jahrhotts. erfüllen, ergibt sich doch das Eine, daß Karl der Einfältlige es verstanden lat, das Straßburger Bistum und wohl das ganze Elsaß, wenn auch nur zeitweise (etwa zwischen 913 und 922 [9187), unter seine Botunfäßgekeit zu bringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 916      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sept. 20 | wird von der Synode zu Altheim, auf der er trotz Vorladung nicht erschienen ist, vor ein Konzil, das Erzh. Heriger von Mainz abhalten solt, geladen, widrigenfalls er sich in Rom verantworten mässe. — Acta synodi Altheim, MG, LL. seet. IV. Const. I, 618 nr. 433 § 29. De Riequino elerico. Riequinum, qui contra sanctorum canonum sanctones Strazburgensem er etesiam invasil, quem ad sanctam synodum per litteras nostras vocavinus, et veniree contemneus nec vicarium sunm misil, auctoritate sancti Petri Johannique, vicarii eius, domni pape, et precepto sanctae presentis synodi iningendo vocamus iterum et precepinus, quatinus ad concilium Id. Mai Mogoultia indictum a metropolitano episcopo suo ad praesentiam venerabiis Herigeri archiepiscopi et confratrum suorum venita, sune inobeleintiae et perversitatis iludem iustam rationem redditurus. Sin autem neglegenter et hoc agere parripenderil, abstinent se a proprio gradu, doner Roman veniens coram domno papa et sancta ecclesia reddat rationem. — Bohmer-Müllbacher nr. 2101 (2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 918      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im Mai   | <ul> <li>wird anerkannt. — Tatsache und Datum zu schließen aus den Worten Ercheu-<br/>balds (s. Reg. nr. 121), daß B. Richwin nach 15½ Jahren seiner Regie-<br/>rung gestorben sei. — Oder sollte ein Versehen Erchenbalds bezw. der<br/>uns vorliegenden Überlieferung vorliegen?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 922       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Koblenz | anwesend auf der Synode, die auf Geheiß König Karls von Frankreich und<br>König Heinrichs I. zusammentrat, um über verschiedene kirchliche Ange-<br>legenheiten prinzipieller Natur Beschlüsse zu füssen. — MG. LL. sect. IV.<br>Const. I. 627 nr. 434. — Böhmer-Ottendhal ur. 7º.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 926       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nov. 3    | Worms   | interveniert zusammen mit Erzb. Heriger von Mainz und B. Adalward von<br>Verden in der Urkunde König Heinrichs I. für B. Waldo von Clur, dem<br>Besitz im Churgau verliehen wird. — MG. DD. I. 48 ur. 11. — Böhmer<br>Ottenthal nr. 14; Slumpf nr. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 929 930   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apr. 27   |         | (Rom) unterschreibt die Bulle Papst Stephans VII. für die Abtei Brogme. —<br>Mansi. Coll. concil. XVIII. 382. — Jaffe-Loewenfeld nr. 3580. — "Notum<br>cupinus". — Fälschung: Bornans. Une fausse bulle du pape Etienne<br>VIII: Bulletin de l'académie royale de Belgique 2. sér. 47 p. 271. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| April 5   |         | (Aachen) Zeuge in der Urkunde König Heinrichs I. für das neugegründete<br>Kloster Brogne. — MG. DD. I. 77 nr. 43. — Bohmer-Ottentlial nr. 39;<br>Stumpf nr. 36. — Fälschung entstanden nach 1131 s. a. a. O. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Juni 1    | Erfurt  | anwesend auf der Synode, die im Beisein König Heinrichs I. unter Vorsitz des Erzh. Hillibert von Mainz Bestimmungen über kirchtliche Feiern. über Abhaltung von Gerichten an Fast- und Festlagen und über das Gericht über Kleriker trifft. — MG. LL. sect. IV. Constitut. 1. 3 nr. 2 – 4. — Bölmner-Oltenthal nr. 41. — Grandfüchre, Strasbung II. 306 berichtet auch von einer Synode von Altheim, an der B. Richwin teilgenommen habe. Der Irrtun rührt daler, daß in der Dekretaliensammung Burchards von Worms die Erfurter Zeugenunterschriften auch unter Bestimmungen der Synode von Altheim 916 (s. Reg. nr. 122) geraten sind. Vgl. Böhmer-Oltenthal a. a. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (913-933) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |         | erhalt von Húc von Tetlennuüllare den Hof Corcho zur Schne für einen in<br>Molsheim begungenen Mord und übergitt im den Brüdern von St. Thomas,<br>Rnodolfo advocato existente, cum testibus Manegoldo, Adalnoho, Erleunino<br>cyterisque plurimis. — Bericht in der Reg. nr. 130 erwähnten Aufzeichnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           |         | kauft folgendes, um es den Brüdern von St. Thomas zu überweisen: Von dem Raliener Humfrid, dem Schwestersohn Hugos von Dettweiler, die Orle (villae) Hugosunilare, Caroldesbahe und Sunthoven mit vierzelm einlaß Mausen und der ganzen familia und in der Gemarkung Suuthoven eineu genamten Sklaven mit seinem ganzen Erbe; von der freien Hevölkerung (liberi jopuh) mit eigenem Zins den Flecken (vicus) Morsaudiare, der 14 earradae Wein trägt, und alles, was zu dieser Gemarkung gebört; vom Grafen Eberhard in der Gemarkung Hlachirecha seels Mausen; von Hugo de Tettennuläre erhält er den Hof Chorcho (s. Reg. nr. 129). Von diesem Hugo pachtele Richwin auch den Wald Munikslaht und übergab ihn den Brüdern. Von dem Grafen Hugo, der zu Holnehurer saß (regnare), erwarb er im Flecken Kippenheim einen Hof und die Halfle der Kirche sowie das Örlehen (villuh) Langisesuniare. Anßer all diesen Besitzungen, die der Bieschof mit eigenem Zins gekauft hatte, schenkte er St. Thomas noch die folgenden, die er auf andere Weise erworben hatte: Udenheim, superiores Hugesbergen und inferiores Hugesbergen mit ihrem servitium, in der Gemarkung Mulesheim einen Mausus und in der Gemarkung Muzeae ainen Hof mit dazugehörigen Weingafren, Goltenmesunilare mit seinem servitium, in der Gemarkung Augeseheim das Wein: und Ackerland und in Allbrunnun zwei Mansen. — Aufzeichung des Besitzstandes von St. Thomas |

(913 933)

aus dem Anfang des 11. Jahrholls, Str. Thomas A. B. I. nr. 1. — Schoepfin, Als, diplom I. 143 nr. 179; Wirdtwein, Nova sules, V. 327 nr. 128; Grandidier, Alsace I pr. 158 nr. 328; Wiegand, Straßh, Urk, B. I. 43 nr. 52 aus Aufzeichung, Ygl. Konigsiofen, De fundatione S. Thomas Eschneegans, I. église de S. Thomas p. 291, — Dus Jahr 920 führt Grandidier, Strasbourg II. 292 aus dem ib. sal. von St. Thomas an. dessen Ealstehung in die zweite Halfte des 12. Jahrholts, zu setzen ist. 130 sehenkt der Straßburger Kirche das Servitium von Criechesheim. — Melker Seelbuch mit Anfablung der Abgaben, die am Todestage II. Richwiss den Brüdern gegeben werden: Wiegand, Straßb, Urk, B. IV, I, 35. Vgl. 2GOHb, NF, III. 195.

933

Aug. 30

stirbt. — Jahr; Necrol, Fuld, Lleibniz, SS, rer. Brunsvic, Ill. 763, 933 Ribwin episcopus, — Tag; Erchenbald s. Reg. nr. 121; Necrol, Argent (Wolfenbalt), 1986 Melker Seelbuch (Wiegand in ZGORb, NF, Ill. 195); Necrol, Aug. MG, Necrologia I, 279; Berlers Chronik (Elsass, Mitteil, 2, Folge XVII, 125); Necrol, Merschurg, (Neue Mitleil, des thüringstehs, Vereins XI, 240); 3 kal. Sept. Richwiaus episcopus, 132

933

(November 10?)

## Ruthard (933—950).

folgt Richwin. — Erchenhaldi versus Bohmer, Fontes III. 3: Praesulis egregii, quo cernis, pausat humati Lozpus Ruthardi, praesulis egregii, |Saevia quem doruit. Flens Argentina dolebit. | Francia rure tegit. Suevia quem doruit. Non fueral potior divinae legis anator. | Aut quisquam dortor non fuerat potior. | Hum o bisses esias. cum septem dena kalendas || Extiterat maias, huuc obisse seias. || Posce sibi veniam. tu lector. ab achiere dandam; Dum cernis tumban, posce sibi veniam. — Tagessangelae nach Grandidier, Strasbourg II. 314 (wolver?). — Der bei den Numismalikern als Verwalter des Bistums anfretende Propst — Damenberg u. a. machen ihn sogar zum Bischof — Eberhard (933—9344) ist von Lougpérier. Monanies épiscopales de Strasbourg (Revue muismatique, noux. sér. II. 334) lediglich geschaffen, um die auf der Straßburger Münze eines Königs Heinrich (?) stehenden Buchstaben VE—II nach seiner Reg. nr. 116 erörterten Theorie ur erklären.

(983-989)

schenkt den Brüdern von St. Thomas einen Hof in der Gemarkung Ekkiboldesheim, die Kirche St. Aurelien mit Zehnten und andern Servitien sowie in den Gemarkungen Dunginisheim und Muzzeca vier Mansen. \*In der St. Aurelienkirche sollen die Brüder jährlich am Vorabend des Festes der hl. Anrelia die Vesper feiern und an ihrem Geburtstage vom Priester der Kirche einen halben Scheffel Weizen und ein Schwein mit 21/4 situlae alten Weins klösterlichen Maßes (claustralis mensurae) erhalten. - Aufzeichnung des Besitzstandes von St. Thomas aus dem Aufang des 11. Jahrhunderts. Str. Thomas A. B. l. nr. 1. - Die mit \* bezeichuete Bestimmung ist von einer wenig späteren Hand in den leer gelassenen Ranm eingetragen. - S. Reg. nr. 130. - Die Datierung des Seelbuchs von St. Thomas: 940, bei Grandidier, Strasbourg 11, 322 ist falsch, da die obige Aufzeichnung scharf das Verhalten B. Ruthards vor und nach seiner Empörung scheidet. S. die folgenden Regesten. - Vgl. auch die Angaben über die St. Aurelienkirche bei Dacheux. Fragments de diverses vieilles chroniques (Elsäss, Mitteil, 2, Folge XVIII, 69 f.). - Königshofen, De fuudatione s. Thomae (Schneegans, L'église de S.-Thomas p. 291) herichtet noch von Bestimmungen, die B. Ruthard über die Prozession der Brüder von St. Thomas zu Ehren der hl. Aurelia erlassen habe. 134

32\*

| 939         | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | vor Breisach | flieht mit Erzh. Friedrich von Mainz aus König Ottos Lager vor Breisach; Zelle und Gepäck lasseu sie im Stich. Sie weuden sich uach Metz, wo sie mit Ilzg, Giselbert von Lothringen und mit Heinrich, dem Bruder des Königs, zusammentreffen. Die Schlacht bei Anderanch, die zehn Tage später stattfand, vereitelte die Pläne der Fürsten. — Contin. Reginonis Schulausgabe S. 161: Unde Fritlerieus archiepiscopus Moguntiensis et Ruodhardus episcopus Strazburgensis fixis in obsidione tentoris et relicis copiarum, quas delubrant, sarcinis noche clam aufugerunt et Mittensem urbem adeuntes Gisalberto et Heinrico se occursuros, ut cohiuraverant, speraverunt. Sed longe aliter eis contigit, quoniam cos spes inanissima delnsit; Liufuprandi Antapod. Schulansgabe S. 98; (Erzh. Friedrich) decem ferme ante praenoninatorun diebns interitum regem deseruit. — Bohmer-Ottenthal nr. 789. — Das genane Dubun der Flucht bielet uns, zusammen mit der Angabe Liufprands, der Todestag Herzog Giselberts im Nekrolog der Ablei Remiremont: Oktober 2. — Abschr. 18. Jahrhdix. Bibl. publ. de Remiremont msc. nr. 4. — Vgl. Depoin, la mort du dae Giselbert de Lorraine in Le Moyen Age 2. seie XI. 82 aus Handsehr. 17. Jahrhdix, in der Bibl. autonale zu Paris. |
| Ende        |              | wird nach der Niederlage seiner Verbündeten bei Andernach gefangen und<br>nach Kloster Corvei verbaunt. — Contin. Regimonis Schulausgabe S. 161:<br>Ruodhardus Strazburgensis Corbeine monasterio destinatur; Widukind<br>Schulausgabe S. 75 = Ann. Saxo MG. SS. VI, 604: Rothardum episcopum<br>Novam Corbeiam direxit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 940         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |              | Nach kurzer Zeil jedoch verzeiht him der König und setzt ihn in seine frühere Worde wieder ein. — Widtkluid res gestale Schulausgabe S. 75 —<br>Ann. Saxo MG. SS. VI. 604z in brevi vero (rex) elementer ignoseit, in sui<br>gratiam suseipit, et honori pristino reddülft; Anfzeichung des Besitzstan-<br>des von St. Thomas in Straßburg s. Reg. nr. 134; postquam Ruodharttus<br>episcopus deliquendo coutra gratiam imperatoris de honoris culmine segre-<br>gatus paulo post venia usus in episcopatum redierat. — Die Wiederein-<br>setzung wird spätesteus zu Ostern in Quedlinburg stattgefunden haben. —<br>Bohmer-Ottenthal nr. 739.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (940 - 950) |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 950         |              | gibl mach seiner Wiedereinsetzung dem Ritter (miles) Guntram und dessen Sohne das dem St. Thomasstift gehörige (s. Reg. nr. 130) Hugesmulare und Caroldeshahe als Lohen (benelicium). Ebenso entzieht er den Brüdern von St. Thomas den Hof Corcho (s. Reg. nr. 129). — Aufzeichnung des Besitzstandes von St. Thomas Anfang des 11. Jahrhdts. — S. Reg. nr. 134.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apr. 15     |              | stirlt. — Jahr: Contin. Reginonis Schulausgabe S. 164; Ann. Saxo MG. SS, VI, 607; Anctarium Garstense SS, IX, 566; — Tag; Necrol. der Straßb. Kirchei: Granddier, Strashourg II, 323; Necrol. Merschurg. (Neue Mitteil. des thuringsatchs. Geschichtsvereins XI, 232); XVII K. Maii Rotuardus episcopus; Erchenbald s. Reg. nr. 133. — Begraben (wohl auch gestorben) in Frankei: Erchenbald a. a. O.; Francia rure tegit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 950         |              | Uto III. (950—965).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ang. 13     |              | folgt Ruthard. — Erchenbaldi versus Böhmer, Fontes III, 3: Utonem magnum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |              | magnorum filium, 7 kal. seplembris hominem exulum, memoria episcopum, decino quinto praesulatus sui anno necdum completo, tredecim minus diebus, abhinc 3 non. septembris terrae redditum, mestus Argentinensis ecclesiae clerus deposuit carum sibi piguus, spiritum domino commendans, ser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 950       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          | viente Erchembaldo ferme dnormm annorum preshytero, 15 kal. octobris baculato, 8 kal. eiusdem consecrato episcopo; Contin. Reginonis Schulausgabe S. 164 = Ann. Saxo MG, SS, VI, 607: Rodhardus Strazburgensis episcopus obilit, cui Udo filius Udonis comitis in episcopatu successit; Auctar. Garstense MG, SS, IX, 566; R obilit, pro quo Wido eligitur.—  0b der vom Coutin. Reginonis zu 910 (Schulausgabe S, 154) geanante Udo, Bruder Hermanns und Sohn des Grafen Gebhard, identisch ist mit dem Vater des Bischofs, wie Grandidier, Strasbourg II, 325 annimmt, ist zweifelhaft. Dümmler, Otto der Große (s. Register) halt beide scharf auseinander, doch sind seine Versuehe, einige unter Otto I. genannte Grafen Udo mit dem Vater des Bischofs gleichzusetzen, nichts weniger als stich- haltig.— B. Uto III. wird als Begränder der Straßburger Monsteriblio- thek genannt: Wimpfeling, Catalogus p. 29: preciosum et insignem volu- minum thresaurum Argentinensi bibliothecae donavit; auch wird ihm die Abfassung der Lebensbeschreibungen der Bischofe Amandns und Arhogast zugeschrieben Reg. nr. 1 nnd ur. 10. — Straßburger Munsten König Ottos I. mit dem Namen Utos beweisen einen gewissen Einfluß des Bischofs auf die königliche Munsztatte. Calın, Munsgesch. der Stadt Straßburg S. 4 glaubte daraus schließen zu können, daß das 974 B. Ercheubald erteilte Vorrechts sei. Abbildungen und Nachweis der Münzen bei Engel et Lebr, Vumismatique de l'Alsace p. 156 und bei Dannenberg, Deutsche Mänzen der stchsischen Klosters St. Thomas s. Reg. nr. 185.  140  Gütern des Klosters St. Thomas s. Reg. nr. 185. |
| 952       |          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aug. 7    | Augsburg | anwesend auf dem Reichstag und der Synode, die sich außer mit Fragen<br>der kirchlichen Disziplin mit den Abmachungen mit König Berengar zu<br>befassen hatten. — MG. LL. sect. IV. Const. I, 18 nr. 9. — Böhmer-Otten-<br>thal nr. 217 <sup>a</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Febr. 13  |          | (Erstein) König Otto I. bestätigt den Leuten der Straßburger Kirche<br>auf Bitten B. Utos das von seinen Vorgängern erteilte Zollprivileg.—<br>Wardtwein, Nova subs. III, 865 nr. 91 aus Abseltn, des bischoft. Archivs<br>in Straßburg; MG. DD. I. 243 nr. 162 aus Wurdtwein.— Bohmer-Otten-<br>thal nr. 226; Stumpf nr. 220.— Falschung Grandidiers: Bloch, Die<br>Urkundenfalschungen Grandidiers (ZGORh. NF. XII, 490).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (950-954) |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Mainz    | anf der Synode unter Vorsitz des Erzb. Friedrich von Mainz, die über geist-<br>liche Angelegenheiten und über Armenpflege beriet. — Epistolae Mogun-<br>tinae: Jaffé, Bibliotheea III, 344 nr. 16. 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| vor 959   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |          | (Argentineasis oeconomos ovilis) streitet sich mit It. (Adalbero) von Metz (avariciae peste stimulati) um den Besitz des Klosters des hl. Baltram, das der eine als Diözesanbischof, der andere durch Unterwerfung an sich zu bringen strebt. Als sie von dem nahen Ende des Abtes hören, eilen sie herzu, um seinen 70d abzuwarten. Doch der Heilige erholt sich, als er von der Ursache ihrer Anwesenheit hört; er verfeilt seine Habe an die Armen und siedelt auf Wunssch Graf Hugos umd seiner Sohne nach dem verlassenen Läders üher. — So die bald darauf entstandene Vita s. Dei-coli MG, SS, XV, 680. — Ein 959 April 6 von Konig Otto I. dem Abt Baltram verliehenes Diplon überweist dagegen nur auf Rat der zu Quedlinburg versammelten Bischofe umd Äbte den Monclen, die sich über die ungeeignete Lage ihres Klosters Alanesberg beklagen, das alte Kloster Lüders. — Böhmer-Ottenlan nr. 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 440          | Oto III Erchenbaid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 961          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 962          | . beurkundel seine Schenkungen an die Straß burger Kirche: 18 Mansen mit allem Zubehör in der Mortenowa, nümlich Badelsbach, Staden, Suahlussen, Owenheim, Diersheim, Gamenesburst, Folmersheim und zwei Mansen auf elsässischem Boden, näuhlen Seephelingesheim. Die einzelnen Manser außer dem Salland (salica terra) haben am Feste St. Johannis des Taufers führ Solidi zu zahlen, am Feste St. Johannis des Taufers führ Solidi zu zahlen, am Feste St. Johannis des Taufers führ Solidi zu zahlen, am Feste St. Johannis des Taufers führ Scheinken (swillas seapulas) ausgewachsener (matur) Schweine, eine situla Bier mit 24 Maif (ymenas) Hafer, zu Ostern 12 ebensolche Brote und acht Hähnehen (gulinatios). Ferner soll jeder Mansas zwei jugera hei der Fröhlungs und bei der Herisbastellung und bei der Winter- und Sommerentie je vier Schnittet übernehmen und drei mat im Jahr an den drei Gerchistlage placita) vier Denare zahlen. Vom Zertzguis der zwei Mansen in Seefelingesbeim werden am Anniversar Bt. Gos zwei Malter Brottkorn) und ein Malter Gemüse zum Nulzen der Armen verfeilt, von dem übrigen bleift der volle Ertrag bervilnung der Brüderen. Wenn aber der Lehenshinker (dominus beneftlis wechsel, se hat der Mansas dem Nachfolger 5 Solid zu zahlen; wenn der Besitzer eines Mansus strit, erhalt der Herr das Besthampt von Vich. Wer einen Mansus bei Suahlus erhalten, sons öhle zu keine Gewalt auf dem Besitz ans nur wenn der Herr soll thun ein Mahl gewähren zu. ". serzib et impressione nostri sigill fectimus insigniri, acht som autanen, der aubis annen da hierarnatione domin nestri Jessi Christ Siggel in Berden kommen ab incarnatione domin nestri Jessi Christ Siggel in Berden kommen ab incarnatione domin nestri Jessi Christ Siggel in Berden kommen ab incarnatione domin nestri Jessi Christ Siggel in Berden kommen ab incarnatione domin nestri Jessi Christ Siggel in Berden kommen ab incarnatione domin nestri Jessi Christ Siggel in Berden kommen ab incarnatione domin nestri Jessi Christ Siggel in Berden kommen ab incarnatione domin nestri Jes |
| Febr. 13 Rom | Zeuge im Paktum Kaiser Ottos I. für Papst Johann XII. anläßlich der Kaiser-<br>krönung. — MG. DD. I. 322 nr. 235; MG. LL. sect. IV. Constit. I, 26<br>nr. 12. — Böhner-Ottenthal nr. 311; Stumof nr. 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 965          | nr. 12. — Böhmer-Ottenthal nr. 311; Stumpf nr. 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aug. 26      | skirbt. — Jahr: Contin. Reginonis Schulausgabe S. 176; Ann. Saxo MG<br>SS. VI. 618: Nerol. Fuld. (Bihmer, Fontes III, 157). — Tag: Nerol.<br>Argent. (Wolfenbütle) (Bihmer, Fontes IV, 310); Melker Scelhuch (ZGORh.<br>NF. III, 193); Nerol. Merseburg. (Neue Milteil. d. fhūring-steins. Verglass, XI. 240); Erchenbaldi versus s. Reg. nr. 140: VII kal. Sept.; Nerol. Fuld. a. a. O.; VII kal. Sept., (in der Ausgabe von Leibniz. SS. rer. Brusswic. III, 764; VII kal. Sept.). — Begraben am 3. September. Erchenbaldi versus Reg. nr. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 965          | Erchenbald (965—991).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sept. 17     | . folgt Uto. — Jahr: Contin. Reginonis Schulausgabe S. 176; Ann. Saxo MG. SS. VI, 618. — Tag: Erchenbalds Nachricht über B. Uto Ill. Reg nr. 140. — Erchenbaldi versum Bolmer. Fontes Ill. 3: Erchenbaldus go Davidis carmina promo, [ In Domino perpes haec mea sit requies. [ Non me nobi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

litas, meritum, nec amica sophia, I lu numero procerum fecit habere locum. Ab grege secepto morti terracque subacto, | Est largita mihi hunc pietas Domini, In me te cernens, casus perpende futuros, Pro me funde preces, qui legis hos apices. Pontificis nomen, sed opus cum non habuissem. Fratres dilexi post quibus indigni. | Ad quos confugi velut ob peccata patronos: Sucressor habeas id tibi consilii. | Tu, qui te patri supplex in morte dedisti, | Do tibi quos dederas; nos, pie Christe, tegas. || Qui post me maneas venientes adde kalendas, || Prosa metrique pedes tunc michi consimiles. - Anschließend an den Bischofskatalog Erchenbalds Böhmer, Fontes III, 4 finden sich Verse mit der Überschrift: Erchenbaldus adhuc puer magistro suo: Quid sinu peccatar cerne viator. | Pulvis vermicomus tuque futurus. Altrich dum fueram nomen habebam, | Jussus scolares comere mores. Preshiter haut merito nomine solo, Sumptus de terra sum modo terra. | Est nostre talis gloria carnis. | Care mea flatum carne fugatum Commenda Domino sicque redito. Vgl. auch unten Reg. nr. 192. -Daß B. Erchenbald etwa zwei Jahre vor seiner Erhebung Priester geworden war und dann B. Uto bei der Verwaltung des Bistums zur Seite stand, berichtet der Bischof selbst (Reg. ur. 140). Seine hervorragende literarische Bildung beweisen der ihm wohl mit Recht zugeschriebene poetische Bischofskatalog Reg. nr. 1 ff. und die Proben bei Wimpfeling, Catalogus p. 32: ein längeres Gebet von ihm, ein Verzeichnis der Bischöfe, an deren Weihen er beteiligt war (s. die folgenden Regesten), sowie Aufzeichnungen in Prosa und Versform, die Erchenbald in Handschriften seiner Bibliothek hineinschrieb. Vgl. dazu auch Reg. nr. 159, 160, 191. - Der Bibliothek der Straßburger Kirche schenkte B. Erchenbald eine Reihe von Büchern, von denen zur Zeit Wimpfelings noch folgende vorhanden waren: 1. Ambrosius super Salomonem; 2. Hieronymus de concordantiis quatuor Evangelistarum; 3. Vita sancti Martini; 4. De Passionibus sanctorum Julianae, Perpetuae et Felicitatis, Modestae, Hilarii, Gertrudis, Castulae, Georgii, Alexandri, Viti, Cirici et Inlitae matris etc.; Vigilii, Terculini, Felicitatis, Afrae et sociarum; Firmi et Rustici, Laurentii, Hermachorae, Fortunati, Felicis, Cancianoris, Eufemiae, Hemmerammi, Mariae et Chrisogoni. Die oben unter nr. 1 aufgezählte Handschrift des Ambrosins gehörte noch zur Zeit Grandidiers zur Bibliothek des protestantischen Seminars; Grandidier, Oeuvres hist. I, 92. 5. Ein Evangeliar mit Notizen aus der Zeit Erchenbalds (Wimpfeling, Catalogus p. 37) jetzt im Besitz der Industriellen Gesellschaft in Mülhausen. Beschreibung von de Dartein, L'évangéliaire d'Erkanbold (Revue d'Alsace IV. série VI, 530; VII, 82 ff.). 6. Eine Prudentiushandschrift, jetzt in der Berner Stadtbibliothek. Vgl. Stettiner, Die illustrierten l'rudentiushandschriften S. 70 ff. Stettiner vermutet wie schon Ch. Schmidt, Notice sur un manuscrit du dixième siècle (Elsass. Mitteil. 2. Folge XII, 34), daß die Handschrift, wie wohl auch das erwähnte Evangeliar aus St. Gallen stammt. 7. Eine Handschrift, die Werke des Paulus Diakonns und des Sedulius enthält, befindet sich in der Bremer Stadtbibliothek: Neues Archiv III, 187. - 8. Um 1655 erwarb Joh. Heinr, Boecler einen Codex, der "actus apostolicos, epistolam Jacobi, Petri ntramque, tres Johannis, epistolam Judae, cum lectione evangel. in annunt. S. Mariae et Bedae expositione, itemque apocalypsin Johannis, atque in cam commentarium Bedae" enthielt. Beschreibung bei Boecler, De rebus sacculi a Chr. n. IX et X p. 342. Die darin eingezeichneten Verse: Erchanhald praesul Francorum ruribus exul. Hoc nobis propius scribere iussit opus lassen die Auslegung, daß der Bischof die Handschrift während eines Aufenthalts in Italien ansertigen ließ, durchaus zu. Zeit und Veranlassung dieser Reise läßt sich jedoch nicht genauer bestimmen. Vgl. Stettiner, Prudentiushandschriften S. 99. — Über Münzen B. Erchenbalds s. Reg. nr. 164. - Nach Wimpfelings Angabe (Catalogus p. 35) weihte der Bischof 122 Kapellen und Altare, deren Verzeichnis s. Zt. wohl noch vorhanden

| 965              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        | war: locorum nomina, quia barbara et partim oblitterata, his inserere non<br>putavi necessarium neque jucundum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |        | (Rom) B. Okkerus als auwesend genannt neben Kaiser Otto I., dessen Sohn<br>und Gemahlin, sowie einer Reihe auderer deutscher Bischöfe in der Urkunde<br>Papst Leos VIII. für Kloster Schuttern. Dat. 1964 Nov. 10. — Grandidier.<br>Alsace I pr. 132 nr. 291 aus. Archiv in Schuttern als Falschung. —<br>Jaffe-Loewenfeld nr. † 3707. — Bohmer-Ottenthal nr. 364 als Nachahnmung<br>der folgenden Urkunde. — "Quoniam vicariam".                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |        | (Rom) als Petent genannt neben Kaiser Otto L, dessen Sohu und Gemahlin so-<br>wire einer Auzhal auderer deutschen Bischofe in der Urkunde Papet Leos VIII.<br>für Kloster Einsiedeln (Engelweildbulle), Dat. 964 Nov. 11. — Grandidier,<br>Alsace 1 pr. 134 ur. 292 als interpoliert; Ringholz, Geschiehte von Einsiedeln I, 556. — Jaffi-Lowenfeld ur. 45708. — Böllmer-Ottenthal nr. 364<br>als Fålschung, für die vielleicht ein echter Kern vorhauden war. Die An-<br>wesenheit B. Errhenbalds ist unter diesem Datum augeschlossen. Vgl. aber<br>Brackmann in Nachr. der Gött. Gesell. Phil-hist. Kl. 1994 S. 427 <sub>3</sub> . —<br>"Convenit apostolico." |
| Sept. 24         |        | wird von Erzb. Wilhelm von Mainz geweiht. — Wimpfeling, Catalogus p. 33.<br>— Tag: Erchenbalds Nachricht von B. Uto Reg. nr. 140.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 966              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aug. 15          | Worms  | weiht zusammen mit Erzh. Wilhelm von Mainz den B. Reginold von Eich-<br>stadt. — Wimpfeling, Catalogus p. 33. — Dümmler, Otto 1. S. 409, dem<br>Böhmer-Ottenthal nr. 431s zustimmt, setzt die Weihe auf den Reichstag<br>in Worms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (965             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept. 25<br>-968 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — 908<br>Marz 2) | Erfurt | weiht mit Erzb. Wilhelm (von Mainz) den B. Dodilo von Brandenburg. —<br>Wimpfeling. Catalogus p. 34: cum Guilhelmo archiepiscopo Tutonem<br>Schlavensem episcopum apud Erphesfurt. — Bereits von Breßlau, Zur Chrono-<br>logie und Geschichte der ältesten Bischofe von Brandenburg (Forsch. zur<br>Brandenburg. und Prenß. Gesch. 1, 386) auf B. Dodilo bezogen. — Da<br>tierung bestimut durch Weilb B. Erchenbalds und fod Erzh. Wilhelms. 153                                                                                                                                                                                                                 |
| 968              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (April-          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept.)           |        | weiht zusammen mit B. Udalrich von Augsburg den Erzb. Hatto II. von Mainz.  — Wimpfeling, Catalogus p. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dez. 21          |        | weiht zusammen mit B. Udalrich von Augsburg den B. Hildeward von Halber-<br>stadt. — Wimpfeling, Catalogus p. 34. — Weihedatum: Gesta ep. Halb.<br>MG. SS. XXIII, 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (967-969)        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Xanteu | weiht zusammen mit Erzb. Folemar von Köln den B. Liudolf von Osnabrück.  — Wimpfeling, Catalogus p. 34. — Liudolf erscheint 967 Öktober 15 zum letzen Mal in der Kanzlei: MG. DD. 11, 21 nr. 14. Erzb. Folemar war nach der bisherigen Annahme 967 Juli 18 bereits gestorben. Vgl. Hauck, Kirchengesch. 111, 987 nach den Ann. Lolon. und Thietmar. Dagegen haben die Ann. neer. Fuld. und Aun. Colon. max. das Jahr 969. Mit ihren An- gaben (vgl. auch Wattenbach, Geschichtsgudlen 17, 462 Anm. 3) laßt sich die Nachricht Wimpfelings wohl vereinigen, und die Weihe B. Lindolfs wäre 967 Ende-969 Aufang zu setzen.                                          |
| (970)            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Marz)           |        | weiht zusammen mit B. Udalrich von Augsburg den Erzb. Rupert von Mainz.  — Wimpfeling, Catalogus p. 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 970               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (nach<br>Aug. 13) |             | weiht zusammen mit B. Udalrich von Augsburg den B. Balderich von Speyer.  — Wimpfeling, Calalogus p. 34. — B. Otgar, der Vorgänger Balderichs, gestorben 970 Augsst 13 (Hauck, Kirchengesch. III, 984).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (965 971)         |             | gestoried 570 August 15 (Hauta, Ruchengesch, 111, 50%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |             | heruft den Mönch Viktor von St. Gallen nach Straßburg als Lehrer au die Domschule. — Ekkeharti casus s. Galli ed. Meyer von Konan (St. Gallische Geschichtsquellen III. 273): Argentinensis quidam, Erchinbaldus nomine, sanganins sui episcopus, sult Burchardo abbate, propter doctrinas et miseriae consolationen, permisse i pisus, ad se hominem (Victor) Iraxit et urhem suam doctrinis eius floridam fecit. — Meyer von Konan weist et. a. O. mit Recht daranf hin. daß eins Verwandtschaft des adligen Viktor mit dem Biechof (sanguinis sui) ausgeschlossen erscheint. "Die gauze Versicherung Ekkeharts über Verwandtschaft beruht wohl auf der von ihm erzählten Berufung viktors nach Sträßburg". — Datierung nach der Regierungszeit Abl Burchards von St. Gallen (958—971), unter dem die Berufung erfolgte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 972               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sept. 17          | lugelheim   | anwesend auf der Synode zu Ingelheim, die sich mit der unkauonischen Be- slümmung Adalberos zum Nachfolger B. Udalrichs von Augsburg hefaßt. — Als Suffragav om Mainz aufgezählt in der Teilnehmerliste, die der (unechten) Urkunde Ottos I. für B. Lindoff von Osnahrück eingefügt ist. — MG. DD. I, 574 nr. 424. — Böhmer-Ottenhalt nr. 554; Stumpf nr. 517. — In die Zeit vorher, Frühjahr his Herbst 972, setzt Stettiner, Prudentiuskand- schriften S. 100 einen Aufenthalt am Hofe des Kaisers, der in Rom die Vermählung seines Sohnes mit Theophann feierte. Auf der Rackreise, im August, kehrle Otto mit seinem Gefolge in St. Gallen aud in der Reichenau ein: in Italien mag amm B. Erchenhald, so schließt Stettiner aus der Reg. ur. 148 erwähnten Eintragung, die Boeclersche Handschrift, in St. Gallen die Prudenthislandschrift erworben, in Reichenau endlich seine und seiner Genossen Eintragung in das Verbrüderungsbuch (Reg. nr. 192) bewirkt haben. Die Übereinstimmung der hier auf B. Erchenhald folgenden Namen mit den Zengen von Reg. nr. 183 ist doch nur teilweise und kaum im Stande, Stetliners Vermutbung zu stützer. |
| (965-972)         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vor 973           |             | erhält von Papst Johann XIII. einen Brief. — Wimpfeling, Catalogus p. 31<br>ans den "Annales ecclesiae Argentinensis". — "Nostrum esse." 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juli 4<br>(973)   |             | weiht zusammen mit B. Udalrich v. Augslurg den B. Hiltibold (Wildebald)<br>von Chur. — Wimpfeling, Catalogus p. 34. — B. Udalrich stirbt 973,<br>Juli 4. 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nach              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Juli 4            |             | weiht B. Heinrich I. von Augsburg. — Wimpfeliug, Catalogus p. 34. — Vgl.<br>Hauck, Kirchengesch. III, 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 974               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| April 10          | Quedlinburg | Kaiser Otto (II.) schenkt auf Intervention der Kaiserin-Mutter Adelbeid und seiner hürigen Ratgeber dem Bistum Straßlurg, am dessen Spitze zur Zeit B. Erchambald steht, die königliche Münze in der Stadt Straßburg. Auch erhält B. Erchambald für sich und seine Nachfolger das Recht, in jeder beliebigen villa des Bistums eine Münze zu errichten. — Abschr. 16. Jahrhdts. Str. Be-A. G 482. — Schoepflin, Als. diplom. 1, 125 nr. 154; Würdtwein, Nova subs. III., 412 ur. 112; Grandlider, Alsace 1 pr. 141 nr. 303 aus Perg. Cod. 1357; Wiegand, Straßt. Urk. B. I. 34 nr. 42; MG. DD. II. 88 nr. 72 aus Abschrift. — Stumpf nr. 620. — Daß das vorliegende Privileg nur eine Wiederholung eines bereits B. Uto von König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 974     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | Otto I. verliehenen sei, glault (zahn aus dem Vorkommen von Straßburger Münzen mit dem Namen Utos schließen zu dürfen, Reg. ur. 140. Ob einige Münzen B. Erchenhalds noch der Zeit Kaiser Ottos I. zuzuschreiben sind, darüber sind die Meinungen geteitt. Engel (et Lehr, Numismatique der Alsace p. 157) glaubt es higahen zu dürfen, während nach Dannenberg. Deutsche Münzen der sächsischen Kaiserzeit I, 355 und II, 668 alle bekannten Stücke unter die Regierung Kaiser Ottos II. fallen. Treten wir der letzteren Aumahme bei, so hätte B. Erchenhald das Münzrecht wohl derst nach Empfang des obigen Privileges ausgeüht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Quedlinburg | Kaiser Otto (II.) bestätigt auf Bitten B. Erchaubalds das von seinen Vorgängern, Kaisern und Königen, der Straßburger Kirche erteille Zollprittleg. Vgl. Reg. nr. 75. — Abschr. 16. Jahrhdts. Str. BA. G 376. — Würdtwein, Nova subs. III. 440 nr. 111 aus Insertion im D. Karls IV. 1336 im bischoft. Archiv zu Zabern: MG. DD. II, 89 nr. 73 aus G 376. — Stumpf nr. 621.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (974)   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 975     | Altdorf     | weiht auf hitten Graf Hugos, des Sohnes des Grafen Eberhard, das von jenem zu Ehren des Apostels Bartholomais und des Papstes Gregor erbaute Kirchlein zu Alldorf in Gegenwart des Abtes Majolus von Cluny und mehrerer anderer hoher Gesillicher (primates). — Bericht in der Urkunde Papst Leos IX. für Altdorf 1049 November 28. — Vidimus von 1462 Str. BA. H. 1 (2). — Schoepflin, Als. diplom. 1, 164 nr. 208; Grandidier, Alsace I pr. 255 ur. 407; MG. SS. XV, 993 aus Vidimus. — Jaffe-Loewenfeld nr. 4206. — And apostolatus. — Entgegen der sonst üblichen Datierung der Weite zu 966 hat Grandidier, Geurves I, 16. dem Sackur, Cluniaceisser I, 222 durchaus zustimmt, das Jahr 974 wahrscheinlich gemacht, da dannals Aht Majolus aur Kaiserlichen Hofe, wohl zusaumen mit B. Erchenbald (s. die vorhergeheuden Regesten), nachzuweissen ist. Cher die Genealogie des Eberhardinischen Geschiechte Sts. Witte, Genealogische Untersuchungen zur Geschichte Lottringens (Jahrbuch für Lottringische Geschichte V. 2, 63), dessen Ausführungen eine urkundliche, durch Regesten belegte Geschichte dieses Ilauses sehr vermissen lassen. |
| Dez. 27 |             | (Erstein) interveniert zusammen mit Kaiserin Theophann und Erzh. Willigis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102. 21 |             | von Mainz bei Kaiser Otto II. für Kloster Schuttern. — Wardtwein, Nova<br>sules, III, 417 nr. 115; Grandidier, Alsace I pr. 144 nr. 307 aus Absets<br>des bischoff. Archivs in Straßburg; MG. DD. II, 136 nr. 122° aus Gran-<br>didier. — Slumpf nr. 679. — Fålsch ung Grandidiers mit Hilfe von<br>Bruchstücken des echten Diploms (MG. DD. II, 136 nr. 122°), in dem<br>Ercheubald nicht genannt wird: Bloch. Die Urkundenfälschuugen Grand-<br>diers (IZGORh. Nr. XII, 460).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dezemb. | Erstein     | weihtt mit Erzh, Willigis von Mainz den B. Gaminoff von Konstanz. — Wimpfe-<br>ling, Catalogus p. 34. — Datiering bei Ladewig, Konstanzer Regesten<br>nr. 382.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anfang  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Januar  | Bromath     | weiht zusammen mit Erzb. Willigis von Mainz den B. Dethmar von Prag. — Wimpfeling, Catalogus p. 34. — Datum festgestellt von Uhlirz. Otto II. S. 71 und Hauck, Kirchengesch. III. 201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mai     | Verden      | weiht zusammen mit Erzb. Willigis von Maiuz den B. Erp von Verden. —<br>Wimpfeling, Catalogus p. 34: eum Willigiso archiepiscopo Maguntino, Ert-<br>furdensem episcopum, apud Virdunan. — Cher die Verderbnis des Textes<br>s. Böhner-Will, Maiurer Regesten 1 S. 120 nr. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Juni 8  | Ingelheim   | Kaiser Otto (IL) schenkt auf Bitten B. Erchenhalds der Straßburger<br>Marienkirche das Königsgut (Bscus) Milcei mit allen Gerechtsamen so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 976               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |            | wie eine Kapelle mit allen Zehnten und Zuhehör zur ausschließlichen Mutz-<br>nießung durch die Brdder. — Or. Str. BA. G 2707 (4), mit a. incar. 974,<br>a. regni 15, imperii 8. — Schoepflin, Als. diplom. I, 126 nr. 156 zu 975;<br>Wardtwein, Nova subs. III, 422 nr. 118; Wiegand, Straßli, Urk. B. 135<br>nr. 44; MG, DD, II, 145 nr. 129 zu 976 aus Or. — Stumpf nr. 675. 171                                                                                                                                                                 |
| 977               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| April 27          | Brunnth    | interceniert (Argentine ciritatis Erkanladto reuserande episcope comité mebeu<br>der Kaiserin Theophanu in der Urkunde Kaiser Ottos II., der dem Kloster<br>Mırbach die von Kaiser Otto I. verlichenen Freiheiten, Immunitat. Wahl-<br>recht und Zollbefreiung hestätigt. — MG. DD. II, 175 nr. 155. — Stungf<br>nr. 704.                                                                                                                                                                                                                          |
| (nm 977)          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | Regensburg | weiht zusammen mit Erzl. Friedrich von Sakburg den B. Albinus von Seben. — Wimpfeling. Catalogos p. 34. — B. Albinus zuerst erwähnt 977 Sept. 7 (MG. Db. II. 21 nr. 14. — Stumpf nr. 712).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 979               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | Mainz      | weiht zusammen mit Erzb. Willigis von Mainz den B. Gebhard II. von<br>Konstauz. – Wimpfeling, Catalogus p. 34. – Datum festgestellt von<br>Ladewig, Konstanzer Regesten nr. 384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 981               |            | hat 100 Panzerreiter (loricatos) dem Kaiser Otto II. nach Italien zu schicken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vor Okt.          |            | <ul> <li>Indications MG, LL, sect. IV. Const. I, 633 nr. 436. — Wie das folgende Regest ergibt, ist B. Erchenbald selbst mit seiner Manuschaft ausgezogen. Vgt. Uhlirz, Otto II. I. 247.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 982               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Januar 6<br>(982) | Salerno    | Kaiser Otto (II.) bestatigt auf Bitten B. Erchenbalds der Straßburger<br>Kirche das Recht der ausschließlichen Gerichtsbarkeit in der Stadt<br>Straßburg und in der Vorstadt (suburbium), das ihr seine Vorgänger, die<br>Kaiser und Frankenkönige verliehen haben. — Absehr. 16. Jahrhdts. Str.<br>BA. G 376. — Schoepflin. Als. diplom. 1, 131 nr. 162 aus Straßburg,<br>PergCod. von 1357; Grandfider, Strasbourg II. 40 aus lib. sal. 1347;<br>Wiegand. Straßb. IJr. R. I., 36 nr. 45; MG. DD. II. 310 nr. 267 aus<br>G 376. — Stumpf nr. 814. |
| nach              |            | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juli 13<br>(983)  | Mains      | <ul> <li>weiht zusammen mit Erzb. Willigis von Mainz den B. Elicho von Augsburg.</li> <li>Wimpfeling, Catalogus p. 34.</li> <li>Vgl. Hauck, Kirchengesch, 111, 979.</li> <li>177</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nach              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Febr. 17          | Speyer     | weilt zusammen mit Erzh. Willigis von Mainz den B. Rothar von Paderborn. — Wimpfeling. Catalogus p. 34. Der Vorgänger B. Rothars, Folemar, war 983 Fehruar 17 gestorben (Hauck, Kirchengesch. III, 983), wonach sich die Datierung bei Bohmer-Will, Mainzer Regesten 1 S. 121 nr. 29 zu 981 herichtigt.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 984               |            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nov. 10           | Mainz      | König Otto (III.) bestätigt auf Bitten B. Erchanbalds der Strußburger<br>Kirche die von seinen Vorgäugen, Kaisern und Königen, erteilte Zollfreielt. Vgl. Reg. nr. 75. – Abschr. 16. Jadirldts. Str. B-A. G 487. –<br>Wärdtwein, Nova suls. III, 431 nr. 122 aus Abschr. des bischöft Archivs<br>in Zalberi; MG, DD. II, 399 nr. 5 aus G 487. – Slumpf nr. 875. 179                                                                                                                                                                                |
|                   | Speyer     | gibt auf dem Reichstag neben den Erzbischöfen Willigis von Mainz und Warin<br>von Köln seine Zustimmung zu der durch König Otto III. ausgesprochenen<br>Restätigung der Rechte des Bistuns Tout auf die Abteien St. Die<br>und Moyenmoutier. – MC. DD. II. 395 ar. 2: Nos (Otto III.) residentes Spirae                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 984       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | ad colloquium, quia rata et condigna fideles nostri haec censuerunt, pe<br>interventum genitricis nostrae Theophaniae et ducum nostrorum Henric<br>et Cononis, archiepiscoporum Erchehaldi Strasburgensis episcopi con<br>sensum praebuimus — Stumpf nr. 872.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 988       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Okt. 21   |           | (Konstanz) König Otto (III.) bestätigt auf Bitten B. Erchenbalds und auf Intervention der Kaiserin-Multer Theophano sowie des Erzh. Willigis von Mainz der Straßburger Kirche die ihr von seinen Vorgängern er teille Innununität und gestattet dem Bischof und seinen Nachfolgern, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (989)     |           | jeder heliebigen villa des Bistums eine Manze zu errichten. — Wordtwein<br>Nova subs. V. 341 nr. 130; Granddider, Alsace I pr. 156 nr. 325 am<br>Absehr, des bischoft, Archivs in Straßburg; MG, DD, II, 451 nr. 49 am<br>Granddider. — Sunnpf nr. 918. — Falsch ung Granddiders mit Hilfe de<br>Vorurkunden Reg. nr. 164 nud 176; Bloch, Die Urkundenfalschungen Gran<br>didiers (ZGORh, NF, XII, 492).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Mainz     | weiht zusammen mit Erzh. Willigis von Mainz den B. Liudolf von Augshurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |           | <ul> <li>Wimpfeling, Catalogus p. 34.</li> <li>Vgl. Hauck, Kirchengesch. III, 979.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (965-991) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Januar 2  | Straßburg | anwesend nebst 19 andern genaanten Zeugen, als der Straßburger Preshyte<br>Duodo den Bridern der St. Marienkirche zu Straßburg für den Fall seine<br>Todes Güter im Ort und in der Gemarkung Anisheim schenkt mit Bestim<br>mungen über eine Gedächtnisfeier au seinem Todestage. — Or. Str. BA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |           | G 2707 (6) Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 38 nr. 48 aus Or. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Straßburg | Irimfrid überträgt durch die Hand seines gesetzmäßigen Vogts Burchar unter Vernittlung des Vogts des Klerus. Adalbert, sein Gul in der Gemarkun Forschliefun und Eadingen im Gau Brischgeve in der Grafschaft Übelbela mit allem Zubehör den Brüdern der Marien kirch ein Sträßung, der B. Erchanbald vorsteht. Bis zu seinem Tode behält er sich den Be sitz vor, dann soll ihn der genanute Bischof erhalten unter der Bedingung daß jährlich am Todestage des Schenkgehers den Brüdern zwei Maß (m dius) Getreide, drei Schweine (frispingae porcinae) und sechs situlae Wei gegeben werden. Nach dem Ableben des Bischofs fallt das Gut unter de gleichen Bedingung an Alderich; unch dessen Tode endlich laben die Brüder den Besizter zu bestimmen. Als Strafe für die Verletzung dieser Bestim mungen werden drei Pfund Gold, zahlhar an das Königliche Arar, un 30 Pfund Silher für die Kammer des Bischofs festgesett. — Or. Str. B. A. G. 2707 (7). Von einer Hand aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts is die Bessiegelung angeköndigt, von der nur ein Siegeleinschnitt zeugt. — Grandidier, Alsace I pr. 147 nr. 311; Wordtwein, Nova subs. III, 40 nr. 107 aus lib. sal. 138 rr. 49 au Or.  189 Bischofe Uto III. und Erchenbald entzogen dem Kloster St. Thoma |
|           |           | 12 Mansen de Cto III. und Erreienbald eutzögen dem Kolster S. I nobm<br>12 Mansen in der Gemarkung Gottleneswulfare mit Ausnahme des Sallan<br>des, 2 Mansen in der Gemarkung Allbrunnun und eine halbe Mühle in de<br>Gemarkung Bereheim. Diese galb B. Errheinbald als Lehen gegen Zins den<br>Abl Friedrich von St. Thomas, der sie seinerseits seinem Kriegsman<br>(miles) Vorcozo vergabte. — Anfzeichnung des Besitzstandes von St. Tho<br>mas aus dem Anfang des 11. Jahrholts. S. Reg. ur. 130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| !         |           | gibt einen dem St. Thomasstift gehörigen Mansus in der Gemarkung Molles<br>heim seinem Diener (servitor) Hemmo zu Lehen. — Aufzeichnung des Be-<br>sitzstandes von St. Thomas Anfang des 11. Jahrhüts. S. Reg. nr. 130. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           | entfreundet der Kirche von Burgheim sine generali consilio den Zehnten von<br>Tundelingen. — Bericht in der Erzählung von der Kirchweihe durch E<br>Wilhelm 1035 Juli 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| (965 991)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schuttern         | weiht das Kloster Schnttern "vielleicht nach einem Brande". — Wimpfeling.<br>Catalogus p. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maurs-<br>münster | weiht das dem Untergang nahe Kloster Maursmünster. — Wimpfeling, Catalogus p. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | schenkt der Straßburger Kirche das Servitium von Kinzdorf. — Melker Seelbuch (Wiegand in ZGORh. NF. III, 198).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (978-991)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | crhâlt von Gerald, Monch von St. Gallen, eine Abschrift des Waltharliedes, das Geralds Schidler Ekkehard I. verfaßt halte. — Aus der Widmung (Waltharii Poresis ed. Althof I, 64): Pontificem summum tu (Gott) salva mme et in aevum (Caro Erchambaldum fulgendem nomine tilgmum,   Crescat nt interius sancto spiramine plenus,   Maltis infictum quo sit medicamen in aevum. — Cher die Literatur, die sich an die Autorschaft Geralds und an den Empfänger Erchenbald kuūpft, s. Wattenbach, Deutschlands Geschichtspuellen I7, 442. Anzunehmen ist, daß Gerald erst nach dem Tode Ekkelardis († 973) das Werk nach Straßburg sandte. — Der Kürz-lich von Simons, Eenige Vraasstukken bij het Waltharius onderzoek (Verslagen en metelscleingen der kon Vlaemsche Academie 1907 p. 520) wieder vorgetragenen Aunalnum, daß Erzh. Erchenbald von Maiuz (1011—1021) der Empfänger des von Ekkehard IV. verbesserten Werkes sei, kaun ich leich tiestimmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 991               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Okt. II           | stirlt. — Jahr: Ann. Hildesheim. MG. SS. III, 68; Ann. Saxo MG. SS. VI, 636. Nevol. Fuld. (Bolmer, Fontes III, 1538 zu 991; Ann. Einsid. MG. SS. III. 144 zu 990. — Tag: Melker Seelbuch (Wiegand in ZiOllb, NF. III, 198). Nevol. Argent. (Wolfenhaltel). (Bolmer, Fontes IV, 310); Wimpfeling, Catologus p. 36; V id. Octobr. — Verol. Fuld. a. a. O.; VI id. Octobr. — Contratentialtes Angieness MG. Libre confratential. p. 180; Erchanbaldus episcopus. — Den eigenen Versen Ercheubalds in seinem Bischofskata log ist Folgendes hinzugefügt; (Alfer dei pso) Idibus Octobris ut obires corpore quains   Jusas tuasque preces scriptis depingo Johannes. (Item iteram de Erchanbaldo episcopus) Postemus vist qui patrum nomina scriptim alu uno.   Blorumque sacris sustinear meritis. (Suprascripta monimental sen carmina sive metra ale episcopo formaldo usque huc Erchanbaldus fecit, de quo idicus ante cortos posai. Omnes hii Domino rogo sauctificentu alu uno.   Blorumque sacris sustinear meritis. (Suprascripta monimental sen carmina sive metra ale episcopo formaldo usque huc Erchanbaldus fecit, de quo il proportio processum, sinque sui proceres. (Bohmer, Fontes III. 4). Vgl. damit die Epitaphien der Papste (Watterich. Vtale pontificum I, 83 fg.). — Cher den Bischof Baldus, den angebtichen Nachfolger B. Erchenbalds s. Bloch, Annalen S. 30. |
| (991 994)         | Widerold (991—999).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | folgt Ercheshuld. — Bischofskatalog des 12. Jahrholts.: Böhmer, Fontes III. XIII und Katalog des Ellenhard MG. SS. XVII, 177. — Den ersten Teile der versitzerten Bischofsliste folgte in dem 1870 mit der Strafburger Bibliothek verbrannten Codex von Gregors Homilien ein frommes Lob gedicht Widerolds an einen Ritler (miles) Willegis, dem er seine Nicht Vuendila empfiehlt (Engelhard im Archiv der Gesellsch. für altere deutsche Geschichtskunde VI, 461). — Eine größere Anzahl Straßburger Kaiserneimburzen mit dem Namen B. Widerolds bei Engel et Lehr, Numismatique de l'Alsace p. 158 und Dannenberg, Deutsche Münzen der sächsischer Kaiserzeit I, 355 und II, 669.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 994              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jan. 13          |       | (Strafburg) Petent in der Urkunde Konig Ottos III. für Kloster Ebersheim — Würdtwin, Nora suhs. V. 354 ur. 135; Grandidier, Alsace 1 pr. 173 ur. 340 aus Abschr. des bischoft. Archivs in Straßburg; MG. DD. II, 886 ur. 1254 aus Grandidier. — Stumpf ur. 1014. — Faltse hung Grandidiers: Bloch, Grandidiers Urkundenflüschungen (ZGORR. Nr. XII, 471). 134 diers: Bloch, Grandidiers Urkundenflüschungen (ZGORR. Nr. XII, 471). 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vor 994          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sept. 22         |       | erhâlt von König Otto III. einen 62 Fuß langen Platz infra curtem et pals<br>tinm Inglinheim vocatum. — Erwähnt in der Urkunde König Ottos III. fün<br>Markgraf Hugo von Tuscieu, der 994 September 22 in Sollingen eine<br>gleichen Platz neben dem des Bischofs erhält, ut bil faciat aedificien<br>sib congrua in quibus manere possit, quotiensenmque imperialis vel regalit<br>conventus paschali aut alio tempore ibi habeatur. — MG. DD. U, 55;<br>nr. 147. — Stumpf ar. 1019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 995              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sommer           |       | Erzh. Gerbert von Reims berichtet an B. Wilderod auf dessen Bitte in ausführlichster Weise, wohl nach den Akten des Kouzils von Saint-Basle im Jahre 991. den Verlauf des Prozesses gegen Erzh. Arauff von Reims. Zum Schlusse biltet Gereht Widerold und die Seinen um ein günstiges Urteil über sein Verlaufen in dieser Angelegenheit und um ihre Fürsprache für ihn bei König Utto III. — Granddier, Alsace 1 pr. 169 nr. 338 im Auszug ams Cod. der Abtei St. Messnin; Havet, Lettres de Gerhert p. 203 nr. 217 aus Cod. 11. Jahrhdts, in Leyden. — Daß B. Widerold Gerbert selbst um Auskunft bat, erzählt dieser im Brief an B. Notger von Lüttich. Havet a. a. U. p. 183 nr. 193. — Vgl. über den Zusammenhang Havet a. a. U. Einleitung und Hefele, Kouzillengesch, IV, 635 ff. a65. bet Datierung anch Lair. Etndes critiques sur divers textes des X* et XII siècles. I 351 ff. 335. |
| 996              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| April 17         | Pavia | Widraldus episcopus sancte Transborgensis ecclesie Beisitzer im Gericht des<br>Herzogs und K\u00fanigsbolen Otto \u00e4ber das Eigentumsrecht des Klosters Gleid<br>d'Oro. — Ficker, Forsch. z. Reichsgesch. Italiens IV, 54 ur. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nov. 18          | Selz  | weiht in Gegenwart Kaiser Ottos III. auf Geheiß der Kaiserin-Großmutter<br>Adelheid das von dieser gegründete Kloster Selz zu Ehren Gottes und des<br>Apostelfürsten. — Odilo, Vita Adelheidis MG, SS, IV, 641; Wimpfeling, Ca-<br>talogus p. 38 bezw. p. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 997              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mai 1            |       | [Mainz] interveniert in der Urkunde Kaiser Ottos III., der dem Kloster Ebers-<br>heim die von den Schwestern Wilffallt und Heresiat geschenkten Besitz-<br>ingen bestätigt. — Würdtwein, Nova subs. V, 377 nr. 145; Granddier,<br>Alsace I pr. 180 nr. 347 aus Alsschr. des bischoft. Archivs zu Straßburg:<br>MG. DD. 1, 693 nr. 274 zu 998 aus Granddier. Stumpf nr. 1111. —<br>Fällschung Granddiers: Bloch, Die Urkundenfalschungen Granddiers<br>(ZGORth. Nr. XII. 473).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (996 Mai<br>—999 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fehruar)         |       | Papst Gregor V. vertraul das Kluster Andlau, das unter den Raubzügen der<br>Laien sehr viel zu leiden hatte, dem B. Widerold zur Wiederherstellung<br>und zur Verteidigung an. — Bericht in folgenden Regest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |       | Deat City of a H to take dis Verbours when Verstages Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mai              |       | Papst Silvester II. bestätigt die Verfügung seines Vorgängers, Papst<br>Gregors V., der die Abtei And I au dem Schutz der Straßburger Kirche unter-<br>stellt hat. Als Auerkennung der p\u00e4pstlichen Rechte sind dafür j\u00e4brlich<br>drei Kamisialen dem Stuht Petri zu entrichten. Wird die Zahlung dieses<br>Ziness vierunal hinteriennader veralsaunt, so verliert die Straßburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Kirche jedes Recht auf die Ablei. Gleichzeitig aber bestätigt der Papst auch der Straßburger Kirche alle ihre Besitzungen und Rechte. — Abschr. des 17. Jahrhdts. Str. B.A. H 2294. — Schoepflin, Als. diplom. 1 42 nr. 177 aus einem Andlauer Cartulur; Wordtwein, Nova subs. VI, 143 nr. 71; Grandidier, Absec Ipr. 187 nr. 352 aus Or. des bischöß. Archive in Straßburg und aus God. Vatican, nr. 7183. — Jaffé-Loewenfeld nr. 3904. — Divina nobis".

(991 999

stellt das von dem Ungarnherrscher zerstörte Kloster Eschau wieder her und vergabt ihm folgende Güter: in Guondoldesheim einen Dinghof mit drei Mansen und eine Mühle, in Meienheim einen Dinghof mit drei Mansen und eine Mühle, in Vescenheim am Rhein einen Hof mit mehreren Hörigen, in Egesheim einen Hof, in Wittenheim 9 Mansen und die St. Margarethenkapelle, in der villa Danne einen Mausus mit vier Weingärten, in Ufholtz einen Hof und einen Weinberg mit Wiese, in Namenesheim am Rhein sechs Mansen mit den Höfen, in der villa Aspach einen Hof mit zwei Mansen, die villa Bedendorf mit Wiesen, Wäldern, Hörigen und 32 Mansen, die St. Germanuskapelle in Castrum, im Straßburger Bistum die Kirche der villa Kerzevelt mit den Zehnten von 18 Mansen und des ganzen Bannes der villa auf beiden Seiten des Flusses Scere. - Anfzeichnung des 12. Jahrhdts. über Gründung und Wiederherstellung des Klosters Eschan Str. B.-A. G 2 (2). - Vgl. Reg. nr. 56. - Eine andere Aufzeichnung bringt ebenfalls die Nachricht von der Zerstörung und Wiederherstellung des Klosters und zählt die Schenkungen des Bischofs in wörtlicher Wiedergabe von Reg. nr. 56 folgendermaßen auf: in der villa Rubeaca einen Dinghof mit Weinbergen, Ackern, Wiesen, Mühlen, 24 Hörigen, Hofstätten zu 18 Wagenladungen Getreide, welche dem Hofe nach Erbrecht jährlich gezahlt wurden, und die Kirche derselben villa mit dem ganzen Zehnten, ausgenommen die Zehnten des Sallandes des bischöflichen Hofes (curia), welche zur Pfründe des Straßlurger Domkapitels gehörten. Mit Rücksicht auf den Reichtum der Stadt und den Umfang der Zehnten ließ der Bischof dem Pfarrer nur den funften Teil derselben, der zu seiner Notdurft genügte. Außerdem bestimmte er, daß der Konvent des Klosters in jedem Schaltjahr von den vier Teilen der Zehnten zum Servitium des Bischofs, in dessen Gebiet die villa liegt, zehn Talente Baseler Münze geben solle, Auch die Schenkungen (oblationes), welche an Himmelfahrt und Mariägeburt während der neunten Hore des vorhergehenden Tages und während der feierlichen Messe des Festtages selbst an den Altaren der Rufacher Kirche niedergelegt wurden, überließ der Bischof für die Beleuchtung (in sumptum luminarium) dem Kloster. - Es folgt die Aufzählung der in der vorerwähnten Aufzeichnung genannten Güter, nur in Wittenheim 6 (statt 9) Mansen, in Ufholc (statt Ufholtz) zwei Weinberge mit einer Wiese, in Danne einen Weinberg (vinetum), in der villa Ash (wohl statt Aspach) drei Mansen, in villa Betendorf fallen die 32 Mansen fort, in Namensheim 6 Mansen mit dem Fährgeld (naulum) derjenigen, die über den Rhein setzen. - Aufzeichnung des 12. Jahrhdts., nach Schrift und Inhalt wenig später als die vorerwähnte. Str. B.-A. G 1599 (t). — Die Bulle Papst Alexanders III, für Eschau 1180 gibt die Erzählung der Anfzeichnung G 2 (2) wieder und fügt am Schlusse nur hinzu: im Straßburger Bistum die Kirche von Kerzevelt mit den Zehnten von . . . und von den in derselben Pfarrei (parrochia) verliehenen Allodien. - Or. Str. B.-A. G 24 (2). - Vgl. Reg. nr. 56.

verkündet in Gegenwart Kaiser Ottos und des Erzb. Willigis von Mainz auf dem Fürstentage (in publico conventu principum) folgenden Beschluß der hischöflichen Synode (quod in praesentia spiritualium episcopatus nostri personarum, abbatum videlicet el praepositorum, canonicorum et sacerdo(991 - 999)

tum, nec non et laicorum synodali me auctoritate fecisse constat). Er bestätigt dem Abt Bauderius von Ebersheimmünster, das Herzog Etich und seine Gemahlin Berswinda auf ihrem Erbgut erbauten, sowie seinen Nachfolgern drei Teile von allen Zehnten der Kirchen und Pfarreien (barochia), die das Kloster innerhalb des Straßburger Bistums und darüber binaus durch Schenkung erhalten hat, unter Vorbehalt des vierten Teils für die Priester (sacerdoles) gemäß den kanonischen Bestimmungen. Die Zehnten der Allodien aber, die aus erster Hand (principali mann) der Abtei zum Unterhalt der Brüder geschenkt wurden, das sogenannte Salelant, behalt Abt Bauderius nueingeschränkt für die Pförtnerei (ad portam) des Klosters zur Aufnahme von Fremdlingen und Armen. Um jedem Zwist zwischen den Äbten und den Priestern in Zukunft vorzubeugen, zählt der Bischof die 34 Orte auf, in denen die Güter liegen, von denen das Kloster Zehnten erheben darf; ausgeschlossen davon sind die oben erwähnten Allodien, die der Abtei von weltlichen Fürsten sowie von den Vorgängern des Bischofs, Witgern und Baltram, gegeben wurden. in Christo fideliter. -Augebl. Or, Schlettstadt. Stadtarchiv nr. 194. - Schoepflin, Als. diplom. 1, 127 nr. 157; Würdtwein, Nova subs. V, 352 nr. 134; Grandidier, Alsace I, 172 nr. 339 aus dem Archiv des Klosters Ebersheim. - Stumpf nr. 1290. - Fälschung aus der Mitte des 12. Jahrhdts. im Zusammenhang mit den übrigen Ebersheimer Fälschungen, vor allem mit der Bestätigung der vorliegenden Urkunde durch Kaiser Otto Reg. nr. 206. Die Darstellung Sdraleks, Die Straßburger Diözesansynoden S. 2 f., der diese Urkunde wie die B. Werners I. für eine verhältnismäßig frühe Ansetzung der bischöflichen Synode verwerten will, fällt mit dem Nachweis der Fälschung.

erhâlt beim Almarsch Kaiser Ottos I. (I) gegen die Lombarden von diesem die Verwaltung des Elsaß anwertrant, bestätigt in Vertretung des Kaisers den von den Brüdern gewählten Auf Baudezus von Ebersheimmünster und erfeilt ihm die Weihe. — Chron, Ebersheim. MG, SS, XXIII, 440 zu 939; Oddo. . . administrationen tocius Germanie Willegiso Mogontino archiepiscopio comunisti, pagum vero Alsaciensem cum monasteriis et eeclesiis fisie Wideroflo Argentinensi episcopo connuedavit . . . Unde contigit, ut defuncto interim abbate Novienteuse seu Ebersheimense Wideroflus piscopus ex parte imperatoris Baudezium a fratribus electum abbatem constitueret et ordinaret. — Diese sowie die folgenden Nachrichten der Ebersheimer Chronik gauz unglaubwrücht.

stellt dem Kaiser Otto I. meh dessen Rückkehr aus Italien den Abt Baudezius von Ebersheimunfunster in der Fürstenversamunlung vor und erlaugt von ihm ein Privileg über die Zehuten dieses Klosters. — Chron. Ebersheim. MG. SS. XXIII, 441 zu 946: Regresso tandem post septem aunos imperatore prefatus episcopus Baudezium abbatem jeis in conventu principum presentavit ac simul cum ipso privilegium de decimis monasterii ab imperatore impetravit. (Anschlieflend an Reg. nr. 2044). 205

(Tribury Kaiser Oddo bestatigt auf Bitten des Straßburger Bischofs Wideroff und des Abls Baulezius von Ebers hei min ün ster und auf Intervention der Kaiserin Adelheid die vorhergehende Urkundle (Reg. nr. 2031). Außerdem bestimmter, daß wedere der gegenwärtige B. Wideroff nuch seine Nachfolger irgend welche rechtliche Befagnis, weder weltliche noch gestliche, haben, die Bestimmungen dieser Urkunde zu verletzen oder umzustoßen. Dat. 1984 Januar 1. — Folgt in der Fälschung des 12. Jahrlidts. in Schlettstadt unmittelbar auf Reg. nr. 203. — Wardtwein, Nova subs. III, 408 nr. 110: Granddier, Alsace 1 pr. 139 nr. 301 aus der Fälschung, damals in Ebersheimmunster; MG. DD. I., 618 nr. 456 aus Schlettstadt. — Fälschung des 12. Jahrhdts, zusammen mit der oben genannten Urkunde.

| (991-999)   |          | A STATE OF THE STA |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          | (Mainz) Zeuge in der Urkunde Kaiser Ottos, der dem Kloster Ebersheim<br>die von dem Schwestern Wuffühlt und Heresint geschenkten Eigengüter<br>bestätigt. Dat. 987 Mai 1. — Abschr. 17. Jahrhdis. Str. B-A. G. 1277;<br>Il 179. — Wardtwein, Nova subs. V., 336 in. 129; Grandidier, Absace 1<br>pr. 154 nr. 323 aus angeb. Or. der Ablei Ebersheimmünster; MG. Db. Il,<br>860 nr. 426 aus Grandidier. — Stumpf nr. 904. — False hung 12. Jahr-<br>bunderts; Kehr, Die Urkunden Oftos Ill. S. 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |          | erhalt bei der Investitur mit andern königlichen Platzen von Kaiser Otto II.  auch die Abtei Ebersbeim zugewissen. Er überhaft das Kloster mit Eltren und Geschenken und wird auf seinen Wunsch dort auch begraben.  — Chron. Ebersheim, MG. SS. XXIII. 441: A quo (Oddone secundo) eum Widerolfus episcopus investituram quorundam regalium locorum impetras- set, Novientensis etiam monasterii curam suscepii ipsumque locum ob honorem et patrocinium sauntorum Thebeorum multis honoribus ac doma- riis ndornavit et in tantum dilexit, nt etiam in supremis positus in codem monasterio se tunnitari preciperet; quod et factum est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |          | sucht, eifersächtig anf den Zulad zu dem wanderfätigen Leib der hl. Attala, diesen ihem Kloster St. Stephan zu entreißen. Die Belüquien wurden jedoch rechtzeilig geborgen, und der Bischof bemüchtigt sich aus Rache der Klostergöter, schließt die Kirche und vertreibt übe Nommen. Zur Strafe wird er bei lebendigent Leibe von Mausen augefalten und beichtet seine Schuld. – Legenda s. Attalan: Grandidier, Strasbourg I pr. 51 ur. 30 aus einem PergCod. — Schon Wimpfeling, Calalogus p. 38 hat zur Erklärung darnuf hingewissen, daß zu seiner Zeit noch im Musser ein Bischof umgeben von Mausen abgebidet sei. Das Gemälde solle, so meint Wimpfeling, wohl ursprünglich eine Legende ähnlich der der bl. Gertrud veranschaulichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 999         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Joli 12 (2) | Benevent | stirbt. — Jahr: Herim. Aug. chron. MG. SS. V. 118 zu 1000: mortuo în Italia Widerold Argendinae ecelesiae episcopo, Alawicus etc. promovetur; Necrol. Fuld. (Böhmer, Fontes III, 158) zu 1999: Vidarolt episcopus. — Tag: Necrol. Argent. Gerandidier, Oeurves 1, 744; 1 das Julii Widerol episcopus obiit; Necrol. Merseburg. (Neue Mitteli, des thüringisch-sachsisch. Vereius XI, 237): IIII ili. Jul. Wideralbus episcopus obiit; Wimpfeling. Catalogus p. 39: Obiit IV id. Julii. — Daß 999 das Todesjahr ist, kam als sicher gelteu: Juli 1000 befand sich der Kaiser, in desseu Begleitung wir nus den Bischof in Italien zu deuken baben, in Deutschland. So ernält der sagenhaft ausgeschmückte Bericht, daß der Straßburger Bischof 599 sich in Benevent bei der Feier der Messe einer gröbliches Störung der heiligen Handlung seindid gemacht habe, größeren Wert. Ein Schlaganfall warf im sofort aufs Krankenlager, von dem er am vierzehnten Tag durch den Tod erlöst wurde. Die Totsefrier finad am 8. Juli slatt. Bericht Ruperts in der zweiten Vita s. Heriberti, MG. SS, IV, 744. Vgl. damit das vorhergehende Regest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1000        |          | Alawich (1000—1001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |          | Nachfolger Widerolds. — Herim, Aug. chron, MG, SS, V, 118 zu 1009: Alamicus Angiensis albins episcopus ub imperatore promovelur; Chron, Ebersheim, MG, SS, XXIII, 441: successif in opiscopatu Alewiens Augensis abbas. — Herkunft; Identisch mit dem Monch Alawich von Reichenau, dem 973 Okt. 13 Knisc 7016 II. das Kloster Pfaffers übertragt (MG, DD, II, 73 ur. 63)? Jedenfalls 997 von Papst Gregor V. in Rom zum Ahl von Reichenau geweiht, Herim, Aug. chron, MG, SS, V, 118 zu 997; Augiae Alawiens abbas promotus Ronne ab ipso papa consecratus et pri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1000                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | vilegio donatus est. Erhält für sich nud sein Kloster 998 April 22 in Rom ein Privileg von Kaiser Otto III. Mc, Dp. II, 703 nr. 279, ein weiteres Diplom Ottos III. für Abt Alawich o. O. und J. a. a. O. S. 705 nr. 280, eine unechte Urkunde 998 April 22 a. a. O. S. 873 nr. 437; über eine verfalschte Urkunde, die einen im Eunverstadmis mit Kaiser Otto II. zwischen B. Gebhard II. und Abt Alwig von Reichenau erfolgten Gntertausch behandelt, dat. 983, s. Ladewig, Konslauer Regesten nr. 386, — Eine Auzahl verschiedener Mützen mit seinem Namen bei Engel et Lehr, Numismatique de l'Alsace p. 169 und Dannenberg, Deutsche Mützen der Sächsischen Käsierzeit I, 357 und II, 669.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1001                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1000<br>-1001)        | soll seine Zustimmung zur Stiftung einer Kapelle zu Ehren des Ih. Valentin und der Ih. Maria in Rufach gegeben haben. — Notiz Maternus Berlers zu anno dom. 1001 sub Othone III. angusto et Sylvestro II. papa et All-wice opiscopo Argentinensi consentiente et ad hoc loeum (collem arcis Isenburgiae) consignante Altvico episcopo Argentinensi (Abschr. im Karlsruher Nachlaß Granddiers). Vgl. Berlers Deutsche (Eronik im Code hist. de Strasbourg II, 13. — Die Chercinstimmung der hier gegehenen Daterung mit dem Inkarnutionsjahr deuett auf alle Überlieferung, trotzdem nan bischer die Nachrieht im Himblick auf die sogen. Gründungsarkunde von St. Valentin vom Jahre 1183 (s. Reg. B. Heinrichs I. von 1183) für ung ganubwürdig hielt. Vgl. Geny, Jahrhecher der Jerstinen zu Rufach II, 888. B. Heinrich räumt in der genannten Urkunde den Metzer Mönchen ledigieh einen Platz für ihr Kloster ein, so daß durchaus Raum bleibt für die Überlieferung Berlers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -1001)                 | , bemüchtigt sich aus Zorn über die wider seinen Willen erfolgte Wahl des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | Ahles Rudolf (Rupert) von Ebersheimmünster der Besitzangen und Schätze dieses Klosters und erwichter die Einwendungen der Mönche mit gottes- lästerlichen Reden. Zur Strafe wird ihm, als er in den Mauern der Abtei  übernachtel, von Geistern, dem iht. Mauritins und seinen Thebäischen Sol- dalen, nibel mitgespielt. Als er daun nach Ruckspale der geraublen Göter  sehleunigst nach Strafburg zurückgekehrt war, wird er von Podagra und  Chiragra beingesendt und nach Jahresfrist von Mausen aufgefressen. — Chron. Ebersheim. MG. SS. XXIII, 441. — Völtig sagenhafte Erzählung, in der eine teilweise Übertragung der über den Tod seines Vorgängers- umlaufenden Legenden erkembar ist. — 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1001                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Febr. 3                | stirlt. — Necrol. Weissenburg. [Holuner, Foutes III, 310]: 3 non. Febr. Alewigns episcopus Argentinensis: Necrol. Euld. (Bohmer, Fontes III, 158): 1001 Alewilt episcopus. — Die Angabe Grandidiers, Oeuvres I, 852, (anseinem Manuskript der Bibliothek Zurlaubens*): Alawicus obiit pridie calendas maii ist nicht glaubwürdig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (1001 · Febr. 3 · 1002 | Werner I. (1001-1028).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jan. 22)               | Nachfolger Alawielts. — Bischofdiste Ellenhards, Bohmer, Fontes III, 6, — Bischofdiste Ellenhards, Bohmer, Fontes III, 6, — wandtschaft B. Werners I. mit den Habsburgern ist durch die Unterstehungen Steinnekers, über die Arta Murensia auf bestriffen worden. Neben dieser Quelle, deren anblimbsburgieche Fendeur, Haus Hirsch seharft hervorfenden der Schoffen der Verleiten der V |

gehoben hat, treten aber — allerdings gefälschte — Urkunden des Klosters hervor, die B. Werner als Habsburger kennen. Ebenso steht für die bald nach 1160 entstandene Ebersheimer Chronik die Abstammung des Bischofs von dem mächtigen Geschlechte der Habsburger durchaus fest. Für eine (1001— 1002)

nähere Erörterung der Stellung Werners in der Habsburgischen Genealogie ist eine abschließende Beurteilung der Entstehungsverhältnisse und der Temlenz der Ebersheimer Chronik ummugänglich, uml ich werde daher erst in den Nachträgen zu diesem Bande eingehend darauf zurückkommen, wenn die kritischen Untersuchungen Hermann Blochs über die Ebersheimer Chronik, deren Hanptergebuisse der Verfasser mir in liebenswürdigster Weise schon im Voraus mitgeteilt hat, abgeschlossen vorliegen. - Mit König Heinrich II. (geboren 973 s. Hirsch, Heinrich II. I, 88) war B. Werner von Jugend auf befreundet, wie das die Worte des Diploms von 1003 deutlich zeigen, an deren Beziehung auf den Strafburger Bischof trotz des Einspruchs von Hirsch (Die Acta Murensia etc. MIOG, XXV, 451 Aum. 3) durchaus festzulmlten ist (Reg. nr. 220; vetus inter nos a pueris propagata familiaritas). Wie König Heinrich mag auch B. Werner in der Hildesheimer Domschule die treffliche Ausbildung und literarische Schulung gefunden haben, die wir vor allem in dem tätigen Ausban der Straßburger Münsterbibliothek erkennen. Seine Erhebung auf den Straßburger Bischofssitz verdankte Werner noch Kaiser Otto III. (Reg. nr. 220: venerabilem virum Werinharium iuge eius servitium et fidei bonç constantiam attendens divina dispensante gratia sanctae Argentoratensi aecclesiae ordinavit et perfecit episcopum). Danach wird das Datum der Einsetzung B. Werners durch die Todestage B. Alawichs und Kaiser Ottos III. bestimmt. Zur Charakteristik des Bischofs ist anzuführen Wipo, Vita Chuonradi Schulausgabe S. 9: Argentinae civitati Werinharius episcopus praefuit generosus et in divinis et in saecularibus offiriis studiosus; Vita Meinwerki MG. SS. XI, 151: inter episcopos vitae merito eminebant . . . Werinbarius Argentinae civitatis . . . et alii quam plures pontificii diguitate venerabiles, sanctitate incomparabiles, quorum meritis adeo illo in tempore floruit ecclesia, ut non sit hodie aliqua, quae nobis eius temporis non portendat snorum meritorum insignia. — Von den zahlreichen Handschriften, die B. Werner der Straßburger Kirche schenkte, befunden sich dort zur Zeit Wimpfelings nuch folgende Stücke, gekennzeichnet durch entsprechenden Eintrag (Catalogus p. 39): 1. Origenis expositio super Penthatenchum; 2. Esitius (?) super Leviticum de sacrificiis; 3. Hieronyanus super minores Prophetas; 4. Historia Pauli Horosii; 5. Epistolae Hieronymi, Augustini et Hisidori: 6. Liber Gregorii Turonensis; 7. Georgii Florentini de miraculis; 8. Textus quinque librorum Moysis etc.; 9. Commentarium in perihermenias Aristotelis: 10. Isidorus etymologiarum: 11. Geometria ex graeco in iatinum a Boerio translata; 12. Proprietates et dispositiones signorum coeli; 13. Vita sancti Martialis; 14. Exameron sancti Ambrosii; 15. Item de Paradiso; 16. Item de Caym et Abel; 17. Item de adhortutione Virginitatis; 18. De perpetua virginitate beatac Mariae; 19. l'assiones Vitalis et Agricolae; 20. Expositio super Danielem; 21. Ambrosius de officiis ministrorum; 22. Periarchon Origenis; 23. Quattuor libri de natura rerum et temporum ratione; 24, Verba dierum Paralipomenon; 25, Parabolae Salomonis cum tribus sapientialibus; 26. In Musica; 27. De naturis certorum animalium et hominum; 28 Item regulae Geometriae; 29. Beda de naturis rerum: 30. Dialectica Augustini; 31. De ratione calculi; 32. Expositio Hieronymi super epistolam ad Ephesios; 33. Musica Boecii; 34. Liber ceremoniarum pontificale. - Von diesen sind nachgewiesen: In einem handsehriftlichen Katalog der Straßburger Stadtbibliothek von 1748 die Nr. 1, 9 und 10 (Pertz im Archiv für ält. deutsche Gesch. VIII, 462), von Grandidier (Oenvres hist, I, 439) ans der Stadtbibl, die Nr. 1, 10 und 8 (- collection des livres de l'ancien testament). In der Bibliothek zu Bern (Bibliothern Bongarsiana) stellte Grandidier (a. a. O.) fest die Nr. 4 (enth. Orosii historiae, brevis tractatus chronologicus und Eusebii Caesariensis episcopi historine ecclesiasticae liber primus, an welches früher angehängt war Fragmentum calendarii antiqui Romani, ad Decembrem mensem per-

| 262             | werner 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1001<br>-1002) | tinens und Fasti Romani (Chronographus von 354), heute nr. 128 und 108 der Berner Bibliothek: Hugen, Catalogus codic, Bernens, ferner die Nr. 11, jetzt nr. 87 in Bern. Außer den bei Winnpfeling aufgezählten Mauuskripten sind noch folgende mit der Widmung B. Werners I. mechgewiesen: im Straßburger Katalog von 1748 (Pert z. a. 0.): 35, Bedac Calendnium; 36, Beda de ratione temporum; von Grandfüler in Straßburg: 37, Aufül Maulii Svernic Commentarin; in Bern eine zweite Orosiushandschrift enl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | halleud: 38. Breve chronicon alı Adam usque ad lempora Herculani con-<br>sulis und Capitula historiarum Orosii (jetzl ur. 169 der Berner Bibliothek);<br>39. În Lucanum commenta Bernensia (jetzl ur. 370); 40. Prudentii car-<br>mina, cum paucis sedoliis (jetzl ur. 264); in der Laurentiana zu Florenz;<br>41. M. Tullit Geeronis de nanara deorum libri III etc. (Bibl.) von S. Marco<br>ur. 257) und 42. ein Quintilianeodex, nachigewiesen von Reifferscheid,<br>Rheim. Musseum XVII, 259 bezw. XXIII, 143. — Eine Auzahl der ur. 35<br>—42 augeführten Stücke dürfte mil den von Wimpfeling untgezählten iden-<br>tisch sein; die von Grandidier, Alsace I pr. 204 nr. 366 aufferdem auf-<br>geführten Codices der Berner Bibliothek sind nicht als Schenkungen B.<br>Werners zu erkennen. — Straßburger Muszen nid den Namen B. Wer-<br>ners oder Wicelin bei Engel et Lehr, Numismatique de l'Alsace p. 162;<br>Dameenberg, Deutsche Münzen der stehsischen Kaiserzeit I. 358 und II,<br>670. |
| Mai 4           | wird geweiht. — Tagesangabe bei Grandidier. Oeuvres hist. 1, 422 unch<br>einem Anfang des 11. Jahrhdts. (2) geschrieb. Kalendar der Strafburger<br>Kirche. — Als Jahr der Weihe kommt gleichmäßig 1001 und 1002, eher<br>vielleicht 1001 in Betracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | tritt beim Kampf um die Krone, der nach Kaiser Ottos III. Tode (1002 Jannar 23) entbrennt, auf Setlen Herzog Heinrichs von Baiera, in dessen Begeleitung er bei dem Versuch, den Rhein bei Worms zu überschreiten, erscheint. Da das linke Ufer von seinem Gegner, dem Herzog Hermann von Schwaben, besetzt ist, kehrt Herzog Heinrich im, setzt hei Lorsch über den Fluß und wird in Mainz am 6. oder 7. Juni gewählt und gekrönt. — Adalboldi vila Heinri MG, SS, IV, 685 – Aun. Saxo MG, SS, VI, 648 zu 1002; erant enn dure Heinrico viri illustres et sapientissini, archiepiscopus Magnatiums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MitteJuni       | In Alwesenheit des Bischofs, der sich wohl heim Heere des Königs auf dem rechton Rheimfer befand, erstürnd Herzug Hernamn von Schwaben die Stadt Strußturg, die von den bischöflichen Kriegera nur lässig verledigt ber der Stadt wird geplandert, dass Müsster ausgeranbt und verbramt. – Adahboldi vita Heimrie MG, SS, IV, 885 zu 1992; Af Herimanus, durae mentis et profervae cervicis, iralus super episcopun Straburgeissen, ee opuol sapuetter egertl et parleun meliorenn elegerit, inach sibi Camone genero suo. Argentinam adivit et militibus episcopi non fideliter resisticatibus muros civitatis freggi, spolia non modica cepit, evelesiam violenter intravit et impie violavit; Thietmari chron. Schulausgabe S, 114 – Ann. Saxo MG, SS, VI, 639 zu 1002; Dax auteun, nt audvit sua a reze predata mondum volens humilari, sed pro dolor? contra dominum et regem exaltans se capot ducatus sui, Argentinam, que Stradung dicitur,                                                     |

quia episcopus eiusdem urbis Wicclinus sibi resistere presumpserit, cum Conrado suimet genero milite petit arunalo murosque ascendens ni victis reliquid. Sed execrata Alemannorus turba ad rapiendum promptissium, inscio duce, maiorem ecclesiam sanctae Dei gentiricis intrepida intrans commem thesarurm diripil, et quod maximam erat facians, igne domum Domini consumpsit. Si vero felix faisset, primi ingressus acerbitate detertita, nunquam naiora aggredi presumeret. Nan antistitis militibus Reinwardo auctore infidediter repugaantibus, maxima tostium caterva irruens, proprio perfossa hosbili corruit, vilanque banac divina utilione miserabiliter finit. Hace Herimanuns inviolabili questus merore, discessit, intulumque, quia defendit ummerus, reliquid; Ann. Sangall. mai, her, von Henking (Mitteil, zur Valerland, Gesch, NF, IX, 301); (Herimanuns) utilionem conatus in eus, qui in Strazpurg cum rege senserant adversus se, irrupit civitatem et in direptionem dedit, pessimo quoque exemplo sacra profamavit.

— Cher die suatere Chertifermu s. Hirsch, Heinrich 11, 1, 218. 215

Juli— August

Breisach

nunß mit dem Bischof Adalbero von Basel, aus der Feste Breisach vor den Truppen Herzug Hernaums, die durch eine Kriegslist in die Stadt eingedrungen waren, fleihen. — Thielmari chron, Schulausgabe S. 119 — Aun, Saxo MG, SS, VI, 650 z. 1002; Fuere in alta civitate munitissima, Brizach dieta, episcopi duo, Argentinensis et Basilieusis, ad presidium, quorum milities coltidie oh acquirenda equorum pabula armati exire solebant. Quod amici dueis cante considerantes, eo tempore, quo hii paululum precesserant, simili habitu sacrinatisque equis ad urchem canlantes pergunt et pro sociis a custodibus intronithuntur. Proiectis ilico oueribus, magna voce se hostes manifestant episcopisque vix elupsis omnia diripium. Terminus ante quem bestimut durch die Unterwerfung des Herzogs in Bruchsal 1, Oktober 1002; Tibetuar n. a. 0.

1003

Januar 15 Diedenhofen König Heinrich (II.) berichtel, daß sein Vorgänger Otto III. den ehrwür-

digen Mann Werinhar in Erwartung treuer Dienste zum Bischof der Straßburger Kirche erhob, Nach des Kaisers Tod veraulaßte ihre von Kindesbeinen an gepflegte Fremdschaft und die nahe Verwandtschaft Heinrichs mit dem Verstorbenen den Bischof zu kräftiger Unterstützung der Wahl und Erhfolge des Königs. In dem darauf folgenden Bürgerkrieg ward der Sitz des Bischofs angegriffen und die ganze Stadt mit ihren Kirchen geplündert; bald darant aber nuterwarfen sich die Aufstämligen. Damit nun die große Stadt und die Kirche der hl. Maria der königlichen Unterstützung zur Besserung des Schadens nicht entbehren, überträgt der König unf den Rat der Bischöfe und Fürsten und vor allem mit Zustimmung des Herzogs Hermann dem B. Werinhar und seinen Nachfolgern die Fraueuabtei St Stephan in der Stadt Straßburg mit allem Zubehör samt ihren Besitzungen in Gauen, Grafschaften nud Territorien in dem Sinne, daß B. Werinhar und seine Nachfotger den freien Besitz der Abtei haben sollten und das Recht, was ihnen beliebte, zum Nutzen der Kirche zu verwenden, - Or, Str. B. A G 8. - Schoepflin, Als, diplom, I, 145 nr. 182; Würdtwein, Nova subs. VI, 150 nr. 75; Grandidier, Alsace I pr. 19t nr. 357; Wiegand, Straßb, Urk, B. I. 39 pr. 50; MG, DD, III, 37 pr. 34 aus Or. - Stumpf ur. 1341. - Die Schlußsätze um die Mitte des 12. Jahrhdts, verfälscht, nur dem Bischof das Becht zur Einziehung entfremdeter Güter St. Stephans zu geben. S. Wiegand, Die ältesten Urkunden für St. Stephan in Straßburg (ZGORh, NF, IX, 389) und Straßb, Urk, B. IV. 1, 206. Wiederherstellung des echten Textes in MG, DD, a. a. O. - Schon bei seiner Unterwerfung in Bruchsal 1002 Oktober 1 hatte sich Herzog Hermann mit dieser Entschädigung des Bischofs einverstanden erklärt. - Thietmari chron. Schulmusgabe S. 120 - Ann. Saxo MG, SS, VI, 650 zu 1002:

(Herimannus dux) miseriordiler eius (regis) gratiam impetravit et in bencio et in omiubas iusti desiderii satisfactionem persolvens, accepto Argentinae dampno, quod idem iussu et consilio regis de sua proprietate et ablatiam in eadem urbe sitam reperavit, miles et amicus eius fluuer falleboldi vita Heinrici MG. SS. IV, 686: Hernannus eo tenore in gratiam (regis) recipitur, ut Argentineusis ecclesia ad pristimum statum ex delrimeutis suis per illim reformetur. Quod ille non renauli, sed iussu et consultu regis dietae ecclesiae abbatiam sancti Stephani in recompensationem detrimenti a se illati tradidit. Hac conditione firmata per manus et sacramenta regis efficitar. — Die Anwesenlieit B. Werners auf der in Diedenhofen algeballenen Synode bezeugt auch Constant. Vita Adalberonis MG. SS. IV, 664; über dessen Datierung s. Hirsch, Heinrich II. 1, 244.

1005

beurkundet, daß er nach unsäglichen Mühen, die er für seine Kirche und für den fränkischen Staat (pro stutu regni Francorum) und aus Liebe zu König Heinrich erduldete, von diesem die Leitung der Ahtei St. Stephan in Straßburg, die vordem in weltlichen Dingen ganz unabhängig war, erhielt, und zwar durch Vermittlung des Herzogs Hermann, des Pfalzgrafen Ernst und des Defensor Berengar, in Anwesenheit Erzh, Bartos von Mainz, unter der Bedingung, daß er die Mittel der Abtei verwende zur Herstellung des Bischofsitzes, der mit Wohnräumen und Klostergebäuden im Bürgerkrieg, der der Erhebung des Königs folgte, zerstört worden war. Als er nun nuch der Übergabe der Ahtei deren Privilegien, Urkunden (cartae) und Testamente durchsah, fand er in den Schriften Herzog Adelberts, des Gründers des Klosters, und im Priviteg König Childerichs den Umfang des Besitzes in den angegebenen Greuzen (infra ambitum veteris muri a media norta meridiann versus Bruscham cum insa aqua usque ad latam stratam. que ducit a porta magna occidentali usque ad portam juxta magnos et inquadros lapides muri) mit allen Rechten, mit dem eingefriedigten Kloster, den Hänsern für vier Kanoniker und dem Immunitätsbezirk, ferner mit allem Zubehör bis zur änßersten Grenze der villa Boteburn, in neuer Übertragung Schiltenchein, mit aller Nutznießung vom Rheinstrom bis zum Allod des Grafen Hngo, Choreka, und von da Ecchefrydeshein, Hittendorf, Wolgangestien, Rodeshen, Mulenhusen, Wulfrichestien, Regeueshen mit allem Zubehör dieser Allodien. Im Privileg Kaiser Lothars I, ist das alles einzeln aufgeführt. Dazu gab dieser noch Lupoteshen und Lumereshen zur Belenchtung, Wanga. Ottenhen, Nunnewilre, Gundeswilre, Wibeleshen, Potsenhein, Egeshein zu sonstigem Gebrauch. Auch die Kaiserin Hirmingardis gab eigenhändig (per mammı propriam) und durch die Hand Kaiser Lothars Munzinga. Alle diese Rechte, Verpflichtungen und Erträge hat B. Werner aufschreiben und beglaubigen lassen (in veredali carta) und diese Aufzeichnung dem Vitzthum des Ortes, dem Kanoniker Erbo, und der zweiten Abtissin Linsinda anvertrant. Zum Zeichen der Unterordnung hat er ein goldenes und silbernes Kreuz und zwei Kapseln mit Reliquien anßer den übrigen Gebrauchsgegenständen in den ausgeplünderten Dom übertragen. Im übrigen sollen alle Rechte der alten und ehrwürdigen Abtei mangetastet bleiben, ebenso wie die Ehrenstellung der Ähtissin und der Schwestern . . . , hanc paginam conscripsimus et sigillo nostro roboravinus presidente et anumente Lintsinda secunda abbatissa, Erbone canonico vicedomino et cetera congregatione. Brunone maioris domus preposito, Erlone decano, Werenhero cantore et custode, Hezelone scolastico, presente toto conventu , complevimus antem hec anuo incarnationis domini 1005, indictione 2, epacta 26, concurrente 6 feliciter amen. -- Angebl. Or. mit abgef, nufgedr, Siegel Str. B.-A. G 9. - Schoepflin, Als. diplom. I, 147 nr. 184; Würdtwein, Nova subs. VI, 157 nr. 77; Grandi-

|          |                    | Heritor 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1007     |                    | dier, Alsace I pr. 198 nr. 362; Wiegand, Straßb, Urk, B. l, 41 nr. 51 aus Or. — Fal's chang mu die Mitte des 12. Jahrhdts, im Zusammenhang mit der Verfälschung der Schlußstätz von Reg. nr. 220 und der Herstellung der Diplome Lothars. 1. von 845 Mai 15 (Böhmer-Möhlbacher ur. 1120 (1986)) und Lotwigs des Deutschen von 856 Sept. 12 (Böhmer-Möhlbacher nr. 1420 (1379)). Vgl. Wiegand, Die altesten Urkunden für St. Stephan in Straßburg (ZGORh NF, IX, 389).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| April 2  | Neuburg<br>a./D.   | (Wizelin) als anwesend genannt in der Aufzeiehnung über das Urteil König<br>Heinrichs (II.), der den Klöstern S. Salvatore auf dem Berge Amiata und<br>S. Antimo die Zehuten in ührem Gehiete zuspricht. — MG. DD. III, 155<br>ur. 129. — Stumpf nr. 1441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nov. 1   | Frankfurt<br>a./M. | muterschreibt (Uuerinharius Argentiueusis episcopus interfui et subscripsi) das<br>Protokoll der Synode, die das von König Heinrich (II.) gegründele Bistum<br>Bamberg bestätigt. — MG, LL, sect. IV Const. 1, 59 ur. 29; MG, DD, III,<br>169 ur. 143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jan. 17  | (Pavia)            | Königi Heinrich (II.) schenkt auf Bitlen der Königin Chmagunde und auf die Vorstellungen des Erzh. Herebert von Köln, des B. Hecelo von Würzburg, des Bruders Hereberts, sowie seines eigenen Bruders B. Bruno von Augsburg und seiner Ohrigen Gebreuen, endlich auch wegen der treuen Dienste B. Wereuhars von Straßburg die Abbei Schwarzach der Straßburger Kirche. — Absedir, II. Jahriudts, Karlsruhe G. L. A. Selekt d. a. U. A. 76. — Würdtwein, Kwa subs. VI, 168 nr. 80; MG. DD. III, 326 nr. 277 aus Absehr. — Stumpf ar. 1590 zu 1014. — Breßlau, Zur Kritik des Diploms Heinrichs II. über die Schenkung der Abtei Schwarzach an das Bistam Straßburg (ZGOH), NF. XIII, 54) sucht die uuvereinsaren Aughen der Daheitung und des tütwerrs folgenderunden zu reklären: "Beweist die Intervention Heriberts von Köln, der Heinrich nicht nach barg, das Kloster Schwarzach zu erwerben, schon in Deutschland gemacht worden sind, so kam die Augelegenheit doch auch in Pavia noch nicht zum Absehluß; vielniehr kun das in den letzten Tagen des Dezember 1013 oder in den ersten des Jannar 1014 dem Könige vorgelegte Diplom erst am 17, Januar 1016 (zu Dortmund) von ihm vollzogen worden sein; So Breßlau in MG. DD. a. a. O. 224 |
| 1016     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept. 29 | Erstein            | interveniert in der Urknude Kaiser Heinrichs II., der dem unterem Kloster<br>Holtenburg seine Immunität bestätigt und ihm Wahlrecht verleilt. — MG.<br>DD. III, 457 nr. 355. — Stumpf nr. 1676 und t885. — Vgl. Breßlau,<br>Grandidiers Urknudenbehandlung (ZGORb, NF, XIV, 9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1017     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mai 9    | Frankfurt<br>a./M. | Kaiser Heinrich (II.) verleiht auf Intervention der Kaiserin Cunigunde, des B. Bruno von Augsburg und des Abls Poppo von Lorsch dem B. Werenher von Straßburg aus besonderer Liebe zur Mutter Gottes Maria und wegen der bereitwilligst in wellichen und geistlichen Sachen dem Kaiser geleisteten Dienste des Bischoß den Wildhann über einen Forst in folgender Ausdehnung: de litore Reni contra Wizumilare ad vadum Hugonis et de vado Hugonis ad Seermunilare et de Seeraunilare ad Dabechenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

et die Disbechenstein ultra Prösenn usque ad Roraliam rivum, de Roralium ultra Sornam flowium, deinde usque ad Matram fluvium ad illun lorum qui diettur Phalfenhouen, deinveps per Matram deursum insque ubi Matra intrat Remum et deinde sarsum per totum limitem Reni, cum insulis omnibus adiacentibus usque Wicennuliare. Or. Str. B.-A. G 10. — Schoepf-

|                          |                                    | Weiner 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1017                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1019                     |                                    | lin, Als. diplom. I, 150 nr. 189; Würdtwein, Nova subs. VI, 176 nr. 83; Grandidier, Alsace I pr. 211 nr. 371; MG. DD. III, 469 nr. 367 ans Or. Stumpf nr. 1685. — Zur Grenzbestimmung vgl. Herr, Bemerkenswerte mittelalterliche Schenkungen im Elsaß S. 63 ff. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mai 27                   |                                    | (Bamberg) als anwesend genannt in der Urkunde Kaiser Heinrichs II, für<br>Kloster Pfäffers. — Würdtwein, Nova subs. VI, 182 nr. 85 mit Ergänzung<br>Grandfdier, Alsace I pr. 214 nr. 373 aus Abschr. — Stumpf nr. *1727.<br>— Späte Pålschung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Herbst                   | Straßburg                          | nimmt neben einer Reihe von italienischen geistlichen und weltlichen Großen teil un der Reichsversammlung, in der Kaiser Heinrich (IL) Reichsgesetze über Erbreicht der Gatten, Verwandlenmord und Trenhruch verkändet.—Grandidier, Alsace II pr. 194 nr. 359 zu 1004 Juni. — MG. LL. sect. IV Const. I. 63 nr. 32 zu 1019 nach Sept. 1. — Stumpf nr. 1734 nnit 1019 Herbt.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Okt. 11<br>1019—<br>1020 | Basel                              | anwesend im Gefolge Kaiser Heinrichs II, bei der Weihe des Münsters durch den Dizzesanbischof Adelbert. — Bericht hei Nic. Gerung gen. Blawenstein, Chronica episcoporum Basiliousium (Brucker, Seriptores re. Basil. minores I, 320). — Von Granddier mit Uurscht im Jahr 1018, wohl mit Rücksicht auf ind. 2, gesetzt. Die an. regni mid imperii stimmen jedoch zu 1019, und die gleiche Indiktion findet sich in den nächsten Diplomen Beinrichs MG. DB. III ur. 418, 419. Vgl. auch Breßlau in Hirsch, Heinrich II, III, 82 Ann. 1.                                                                                                  |
| 1020<br>April —          | Burgand                            | känipfl mit dem Grafen Welf und schwähischen Hilfstruppen glücklich gegen Burgand. — Herim, Aug, ehron, MG, SS, V, 119 zu 1020: Werinharius, Argentinae episcopus, anxiliantilbas quibusdam Sweis, Barqundiones invasit et conserto proedio vicit; Ann. August, MG, SS, III, 125 zu 1020: Werenharius, Argentinae episcopus, cum Welf comite Burgundiones devicit; Ann. Saxo MG, SS, VI, 674 — Ann. Mellicenses MG, SS, IX, 497 — Chron, Wirzh, MG, SS, VI, 29 und Fratfolf (Dron, mivers, a. a. 0, p. 193; Werenharius, Argentinae urbis episcopus, cum Alamannis contra Burgundiones pognavit et vicit; Konigshofen; Chroniken II, 64. |
| Mai<br>Mai               | (Bamberg-<br>Fuida)                | miterschreibt tego Wicilinus Stratburgensis episcopus subscripsi) neben einer<br>großen Reihe anderer, welllicher und geistlicher Großen die Urkunde Kaiser<br>Heinrichs H. für Papst Benedikt VIII., durch die das Paktum Ottos I. für<br>die römische Kirrhe erneuert und erweitert wird. — MG. Li. sect. IV<br>Coust. I, 65 ur. 33; DD. III, 542 ur. 427. — Stumpf ur. 1746.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dez. 11                  | Ermschwerd<br>b, Witzen-<br>hausen | anwesend im Gefolge Kaiser Heinrichs II., als B. Meinwerk von Paderborn<br>einen Verlrag mit einem Verwamtlen des Grafen Dodicho abschließt. –<br>Vita Meinwerri Mt. SS. Mt, 145 zn 1021. – Über Datierung s. Hirsch-<br>Breßlau, Heinrich II. III, 255 <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Seligensladt                       | anwesend auf der Synode, die nuter andern kirchlichen Vorschriften, ange-<br>regt durch den Streit Erzh, Aribos von Mainz mit dem Papst über die<br>Appellation der Gräftin Irragard von Hannmerstein, bestimmt, daß eine Appel-<br>lation eines Büfers au den Papst nur mach Vollendung der Buße gestatte<br>sei, — Vita Meinwerei MG, SS, XI, 146; LL, sect. IV Const. I, 635<br>ur. 437.                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1023             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 25         | Basel           | interveniert neben der Kaiserin Canigunde im Diplom Kaiser Heinrichs II.,<br>der der Abtei Murbach Besitz, Immunität, Wählrecht und Zollfreiheit be-<br>stätigt. — MG. DD. III, 634 ur. 497. — Stampf ur. 1813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1024             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nach<br>Mai 13   |                 | nnterschreibt als Snffragan von Mainz den Brief der deutschen Bischöfe an<br>Papst Benedikt VIII, worin sie sich für Erzh. Aribo von Mainz verwenden.<br>— Epistolae Moguntinae: Jaffé, Bibl. III, 362 nr. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juli 24          | Kamba           | uimmt teil an den Verhandlungen, die zur Wahl König Kourads II. führen.<br>Seine hervorragende Stellung unter den Fürsten und den Einfuß, den er<br>bald anf den König gewann, belout Wipp. — Wipp, Vita Chuorardi Schul-<br>ausgabe S. 18: ad quam rem phrimum valnit ingenium Augustensis epis-<br>copi Brunonis et Werinharti Argentinensis episcopi consilium. Vgl. Reg.<br>nr. 215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1025             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juni 23          | Basel           | interveniert nehen der Königin Gisela und Erzh. Aribo von Mainz in der Ur-<br>kunde König Kourads II., der der Ablei Murbach Besitz, Immunitat und<br>Wahlrecht-bestätigt und ihr die von Kaiser Heinrich dem B. Adalbero von<br>Basel gegebenen Besitzungen wieder zuwendet. — MG. DD. 11, 42<br>ur. 39. — Stumpf nr. 1892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1020 —<br>1026) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                 | Zur Zeit B. Hermanns von Toul (geweiht 1019 Dezember 20, † 1026 April 1) bestritten zwei Kleriker die Rechte der Kirche von Toul and die Kirche von Vypucella mit der Behauptung, daß sie zum Bistum Straßburg ge- höre, und hoftlen, durch diese Lüge den Dank des Straßburger Bischofs zu erwerben. Nachdem aher die wahre Sachlage klar gestellt war, wur- den sie von Straßburger Bischof selbste kommuniziert, his sie der Kirche von Toul Genugtunug geleistel hatten. — Bericht in der Urknude Fapst Leos IX, für B. Ude von Toul dat. 1031 Januar 25. — Kopinlahuch des 14. Jahrhdts. Saint-Dié, Bibl. publ. nns. nr. 29 fol. 10 <sup>5</sup> . — Cahnet, Ilist. de Loraine 3 II pr. 295. — Jaffel-Loewenfeld nr. †4252; Stumpf nr. 2515 <sup>5</sup> .  — Juominus noster Jesus*. — Falschung, verfertigt vor dem Ende es 13. Jahrhdts. |
| 1026             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Seligenstadt    | anf der Synode, die über die Gaudersheimer Sache eutscheiden sollte. B. Werner vertrilt die Sache Erzh, Aribos von Mainz. — Godehardt vita prior MG, SS, XI, 189; Wernidero Argentinensi præssile ex parte metropolitani prossequente. Über die anderen Quellen, die Datierung u. a. s. Brefalu, Komad II. 1, 195; E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1027             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| April 4          | Rom             | interveniert nebeu der Kaiserin Gisela, den Erzbischöfen von Mainz und Salz-<br>lung und dem Kanzler Hugo in der Urkunde Kaiser Konrads IL, der dem<br>Bischof von Fiesole das Kluster Alina und die Erwerbungen seines<br>Vorgängers bestätigt. — MG. DD. IV, 101 nr. 78. — Stumpf nr. 1928. 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| April 6          | Rom<br>San Zeno | anwesend auf der Synode, die unter dem Vorsitz Kaiser Konrads II. und<br>Papst Johanns XIX. über das Patriarchat Grado entscheidet. — MG. LL.<br>sect. IV. Const. 1. 82 nr. 38. — Stumpf nr. 1931.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mai 19           | hei Verona      | (Uecelinus Transburgensis) Beisitzer im Gerichte Kaiser Konrads II. über die<br>Ansprüche des Herzogs Adalhert von Kärnten am Besitz und Leute der<br>Kirche von Aquileja. — MG, DD. IV, 125 nr. 92. — Stumpf nr. 1988.<br>— Über Datierung s. Breßlau, Konrad II. 1, 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 268                           | Werner 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1024                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sept.8—<br>1027               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mary 26)                      | Brief Abl Berns von Reicheman an B. Werner: Bern sacht Hilfe bei ihm (quonian fidi pectoris vestri saeutanium mibit lutum semper füit asylum), der ihm erst neulich mit der Konigin Gisela und dem Erzb. Aribo von Mainz am Koniglichen Hofe beistand, gegen Graf Wolfrat II. von Altshaussen-Veringen. Dieser behauptet, daß ihm genannte Klosterhöfe versprochen seien und bestürnt durch den Diözesanbischof des Abts und andere derart das Kloster, daß Bern um Aufschub (inducias) bat, bis er mit B. Werner verhandelt habe. Der Graf ließ daraufbin von seinen Angriffen ab, und der Alt erwartet uns von B. Werner (quoniam vos inder LX ex fortissimis Israel Salomonis nostri lectulum ambitis et gladium spiritus tenetis manu vestra ab bellam doctissima) seine Verteidigung.—Karlsruhe, Hofbibl. cod. Aug. 146. — Holder, Ein Brief des Abts Bern von Reichenau (Nenes Archix XIII, 630) erblickt in dem Altressaten W. den B. Warmann von Konstaux; Schulte, Die Urkunde Walahfrid Strabos von 813. (Köfölla. Nr. 111, 351) stellt Dahierung und Adressat fest. Vgl. anch Brefflau im Neuen Archiv XXVII, 138. |
| Septem-<br>ber 23-24 Frankfur | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1002-1027)                   | t auwesend auf dem Nationalkouzil, das unter Vorsitz Kaiser Konrads vor allem there deu Gaudersleimer Streit beriet. B. Wermer sitzt als åltester der Suffragane Erzh, Aribos von Mainz zu dessen Rechten auf den Stufen des Hochallars. Nachdem Erzh, Aribo vergehens versuelt hatte, die endgülige Entscheidung hinauszuschieben, fragte er die Bischofe um ihr Urch. B. Werner entschied zuerst gegen seinen Metropoliten für die Ausprüche des Bischofs von Hildesheim. — Godehardi vita prior MG, SS, XI, 192 zu 1027: Fitque a Werinhero praesule Argenthensi, cui interceteros primatus gratia is honor dehebatur, dererdum millum ubique vel cleri vel populi testimonium supergredi trimu vel certe duorum testimonio episcoporum; Namen der Teitnehmer MG. LL. sect. IV. Const. I, 86 nr. 41. — Zur Sache vgl. Brefilau, Konrad II. I, 227 ff. bes. S. 232. 244                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | regelt die Rechtsverhältnisse des Klosters Altdorf md weist ihm die Zehnten<br>ans den vom Stifter und dessen Familie geschenkten Galtern zu. Der<br>Bitte der Gräfin Bertha, der Gemahlin Eberhards, die Kirche nochmals zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | weihen, weigert er sich aber nachzukommen, du gebaunte Menschen dort<br>legraben seien. Erst mehdem Bertha der Kirche ein von Guntram, dem<br>Sohne Hugos I., gestifteles Gut entzogen und es der Straßburger Marien-<br>kirche übertragen lat, ordnet der Bischof die regelmäßige Peier von Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | und Begrälmis au und bestätigt die Verfügung bei der Weihe der Kirche — Aufzeichnung auf der Rückseite der Urkunde Papst Leos IX. für Altdorf. — Vidinms von 1462 November 5. Str. B.A. II 1 (2). — Grandfüler, Al- sace II pr. 125 nr. 469; MG. SS. XV. 994 aus Vidinuss. — Grandfüler Auf- leder-Egger beziehen die Aufzeichnung auf B. Werner II; die Genealogie des elssessieche Grafengeschlechts weist aber bestimmt auf den Anfang des 11. Jahrhdts., und auch die Erwähnung des Altars des hl. Cyriacus, dessen Verehrung erst Papst Leo IX. nach Altdorf gehracht haben soll, spricht uur für die spätere Aufzeichung, die die päpstliche Balle erflätern sollte. Zur Genealogie vgl. Wilte, Genealogische Untersuchungen zur Ge- schichte Lubringeus und des Westieht dahrbund für Lubringische Ge- schichte V. 2, 63).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100                           | s. Zt. den Zehnten von Tundelingen der Kirche von Burcheim entfremdet<br>habe. — Bericht in Reg. nr. 262. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | <ul> <li>bestimmt bei einem Besuch der Abtei Ebersheimmünster den Archivar, ihm<br/>die Privilegien des Klosters zu überlassen. Nachdem er sie erhalten, eilt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

er nach Straßburg und verbrennt die Urkunden in Gegenwart von Bürgerschaft und Klerus, nm den Mönchen die Unterlage für ein Gesuch um Investitur durch den Kaiser zu entziehen. Alle Immunitätsprivilegien und die übrigen grundlegenden Urkunden aber waren von der Abtei dem Murbacher Archiv anvertraul, so daß das Unterfangen des Bischofs vergeblich war. - Chron, Ebersheim, MG, SS, XXIII, 443: Werenharins pacifice monasterimn ingressus, quendam monachum in codem monasterio reclusum convenit et ab eo quedam privilegia monasterii, que a fratribus propter tutelam custodienda acceperat, expetiit; sinulque pollicitus est ei, quod si privilegia ohlimisset, statim eum abbatem constitueret. Que cum a proditore fratrum hac conditione accepisset, statim civitatem ingressus, cives ac clerum convocat eisque cartas demonstrat et in presentia omnium ignem copiosum fieri precepit atque illas omnes ronscriptiones in ipso conbussit, ea scilicet intentione ut, si omnia privilegia monasterii subtraheret, monachi investituram ab imperatore ulterius non expeterent. Sed enim eins vecordia tali intentione frustrata est; signidem omnia immunitatis ac fundamenti et decimarum privilegia in Muorbacensi armario conservata fnerant, - Die Erzählung ist im Zusammenhang mit der ganzen Ebersheimer Chronik erfunden, um die fortwährenden Angriffe der Straßburger Bischöfe auf den Besitzstand des Klosters wie sie zur Zeit des Chronisten durch B. Burchard erneuert wurden, zu veranschaulichen. Die Ansicht Dopschs, Die Ehersheimer Urkundenfälschungen (MIÖG, XIX, 599), daß der Nachricht ein historischer Kern zu Grunde liegt, kann ich nicht teilen, Über die hier vorliegende Verwechslung der Bischöfe Werner 1, und Werner H. s. Nachtrag zu Reg. nr. 215.

fällt bei Kaiser Heinrich, gegen den er sich in eine Verschwörung eingelassen hatte, in Ungnade. Da er deshalb seine Absetzung befürchtete, wandte er seinem Bruder, dem Grafen Radeboto von Habechesburc, viele bischöfliche Höfe und Kirchen als Lehen zu. In seiner Maßlosigkeit ging er so weit, auch Eigengüter (allodia) und Höfe des Klosters Ebersheimmünster seinem Bruder zu überlassen. Der Abl brachte die Sache vor das Gericht des Kuisers, der den Bischof, da er wegen der Größe seines Geschlechts sich scheute, ihn abzusetzen, in Reichsgeschäften nach Konstantinopel zum Griechenkönig samlte; dort wurde er auf Wunsch des Kaisers beseitigt. - Chron, Ebersheim, MG, SS, XXIII, 444: Werenharius episcopus Heinrico imperatori insidias cum quibusdum conspiratoribus suis intendebat. A quo cum forliter preventus ac deprehensus fuissel, omni post hec tempore suspectus fuil. Unde contigit, quia expelli metuebat, ut fratri suo Rudebotoni comiti de l'abechesbure curtes episcopalus sui et ecclesias multas in beneficio concederet. Deinde ad tantam insaniam devenit, ut etiam allodia et curtes muasdam sancti Manricii Novientensis cenobii eidem Radebotoni fratri suo per rapinam concederet, id est: Sulza cum pertinentiis suis, Burcheim cum appendiciis suis, Norlubus et Hundenesheim cum omni utilitate sua, curtim etimo monasterii in Egenesheim cum vineis et agris el omni utilitate sua. Comque abbus querimonium de luc rapina coram imperatore fecisset, imperator iram dissimulans cum quibusdam principibus consilium iuiit, quemadmodum eum ab episcopatu amoveret. Considerans ergo hoc sine gravi discrimine propter magnitudinem stirpis eins non posse fieri, tale consilium repperit, quod enm Constantinopolim ad regem Grecorum pro negotiis imperii transmitteret. Camque assumplis comitibus iter arripuisset, imperator legatos post ipsum cum epistola ad regem transmisil, qualenus ipsum insidiatorem imperii in dampuationem exilii destinaret. Quod et factum est. Nant in quandant insulam transmissus ibique toxicatus, impiant vitam digna morte finivil. - Vgl. Nachtrag zu Reg. nr. 215.

| 270                | Werner I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1002 -  <br>1027) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | soll die Burg Hubsburg, das Stammschloß seines Geschlechts, erbaut haben<br>— S. die Angabe in der gefälschten Urkunde Reg. nr. 251: castri, quod<br>dieltur Habesburc, fundator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | herat seine Schwester Ida, die Gemathlin Rathots von Habsburg, bei de Gründung des Klosters Muri und nimmt die Weitie desselben vor. — Act Marcensia (ed. Kiem: Quellen zur Schweiz, Gesch. Ill, 19): Inquisivit (Ita) con silium a fratre sou Wernhario episcopo aperuitque ei cogitationes sus es quam deceus et opportunus essel locus ad congregacionem monachorum Ille gavisus in Domino monuit, ut in hur ovlantate persisteret promisitqui illi, se in omnibus, quibus ipse posset, adiuterem existere. Dixit etia: illi, int si virum eins ad hoc inclinassent, locum et alia praedia, que ac dere voluisset, in manus alicuins liberi potentisque viri commendaret, que muia ad altare sancti Petri Rome sab legitiuto census pro libertate finanda contraderet atque ad hoc comitem Chòno, fratrem sunn de matra patrem anten Ridolfi regis, elegerum I. Hiis verbis instructa nunc vicis sim nunc pariter comitem aggressi, vix tandem aliquando effream atque avaram mentem ad hoc inclinare valuerant. Tune feccerunt scribi carta firmitatis, in qua composuerunt, quod et quanta predia et quot ministre vel familiam vel aliam substantiam hue delegassent et sic omuia in man comitis Chòno commendaverunt; co pacto, nt superious dictum est. Cor firmatis autem biis pacties Wernharius episcopus inssione Căuradi imperitoris ad Constantinopolitanam urbem abili biidenque defunctus ac sepultu est auno Domini 1027 dominice inerantiumis, indict. 10, Quod autem ali scriptura narrat illum solam cese fundatorem luis loci, hoc prospere sapientibus viris visam est melius, quin ipse in hiis tribus personis pote inventas est, ut en firmior ac validior sententia sit, quam si a femi constructura esse dicreteri; a. S. 22: Qui autem affirmant, quod epi copus Wernharius construxerit ecclesiam, penitus fallantur, quia nulli inventus est, qui discrit, sei illum in hoc locu umpanu vidisse; sed et al multa narrantur de co, que falsa esse comprobantur. — Vgl. Nachtrag 2 125. |
|                    | Strasburgensis episcopus et castri, quod dicitur Habesburg, fundator beu kundet, daß er auf seinem Erbe (patrimonium) zu Mure, im Gan Argoi in der Grafschaft Rore, ein Kloster gegründet und demselben durch di Hand seines ledülchen Brunders (gernani fratris) Laurelin, der als Laie zu Vogt des Erbguts (atjote mittillen Azubelor übertragen labe. Ben auch er Regel des hl. Benedikt bebenden Monchen gewährt er freie Albswad aus der eigenen Milte oder aus einer andern Koupregation. Bei swisphältiger Wahl entscheide die pars sanioris consilii. Als getreuer Ve walter seil der Abt Klostergut nie zu Lehen, sondern nur gegen aug messenen Zins vergeben. Jeweils den Altesten soll er mit Zustimmur der Brüter aus dem Geschlecht des Bischofs, das auf der Habsburg sitz zum Vogt des Klosters wählen, der bei drückender Amtsführung durch ei anderes Mitglied des Geschlechts ersetzt werden kann. Stirtt der Mannet stamm aus, so empfängt der weilliche Erche der Habsburg die Vogtei, danr vom Abt und nie als Lehen, sondern um als ehrende Verpflichtun zum Schutz des Klosters (ut quandam commendationen et monssterii to lionen) verliehen werden darf. Weder von den Gütern des Klosters mot von seinen Hörigen oder von der Vogtei selbst darf der Vogt elwas weit vergehen. Die Münisterialen des Ausstellers dieser Urkunde aber lahe das Blercht, in freier Verfügung aus ihrem Vernögen sollen nach denselbe familia des Klosters und de Kloster zu machen. Die Hörigen (minor familia) des Klosters und de Familia der Herren, die auf der Habsburg sitzen, sollen nach demselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Recht und Gesetz gehalten werden und zinsen. Sigilli nostri impressione hanc cartam, ut, quod continet, ratum permaneat, signamus. Anno ab in-

| (1002-           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1027)            |                                   | carn. dom. 1027, indict. 10, regnante Coarado imperatore augusto scripta<br>sunt luec. — *Augebl. Or. Aaran Staatsarchiv. — Kiem, Das Kloster Muri<br>(Quellen zur Schweizer Gesch. III, 107) nr. 1 aus angebl. Or. — Fals ch-<br>ung, angefertigt bald nach 1100. Vgl. Nachtrag zu Reg. nr. 215. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  |                                   | schenkt der Straßburger Kirche das volle Servitium von Northusin, Blapa-<br>tesheim und Wachenheim. — Melker Seelbuch (Wiegand in ZGOtth. NF.<br>111, 199).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1027             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | Reise bis<br>zur ungar.<br>Grenze | tritt mit Graf Mangold von Dillingen-Worth (s. Reg. ur. 257) und zahlreichem Troß auf Befehl Kaiser Kornafs II. eine Gesandlschaft nach Konstantinopel an, um eine Heiralsverbindung zwischen dem jungen Heinrich, dem Sohne des Kaisers, und einer der Toelher Kaiser Konstantins IX. zustande zu bringen. Zunächst versucht er als Jernsaleupilger durch Ungarn auf dem Landwege vorwärls zu kommon, alter König Steplan weist ihn an der Grenze zurück. — Wipo, Vita Chuouradi Schulausgabe S. 31 zu 1927: Eodem tempore Werindarins, Argendane civitatis episcopus, ab imperatore legatus Constantinopolim nittletar. Qui dum causa orationis lierosolimam pergere se flageret, ut putanus iudicio Domini, quem fallere nemo valebi, mirabiliter prohibitus esi. Nan dum maguum counlatum hominum, maiorem quoque mutorum animalium, equorum, boun, ovinus, porcorum, nutasque delicais saeculares ultra modum seeum educerel, perveniens in Ungariam, a rege Stephano contradicta est sibi via, quod eo tempore aulti oratorum accidit. |
|                  | Baiern                            | reist durch Baiern zurück nach Italien. — Wipo s. Reg. nr. 253; Inde reversus per Baioariam cum omni comitatu suo pergens Italiam intravit. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1027 —<br>1028) |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1000             | Venedig—<br>Konstan-<br>tinopel   | gelangt nach längerem Anfeuthalt an der Greuze der Mark Verona nach<br>Venedig nod von da in gefaltrvoller Überfahrt nach Konstantinopel, —<br>Wipo s. Heg. nr. 253 und 253; et multum circa fines Veronae moratus,<br>tandem cum maximo labore per Venediam mare Adriaticum ingressus, na-<br>vigio calamiloso Constantinopolim pervenit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1028             |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | Koustan-<br>tinopel               | wird von Kaiser Konstaulin chreuvoll aufgenommen. Eine Wallfahrt, die er<br>mit Hilfe des Kaisers auch Jerusalent zu unternehmen hofft, kam nicht<br>zur Ausführung. — Wipo, s. Reg. ur. 255; Cumque ab imperatore Grae-<br>corum honorifice susceptus essel, secunque satis familiariter conversaretur,<br>desiderare cocpit, nt imperatoris auxilio Hierosolimam adiret, quo desi-<br>derio, semper aliqua re intercedente, munquam poliri valnit. — Cher die<br>politischen Verhundlungen, in deren Bericht Graf Mangold als Träger der<br>kaiserlichen Antwort fast allein hervortrilt, s. Breßlan, Kourad II. 1, 271 ff.<br>256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Konstan-<br>tinopel               | erfaltrt von seinem Begleiter, dem Grafen Mangold, eine Vision, die diesem zu teil geworden ist. Er verlacht den Erzähler, dem in der folgenden Nacht zum Howeise der Wahrheit der Vision der Tod des Bischofs innerhalb dreier Tage vorbausgesagt wird. — Berlholdi narratio, quomodo portio s. erneis Werdeam pervenerit. Mci. SS. XV, 770. Qua visione ille (Manegoldnes) shipefactus predicto Strazumgensi ejescopo Werdner, comiti sain, quad viderat insinnare curavit. Episcopus autem relatae sibi visioni non credens, levitatem veru iddei illus in hac parte irridens, vulgari illi locando sermone respondit, lät diecuse; S., inquini, cum te hace vidisse conlight, sedem galli tennisses, inhonestae ruinne proximus faisses. Nocte vere insecuta, cum se Manegoldus sopori detisset, audivit vocem iterato                                                                                                                                                                                                                   |

lam fidei hoc quoque illi inferebati: "Quo me vera tibi dicere non ambigas, seito eum, qui te pridem irrisit, episcopum tercia die moriturum". Ille vero de raina comitis sui amplius stapefactus, quanquam tristem de illius interitu nuncium ferret, maluit tamen eum premomisses quam inopinatae cladi improvise subiacere. Unde quod viderat modestius illi insimabal. Episcopus autem somptiorum fantasiis non se facile illudi posse affirmans, felre corriptura ac die tercia, ut sibi predictum fuerat, exspiravit. 257

Okt. 28 Ko

Konslantinopel stirbt. - Jahr: Wipo s. Reg. nr. 253; sequenti vero tempore obiit: Herim. Aug. chron, MG, SS, V, 121 za 1027: Werinharius Constantinopolim legatus dirigitur, ibique insequenti anno defunctus; Ann. Augustani MG, SS. III, 125 zu 1028: Werinharins Constantinopolim legatus obiit; Ann. Marbac. Schulausgabe S. 25 zu 1028: Wernharius Argentinensis episcopus primus obiit; Lamperti Ann. Schulausgabe S. 52 - Ann. Hildesheim. MG, SS. III, 97 - Ann. Saxo MG. SS. VI, 677 = Wolferi vita Godehardi post, MG. SS. XI, 209 zu 1029; Wernher Argentinensis episcopus obiit; Königshofeu: Chroniken II, 645; Wimpfeling, Catalogus p. 41 zu 1028. - Tag: Necrol. Hermetisvill. MG. Necrol. I, 434; Melker Seelbuch (Wiegand in ZGORh. NF. 111, 199); Necrol. Argent. (Wolfenbüttel) (Böhmer, Fontes IV, 310); Necrol, monast, infer. Ratisbon, MG, Necrol, 111, 292; Necrol, Fuld. (Dümmler in Forsch. z. Deutsch. Gesch. XVI, 176): V kal. Novembr.; Necrol. Weissenburg. (Böhmer, Fontes IV. 313): Itl kal. Novembr.: Necrol. Scheftlar, MG. Necrol, III, 129; XVII kal, Novembr., Vgl. auch das vorhergebende Regest. Die Übereinstimmung der schwähischen Nachrichten sprechen bestimmt für die Ansetzung von 1028 als Todesjahr; über den Irrtum der Hildesheimer Überlieferung s. Breßlau, Konrad II. I, 273. - Begraben in Konstantinopel. - Wipo a. a. O.; et sepultus est in eadem urbe,

1028 Ende — 1030 Febr. 16)

## Wilhelm I. (1029-1047).

Nachfolger Werners I. - Zu 1028; Wipo, Vita Chuonradi Schulausgabe S. 32: episcopatum eius (Werners) Willihelmus Argentinensis canonicus suscepit: Ann. Marbac. Schulausgabe S. 28: Wilhelmus succedit; Herim. chron. MG. SS. V, 121: [Werinharius] Willihelmum successorem accepit, Zu 1029: Ann. Hildesheim. MG. SS. III, 27: Willehaelmus reginae archicapellams subintravit; Lamperti Ann. Schulausgabe S. 52; Willihelmus successit: Wolfberi vita Godehardi post, MG, SS, XI, 209 - Ann. Saxo MG, SS, VI, 677: Willehelmus subrogatur. - Der angegebene Zeitabschuitt für die Nachfolge B. Wilhelms ergibt sich ans einer Datierung, die Schitter, Koenigshoven p. 1067 aus dessen lateinischer Chronik überliefert: an. a nativitate domini 1035, ind. 3, 13 kal. Martii, regn. Courado imperatore an. 12 (richtig 11), eiusque filio Heurico 8 (richtig 7), Withelmo Argentin, sedis an, 7. - Herkunft; Jüngster Sohn Herzog Ottos von Kärnten und der Judith, also Grossenkel Kaiser Ottos I.; Wilhelms Altester Bruder Heinrich, vermählt mit Adelheid, der Schwester der elsässischen Grafen Gerhard mid Adalbert, sturb nach 989 Septender 28; der zweite Bruder, Bruto, bestieg als Gregor V. deu papstlichen Stuhl (996-999); Konrad, der dritte Bruder, erbte Kärnten. Danach ist B. Wilhelm der Oheim König Konrads H. Wipo, Vita Chuonradi Schulausgabe S. 12. Geboren ist der Bischof nach 978 s. Breßlau, Konrad 11, 1, 3, Straßburger Kanoniker (Wipo s. oben) und Erzkaplan der Königin Gisela (Hildesheimer Annalen s. oben). Diese unhen Beziehungen zum Königspaar werden Anlass zum hänfigen Aufenthalte Konrads II. in Straßburg gegeben haben, wo er seine Gattin bei seinen Kriegszügen gegen Burgund unter dem Schutz des Bischofs ließ. S. Breßlan, Kourad II. Register. - Zuuächsl hatte König Kourad II. nach dem Tode B. Werners I. daran gedacht, den von ihm

|         |           | hochgeschätzten Abt Poppo von Stablo auf den Straßburger Bischofsstuhl<br>zu erheben. Dieser weigerte sich jedoch hartnäckig unter dem Vorwand,<br>er sei der Sohn eines Klerikers. — Vita Popponis MG, SS, XI, 304. 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1031    | Straßburg | weilt das Kloster St. Thomas in Straßburg. — Ann. Marbne. Schulausgabe S. 28; monasterium sancti Thome in Argentina a Wilhelmo consecratur; Königshofen: Chroniken H. 645 hezw. 728 n. De fundatione s. Thomae (Schneegaus, L'église de Saint-Homas p. 2912; Wmpfeling, Catalogus p. 4.1. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1035    | StraBburg | errichtet au Stelle der dem hl. Columban geweihten Pilgerherberge (xenodo- chimit, hospitale) vor den Tonen der Stadt Straßburg die Kirche Jang-St. Peter. — Ann. Marbac. Schulausgabe S. 28: (monasterium) sauch Petri ab codem episcopo (Wilhelmo) inchoalur; Königshofen: Chroniken II. 645 und 756; Anfreichung 15. Jahrhdts. Str. BA. 6 2702 (29): Wimpfeling, Catalogus p. 41: Nolizen hei Dacheux, Fragments p. 74 aus Künast; kandschrift. Statuten von St. Peter 18. Jahrhdts. Str. BA. 6 4711. — In allen späteren Berichten wird zugleich die Errichtung von acht Kano- nikaten dasselbst durch B. Wilhelm erwähnt, ebenso in seiner Grabschrift. Reg. nr. 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juli 25 | Burgheim  | weiht auf Bitten des (vormaligen) Erzl. Berhtold (von Besançon) und anderer Gläubigen (per totam provinciam convenientium) die Kirche in der villa Burche im und bestätigt sie durch Vermittlung (eum manu) seines Vogts Hermanu in all ihren Rechten und Besitzungen in Gegenwart seiner Kaplane (ezapelhan), des Kammerers Azo und des Dekans Dezinamuns, des Bernhard, Ozo, Hartmann, Notker und Waltenone; anwesend waren außerdenn noch als comprovinciales 26 genante Priester. Ebenso bestätigte der Bischof die gesamten Zehnlen der Kirche und fügte seinerseits Cuobach hinzu, mit Aussahame des Zehnlen von Tundelingen, dem sein Vorgänger Erchenbald sine generale consiio abgetreunt hatte. B. Wihlehn bestätigte jedoch, daß dies bereits vor (in aspectu) seinem Vorgänger festgestellt wurde mut versicherte, daß er es auf der nächsten allgemeinen Versammlung (in proximo suo generali concilio) zurückgeben werde. Auwesend waren 14 genanute welltliche Würdeurtager (optimates laici, — "Gleichzeitige Niederschrift. St. Gallen. Stiftsbibliothek. cod. 1394 p. 155. — Wartmann, Urkundenbuch von St. Gallen III, 669 zr. 12; Wiegand, Straßi. |
| 1038    |           | Urk. B. IV. 1, 1 ur. 1 aus Wartmann. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sept. 3 | Kehl      | weiht eine Kapelle au der Südseite der Pfarrkirche von Keyle. — Wimpfeling, Catalogus p. 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nov. 26 | Straßburg | feiert deu ersten Advent, als Kaiser Kourad II. bei der Rückkehr aus Burgund mit großem Gefolge nach Straßburg kommt. Kourad widersetzt sich der kirchlichen Feier und hält sie erst am nächsten Sonntag, den 3. Dezember, im Kloster Limburg ab. — S. das folgende Reg. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dez. 3  | Limburg   | Auf einer zu diesem Zwecke einhernfeuen Synode wird der im vorigen Reg-<br>erwähnte Streit über die Feier des ersten Advents durch eine Anzahl Bi-<br>schöfe aus dem Gefolge Kaiser Konrads dahin entschieden, daß entgegen<br>der Meinung B. Wilhems dieser nur am Sountag zwischen dem 26. No-<br>vember und 3. Dezember zu feiern sei. — Ann. Sprienses Mö. SS. XVII,<br>S1: Anno dominire incarnacionis 1038, ind. 6, Inna 10, regn. Conrado imp-<br>nano 15, disceptatio de adventu domini fecta est. Nan cum predictus im-<br>perator cum filio suo Heinrico, Burgundie regione sibi subjects, redired et<br>Argentinam die daminisca que extilit 5. Kal. Devembris, aldret, episcopus<br>ciusdem loci nomine Wilhelmus cum omnibus clericis suis celebrabat ad-<br>ventum domini, sed imperator et omnes, qui cum eo erant, expectabant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |           | N. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

anam ebdomadam. Sequenti autem die dominiea, que extitit 3. Non. Dec., venit imperator ad Limpurch, novam abbatiam suam, et inventa ibi imperatrice Gisela communiter celebrabant adventum Domini, Fuit autem ibi episcopus Hazecho de Wormatia, Reginboldus episcopus de Spira, Waltherus eniscopus de Berna, Heribertus eniscopus de Exsthedin, Godehardus (so statt Thielmarus) episcopus de Hildensheim. Bezelo prepositus de Mogunt'a et legati multorum episcoporum, qui omnes contradixerunt episcopo de Argentina et pariter firmaverunt adventum Domini non esse celebrandum nisi inter 5, kal. Dec. et 3, non, eiusdem mensis; Ann. Weissenburg. MG. SS. III, 70: Dissensio lacta est de adventu Domini per Willihelmum, Argentinensem episcopum zn 1038; Notiz im Privilegienbuch des Bistums Speyer (Würdtwein, Nova subs. VI, 196 nr. 89); sub (Cunrado) scisma de celebracione ndventus Domini apud Argentinam sub sancto Barthone archiepiscono Moguntino decisum est, et Limpurch peractum, folgt der erste Teil der Augabe in den Ann. Spir.; Lamperti Hersfeld, Ann, Schulausgabe S. 49 zn 1038: Dissensio facta est de adventu Domini per dominim Willihelmum Argentinensium episcopum.

1039

Es wird beurkundet, daß Ezzo, non infine nobilitatis vir, dem Kloster Jung-St. Peter, das B. Wilhelm vor dem Tore der Stadd Straßburg errichtet hat, 2½ Mansen hei Jutenheim mit 5 Hörigen übertragen habe unter der Bedingung, daß der Bischof ihm dagegen 6 Mansen zu Lehen gebe und außerdem seinem noch sebr jungen Solm eine Pfründe bei St. Marier zusiehere. Aufzhlung von 34 Zeugen. Acht sunt autem hee in eodem monasterio aumo ab incarnatione domini 1039, indictione 7, imperante Chuourado secundo et filio eins tervio Heinrico, comite Hugone. Unicelinus notarius presibter indignus scripsi et suberipsi. — Or. Str. B.-A. G 4785 (1). — Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 45 ur. 53 aus Or.

1040

Es wird beurkundet, daß Wezil und Hatto vir conditionis ingenuae vom B. Wilhelm 70 Pfund Siber erhiellen und daßtra an seine Bitte ihren Grundhesitz zu Ruochesheim und underthalb Mausen zu Unitheresheim dem Kloster Jung-St. Peter übertragen Imben. Acta sunt autem hee in pago Alsatia ante portam Argentine civilatis in eodem monasterio sanati Petri, in comitatu Hugonis, anno ab incarnatione domini 1040, indictione S, sub Chuourado imperatore (gestorben 1039) et 14, anno regui filit eius Heinrici tercii. Aufzählung von 38 Zeugen. — Or. Str. B.-A. G 4721 (I). — Schoepflia, Als. diplom. I. 160 nr. 201; Wordtwein, Nova subs. VI, 197 nr. 90; Grandider, Alsace I pr. 237 nr. 392; Wiegand, Strafik Urk. B. I. 45 nr. 54 aus Or. — Ob sich die Dalterung nach der Regierung K. Koarads auf die Handlung Isziehl, oder ob lediglich ein Versehen vorliegt, 1860; sich nicht attscheidet.

1041

hestatigt and das Urteil der Chorhischofe und des ganzen Klerus mit dem Banne der Synode die in seiner Auwesemheit vollzogene Schenkung der Bertha von Brandenburg oder von Griez an das Kloster Ebersheim, Jussi eitam hanc cartam describi et signili nostri impressione confirmari, Actum anno dom. incarn. 1041, regnante domno Cunrado gloriosissimo imperatore, anno 15 regni cins, indict 14, in Christi nomine, feliciter. Schoepflin, Als. diplom. 1, 213 nr. 2022; Grandidier, Alsace I pr. 292 nr. 387 ans Ebersheimer Archiv als Falschung. — Falschung des 12. Jahrhdis, auf Grundlage älteren Pesitzstandes im Zusammenhung nitt dem folgenden Reg. — Chron. Ebersheim. MG. SS. XXIII, 448 anch Berich ther die Schenburg der Bertha de Brundenbruoch sive de Griez; horum omnium cartam Rugeertus abluse et Willbelehmus eniscouns conscribi fererunt et seizilar.

Wilhelm I. 1041 episcopus perpetuo anathemate et banno spiritali mouasterio confirmavit, que etiam usque hodie in armario monasterii continetur. 1042 (Straßburg) bestätigt auf Bitten Abt Ruperts von Ebersheimmünster, der sich mit seinem Vogt Guzzo vor allen Großen des Bistums in der bischöflichen Generalsynode für sein Kloster, die Gründung Herzog Ethics und dessen Gemahlin Berswinda, verwandte, nach Verlesung der fürstlichen Privilegien und der Urkunden der Bischöfe Withgern, Baltram und Widerolf dem Kloster seine Immunität sowie alle seine Besitzungen innerhalb der Greuzen der Diözese kraft Vollmacht des Apostelfürsten, Papst Leos und der eigenen Würde. Um jedem Zweifel und Zwist vorzubeugen, folgen die Namen der Orte (villae), in denen die Allodien oder Kirchen des Klosters liegen. Die Zehnten aller genannten Allodien, die Selelant heißen, besitzt Abt Rupert für sich und seine Nachfolger zur Anfnahme der Pilger und Armen an der Pforte des Klosters, ego Willehelmus Argentinensis ecclesie praesul inssi hanc cartam describi et sigillo nostro confirmavi.... Poenformel.... Actum Argentine in ecclesia sancte dei ge-nitricis semperque virginis Marie, an. dom. inc. 1042, regnante domno Churado gloriosissimo imperatore, anno 15 imperii sui, indict. 14, in Christi nomine feliciter. - Aufzeichnung Mitte des 12. Jahrhdts. Schlettstadt, Stadtarchiv nr. 195 auschließend an die Urkunde B. Widerolds Reg. ur. 203 und deren Bestätigung durch Kaiser Otto Reg. nr. 206. -Schoepflin, Als. diplom. I. 214 nr. 263 als Fälschung: Grandidier, Alsace I. pr. 229 nr. 386 mit willkürlicher Änderung der Datierung aus dem Ebersheimer Archiv. - Falschung aus der Mitte des t2. Jahrhdts, in Verbindung mit der Mehrzahl der übrigen aus Kloster Ebersheim überlieferten Urkunden. - Chron. Ebersheim. MG. SS. XXIII, 442: etiam Willehelmus Argentinensis episcopus eidem monasterio concessiones antecessorum suorum de decimis monasterii per cartarum conscriptionem venerabili Ruoperto abbati et successoribus ipsius ecclesiastico banno confirmaret et corrobo-1044 raret, que etiam hactenus in armario monasterii conservantur. (April 14 Juni 4) Hunfredus, nou infimis ortus uatalibus, sancte Argentinensis ecclesie canonia nutritus, setzt auf Bitten B. Wilhelms die Straßburger Kirche zum Erben seines välerlichen Gutes ein, das ihm seine Verwandten streitig machten, und das er endlich im Grafengericht (in placitis comitialibus) durch das Urteil der scabini wieder erlangte. Seine Güter hatte er in Gegenwart seiner frühern Gegner cum advocatoria mann ehrenwerten Männern unter der Bedingung jederzeitigen Widerrufs anvertraut. Davon überträgt er jetzt teils zur Vergebung seiner Sünden und der seiner gen. Verwaudten, teils für das ihm überlassene Lehen, - nämlich den bischöflichen Hof in Sulzmata mit Zubehör und den Hof in Wolfgangesheim (anßer der Kirche) und überdies 50 Mansen, - auf Wunsch des B. Wilhelm sein Gut und seine familia zu Imbriagua, im Gan Duragowe in der

Grafschaft Bertholds, im Bezirk von Konstanz der Straßburger Marienkirche durch die Hand der Männer, denen er es früher anvertrant hatte, und mit Zustimmung seiner Mutter (per consensum vel manum) mit allem Zubehör und den familiae beiderlei Geschlechts, die jedoch in drei Gruppen (conditiones) zu teilen sind (fiscales, tabularii, servitores), ausgenommen das Kloster und dessen Besitz, das Hunfred schon, wie eine andere Urkunde (chartula) hezengt, ohne Einschränkung der Marienkirche übergeben bat. Auf seine Bitte gestattete der Bischof ihm und seiner Mutter die volle Nutznießung zu Lebzeiten gegen einen Jahreszins von 10 Denaren. Nach Hunfreds Tode behalt seine Mutter davon nur den Hof Sulzmata. Für die Übertretung dieser Bestimmungen wird eine Strafe von 50 Unzen Goldes und 100 Pfund Silber festgesetzt, zahlbar an den Straß-

Regesten der Bischöfe von Straßburg

| 210             |                     | wincim i.—nermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1044            | -                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1046            |                     | burger Bischof, außerdem an dem königlichen Fiskus 10 Pfund, an der Herzug 5 und an den Grafen 3 Pfund Gold. Unterschrieben haben 39 Zeugen aus dem Thur- und Zürichgau und Reinher de Alberichestalan. Acta au Innbriaguana anno ab incara. dom. 1044. indict. 12. terlic Heinrico regnanti anno 5, ordinationis einst 17, comite Bereitoldo. Wiedeniaus nolarius scrips et subscripsi. — Würdtwein, Nova subs. VI, 199 nr. 91; Granddiler, Alsace 1 pr. 246 nr. 400 aus Abschr. des bischoft. Archivs in Zürichen Escher und Schweizer. Züricher Urk. B. 1, 125 nr. 233 aus Granddiler der jedoch nicht, wie sie anführen, aus dem libr. sal. von 1347 geschöpf hat. — Zu der oben erwähnlen, verlorenen Urkunde Hunfrieds über die Schenkung des Stifts Embrach an die Straßlurger Kirche vgl Berth. Zwi faltensis chron. MG. SS. X, 101; Adelheit cum fratre suo Hunfried Ra vennatensi episcopo preposituram Embirarech et villam Sashach Argenti nensi aecclesiae contuit, nud Straßb. Urk. B. 1, 47 nr. 55. |
| (1029—<br>1047) |                     | unterstellt die Kirche von Embrach dem Konstanzer Bischof. — Notiz in<br>Registratur (aufgestellt nach 1559) Str. BA. G 426 fol. 334: Wilhelmu<br>episcopus Argeutinensis subiirit erclesiam Imbriacensem episcopo Constan<br>tiensi. — Vgl. Reg. nr. 270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                     | schenkt der Straßburger Kirche das ganze Servitium von Dambach. — Melker<br>Seelbuch (Wiegand in ZGORh, NF, III, 201). 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                     | schenkt dem Kloster Eschnu: in Achenheim einen Herrenhof mit Bann unt Villikation dieser villa, mit Weingarten, Wiesen, Wâlden, Fischerei, zwe Mälden und 27 Mansen, die Kirche Hotenkirchen mit der Pfarrei (barrochia) Scillenkeim, in Vendenheim einen Mansus, in Alburnen 2 Manser und sechs iugera Weingarten, in Diefendale eine Wiese. — Aufzeichnung aus Anfang des 12. Jahrhuls. Str. BA. G 2 (2). — S. Reg. nr. 56 und nr. 202. — Dieselbe Autzlähung in der Bulle Papst Alexanders III. für Eschau 1180 Juni 13. — Or. Str. BA. G 24 (2). — Reg. nr. 56 und nr. 202. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1047            | Palästina-<br>reise | macht in Begleitung des späteren B. Benno II. von Osnabrück eine Reise nach Jerusalem, auf der sie viele Gebirren zu überstehen haben. — Vita Ben nonis Schulausgaler S. 4; (Benno) multis einsdem regionis suumnis et no blithus viris innoteseere coepit, maximeque illins civitatis episcopo, cum quo etiam posten illum Jherosolymam petiisse multaque in itinere illo pre Christo pericula scimus fuisse perpessum. — Einzusetzen wäre diese Fahri wohl in die Jahre 1040 bis 1044, aus denen sonst nichts von B. Wilhelm bekannt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nov. 7          |                     | stirbt. — Jahr: Ann. Marb. Schulnusgabe S. 28. W. Arg. episcopus obiit: Herin. Ang. chron. MG. SS. V. 126: Wilhelmo autumnali tempore defunclo; Rönigshofen: Chroniken II, 645; Wimpfeling, Catalogus p. 42 zu 1047; Ann. Altalenses Schulnusgabe S. 43 zu 1046. — Tag: Melker Scelbuch (Weigand in ZOOHR. NF. III. 201); Nercol. Arg. (Wolfenbüttel] (Böhmer, Foutes IV, 310); Nercol. von Jung-St. Peter (Granddier, Genvr. indel. 1, 22); Wimpfeling a. a. 0, p. 42: VII ii. Nov.; Nercol. Weissenburg. (Böhmer, Fontes IV, 313); Il non. Nov. — Begraben in der Jung-St. Peter-kircle. Wimpfeling. Catalogus p. 42; wo auch Grabschrift (jetzl verschwunden); Mille quaterdenos septem quoque videral annos   Christus, Guilbelme hoe dum te gerere solo, Il Argentinensis fueras qui praesul, et octo   Frartibus hane sedem doteque munieras.                                                                                                                                                                |
|                 |                     | Hermann (1047—1065).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                     | wird eingesetzt. — Herim. Aug. chron. MG. SS. V, 126: imperator (Heinricus III.) constituit Argentinae Herrandum, Spirae praepositum; Ann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1047    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1048    |             | Marhac. Schulausgabe S. 28: Hezel successit; Ann. Augustani MG. SS.<br>III, 126 zu 1047: Herrandus Argentinae ordinatur; Ann. Altah. maior.<br>Schulausgabe S. 43 zu 1046; succedit Hezelinus. — Herkunft: Propst<br>der Speyrer Kirche s, oben. — Ich ziehe die Nameusform Hermann vor,<br>weil sie der Bischof selbst gebrauchte, u. a. auch in seinem Siegel führte,<br>s. Reg. nr. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -       | e           | Valore Hainedah (III) houtstiet som Hall salves alsener Cook samin dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Juli 9  | Speyer      | Kaiser II einrich (III.) bestätigt zum Heil seiner eigenen Seele sowie der<br>seiner Gemallin, der Kaiserin Agnes, und seiner Eltern auf Intervention<br>seines Getreuen, des Bischofs Hermann, der Straßburger Kirche alle<br>Grundstöcke und Güter, die ihr jemals von Königen oder Kaisern, hohen<br>und niedern Personen, übergeben und geschenkt wurden, samt allem Zu-<br>behör. — Abschr. 17. Jahrhidts. Str. BA. G 2891. — Schoepflin, Als-<br>diplom. I, 161 nr. 204 ans Pergy-Cartular der Stadt Straßburg; Wurdt-<br>wein, Nova subs. VI, 205 nr. 92; Grandidier, Alsace 1 pr. 250 nr. 403<br>aus lib. sal. von 1347. — Stumpf nr. 2552.                                                                         |
| 1049    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Okt. 19 | Mainz       | anwesend auf der Kirchenversanmlung, die unter Leitung Papst Leos IX.<br>nud in Gegenwart des Kaisers sowie des größten Teils des deutschen<br>Episkopats sich hauptsächlich mit Frageu der kirchlichen Disziplin, Priester-<br>ehe und Simonie, beschäftigte. — MG. LL. sect. IV. Constit. 1, 97 nr. 51.<br>— Stumpf nr. 2376; Jaffe-Loewenfeld nr. 4188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1050    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juli 2  | (Goslar)    | anwesend bei der Weihe des Domes von S. Simon und Judas durch Erzb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |             | Brunsvic, II, 507) berichtet von der Weibe der Kirche durch Papst Leo IX.<br>in Anwesenheit einer großen Heihe italienischer und deutscher Bischöfe,<br>darunter auch des von Straßburg. Nach den Angaben in Lamperti Ann.<br>Schulausgabe S. 63 zu 1051 und Ann. Saxo MG. SS. VI, 688 zu 1050 voll-<br>zog Erzb. Hermanu die Weihe (s. Steindorff, Heinrich III, II, 116). Immer-<br>hin erscheint die hier nicht bezengte Anwesenheit des Straßburger Bischofs<br>nicht ausgeschlossen. Vgl. die Überlieferung in der Chronik des Stiffs<br>S. Sinnon und Judas in Goslar MG. Dentsche Chroniken II, 592 u. 605. 279                                                                                                      |
|         | (bei Rufach | ) anvessend bei der Weihe des Klosters St. Markus bei Rufach durch Papst<br>Leo IX. Zugleich setzt B. Hermann den ersten Prior Johannes ein. —<br>— Verlor. Chronik des Materms Berler fol. 393b (Grandidier, Oeuvr. hist.<br>I, 141 N. 4); an. dom. 1049 primo constructa est capella S. Marci et dominica<br>secunda advenlus domini per dominum Leonem nonum pontificem maximum<br>deo dicalur, in presencia domini episcopi Argentinensis, qui constituit primum<br>priorem S. Marci nomine Joannem. — Die an und für sich sehon zweifel-<br>hafte Überlieferung Berlers paßt nicht zum angegebenen Jahre in das Hi-<br>nerar Papst Leos; dagegen ließe sich ein Aufenthalt in Rufach für 1050<br>alleufalls einreihen. |
| 1052    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juni 16 | Zürich      | Kaiser Heinrich (III.) überträgt auf Bitten und Intervention der Kaiserin Agnes sowie um der Dieuste des Straßburger Bischofs H. willen dem Kloster Jung-St. Peter den Grundbesitz Ilennos in den villis Rodesheim und Ilumndesheim, im Gau Elsaß und in der Graßeshaft des Graßen Heinrich, der von Rechtswegen in die kaiserliche Gewalt kam. Der Bischof und seine Nachfolger erhalten Vollmacht, frei über die Einkünfte zu Gunsten der erwähnten Kirche zu verfügen. — Bruchstück bei Schoepfin, Als. diplom. 1, 168 ur. 212 aus den Papieren Wenckers. — Stumpf nr. 2426. 281                                                                                                                                         |
| Okt. 5  | Speyer      | anwesend neben einer ganzen Reihe anderer deutscher Bischöfe bei der In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jan 9   | Spejer      | westitur B. Gundechars von Eichstatt. — Gundechari lib. pontif. Eichstett. MG. SS. VII, 246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |             | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1057     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • • •    |           | erbolt die Zahl der Kanonikate von Juug-St. Peter um sechs. — Handsschrift,<br>Statuten ts. Jahrhdts. Str. BA. G 4711 mit 1057; Neerol. s. Petri un.<br>(Grandidier, Oeuvres II, 36) ohne Jahr. — Ebenso ohne Jahr Konigshofen:<br>Chroniken II, 646, 730 und 748; Derselbe, De fundatione S. Thomae<br>(Schneegans. L'église de Saint-Thomas p. 292): Wimpfeling, Calalogus<br>p. 42; Dacheux, Fragments de diverses chroniques p. 74 aus Kūnast.<br>283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1059     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Okt. t5  | Speyer    | Konig Heinrich (IV) schlichtet auf Bitten B. Hecils und auf Intercention der Kaiserin-Matter Agnes in Gegeuwart der Fürsten, B. Adalberos von Würzburg. B. Arnolds von Worns, B. Konrads von Speyer, B. Canzos von Eichstatt sowie des Grafen Eberhard und anderer Getreuen einen langwierigen Streit, den der Bischof mit dem Grafen Heinrich (von Nordgau) über einen Wildbann, der in Gan Elsaß und in den Grafschaft Heinrichs leit, innerhalb folgender Grenzeu: a villa Ottonis, que dichter Ottenrade, et per rivolun Argeuza, qui ipsam villam praeterlablur, sussum ex una parte usque ad caput eins, et inde usque ad Widenstrout, inde antem per stratam quandam lextrorsum in Floudelen locum et hinci tlerum sursum in montem Miltenwanc, inde ilterum ad rivolum quendam Rotalia et hinc insuper todus montis cacumen usque ad Stilbeach fluvium dersum, et lune demum per ipsius rivuli dectiven cursum, usque in villam, que dicitur Langue, locatingen (Grandidier: Diarigen), loterweist der Konig zu zwei Drittel dem Bischof und dessen Nachfolgern, zu einem Drittel dem Grafen Heinrich.  Abszhr. 16. Jahrlidts, Str. BA. G 440. — Schoepflin, Als. diplom, I, 169 nr. 214 aus den Papieren Wenckers; Würdtwein, Nova subs. Vl. 226 nr. 99; Grandidier. Diarie die Grenzbestimmung s. Fritz, Territorium S. 33 Aum. 3. |
| 1061     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | Straßburg | anwesned, als Folmar und seine Galtin Heilicha ihre Abtei [nostri unrashabilai] Allgeshoven unt allem Zubeho der Straß bir ager Kriche übertragen unter der Bedingung, daß kein Bischof die Abtei an Ritter veraußen (in milites alienner) oder die holt sitzende Kongregation irgendwisstoren dürfe. Acta sunt hee Strazbure in monasterie sanete Marie sub presentia Herennami venerabilis episcopie eiusdem sellis et Heistric Absalie comitis anno incarnalionis dominice 1061, indictione 13, reguante Heistric quarto adulte puero, ama regni eius 7, suli adnotatis testilus, quorum ista sunt nomina: Heinrihe advocatus, Eberhart comes, Cuono comes und 19 andere genannte Zengun. — Or. (Kerbzetell) Str. BA. G. 13 mit beschädigt. Siegel (zu lesen noch annus di. gra. eps. †). — Schoepfin, Als. stiplom. I, 70 nr. 915 am. Alsecht; Wordtwein, Nova subs. VI, 230 nr. 100; Grandidier, Alsace II pr. t. 18 nr. 463; Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 8 nr. 57 aus Or. — Das Siegel ist das alleste erhaltene eines Straßburger Bischofs.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1064     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ım Mai 2 |           | gibl auf die brieflich vorgetragene Bilte der Ählissin Judith von Andtua, die den Bischof gleichzeitig um eine amtliche Bestätigung der Stiftung ersucht, die Erlaubnis zur Weihe des auf dem Castelberg erhauten Oratoriums abrarb. Erzh. Siegfried von Mainz. Die Weihe erfolgte am 2. Mai 1064. — Bericht in der Urkunde des Erbauers, des Monchs Gottfried, in der B. Hetzeloneben Erzh. Siegfried, Markgraf Otto, dem Vogt Heinrich, dem Propot Gotzwin u. a. als Zeuge aufgeführt wirtl. — Schoepfin, Als. diplom. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                 | Hermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 279                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1064            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
| (1047—<br>1085) | 171 ar. 217; Würdtwein, Nova subs. VI, 232 nr. 101; Gr.<br>Il pr. 122 nr. 466 aus lib. sal. der Abtei Andlau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286                                                                                                                                                                     |
|                 | erhalt von Kaiser Heinrich den schriftlichen Befehl, den vor<br>vertriebenen Alb Willo von Ebersheimmünster wieder einz<br>Schuldigen aus dem Kloster zu verjagen. Da er aber di<br>des Abbes kanute, trat er mit größerer Mäßigung, als ihn<br>auf und vermittelte einen Frieden zwischen dem Abt und<br>Chron. Ebersheim, MC, SS. XXIII, 448: imperator ira<br>copo Argentinensi per litteras mandavit, ut quantocins alb<br>omnesque facti reos de monasterio expelleret. Episcopus<br>abbate, ad monasterium venit consideransque nequiciam et<br>sius, moderatius, quam iussus fuerat, erga fratres agere st<br>pace inter ipsos et abbatem reformata, admonere eos ce<br>monasterio et sibinet ipsis providerent | usetzen und die<br>e Schlechtigkeit<br>1 befohlen war,<br>len Mönchen. —<br>commotus epis-<br>atem restitueret<br>ergo, assumpto<br>insolentian ip-<br>uduit ac deinde, |
|                 | erhält von Kaiser Heinrich den Auftrag, für den entflohe<br>von Ebersheimbünster eine Neuwahl vornehmen zu lasse<br>wählen darauf einem Monch von Amorbach namens Egeloff.<br>heim. MG. SS. XXIII, 443: imperator episcopum Hezilo<br>fratres conveniret ipsosque rogaret, quadenus Egeloffum qu<br>virum, Amerbacensem monachum, eligerent. Quod cum factt<br>Egeloffus abbas ordinatus est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en. Die Brüder<br>– Chron. Ebers-<br>nem rogavit, ut<br>lendam, nobilem                                                                                                 |
|                 | (Koustanz) interveniert neben B. Theoderich von Basel in der<br>Heinrichs, der der Altei Ebersheinmünster den Besit<br>nannten Kapellen lesklätigt. Unter den Unterschriften: eg<br>tinensis episcopus subscripsi. Dat. 1022 Januar 4. — Abset<br>Str. BA. G 1277; H 179. — Schoepflin, Als. diplom. I<br>Grandidier, Alsace I pr. 245 nr. 374 aus angebb. Or. d<br>Archivs. — Stumpf mr. 2489z ur 1055 Januar 4. — Falis-<br>Mitte des 12. Jahrhdts. im Zusammenhang mit den übrig<br>Urknuden.                                                                                                                                                                                                                       | von fünf ge-<br>betzel Argen-<br>r. 17. Jahrhdts,<br>l, t5t nr. 191;<br>es Ebersheimer<br>chung aus der                                                                 |
|                 | . schenkt dem Kloster Eschau: einen Dinghof (curia) in Bann und Villkation dieser villa sowie die Kirche mit Zehnten und dem jährlichen Servitium des Pfarrers, das i Schwein, 8 Brote und eine Situla Wein, an Lichtuneß ein sowie mit Wiesen, Waldern, einer Möhle, Fischerei, 11 <sup>2</sup> Salband, 13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> , zinspflichtige Mausen, 8 Grundstöcke für 8 Äcker in Geizhodesheim, die jährlich 16 nummos trage nung ans Anfang des 12. Jahriddts, Str. BA. G 2 (2), — 202, 273. — Dieselbe Antzählung in der Bulle Papst Ale Eschau 1180 Juni 13. — Or, Str. BA. G 2 (2). — S. Reg                                                                                                         | zwei Teilen der<br>in Michaelis ein<br>Schwein trägt,<br>j <sub>4</sub> Mansen vorn<br>Hänser, ferner<br>n. — Aufzeich-<br>S. Reg. nr. 56,<br>xanders III. für          |
|                 | . äberträgt dem Liebelinus von Dalheim einen Mansus in der hein durch die Hand des Honauer Propstes Hezelin in Größen (optimates) unter der Bedingung, daß er jährlich in der Woche vor oder nachber dem Kelleruseister der 80 Situlen alten Weines (vinum probatum) gebe. Davon ha 40 Situlen auf eigenem Gefährt einzubringen und für die rigen für Speise und Trank zu sorgen. Hei Bestizwechse folger dem Propst ein Talent Straßburger Münze in posi— Bericht in der Urkunde Cunos, des Sohnes Liebelins. ur. 375.                                                                                                                                                                                                | iegenwart vieler<br>zu Martini oder<br>Honauer Brüder<br>t Liebelin selbst<br>Abholer der üb-<br>l hat der Nach-<br>tione zu zahleu.                                    |

wird durch eine Erscheinung des hl. Arbogast veraulaßt, dessen Kirche in Straßhurg zu erweitern und ihr den neunten Teil der Einkünfte des Bis-

| (1017—<br>1065)           | tums zuzuweisen. — Bericht in den Urkunden B. Burchards 1143 und B.<br>Heinrichs II. 1218. — Im Nekrolog von St. Arbogast wird B. Hermann<br>als fundator bezeichnet. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | schenkt der Straßburger Kirche das volle Servitium von Arcenheim, Scherwilere und Elsenheim. — Melker Seelbuch (Wiegand in ZGORh. NF. III, 84).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1065                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Januari2                  | stirbt. — Jahr: Ann. Marhac. Schulausgabe S. 29: Hezil episcopus Argentinensis obiit; Lamperti Hersfeld. Ann. Schulausgabe S. 93 s. folg. Reg.: Neerol. Honaug. Schletlstadt. Bibl. nr. 1184; Königshofen. Chroniken II. 646 zu 1065; Wimpfeling, Catalogus p. 44 zu 1066; in der Aufzeichnung der Bischofe, die zwischen 1057 und 1075 gestorben sind: Gundecharliber ponth. Eichstett. MG. SS. VII. 249. — Tag: Melker Seellbuch (Wiesgand in ZGOHh. Nr. II. 84); Neerol. s. Petri ium. (Granddider. Oeuvres II. 36); 2 id. Jan.; Neerol. s. Arbogasti (Grandidier a. a. O. II. 35); Neerol. Honaug. (a. a. O. — Mone in ZGOHh. IV. 251); id. Jan.; Wimpfeling a. a. O. — Mone in ZGOHh. IV. 251); id. Jan. Tympfeling a. a. O. — Mone in ZGOHh. IV. 251); id. Jan. Tympfeling a. a. Tympfeling a. O.; IS kal. Febr. — Begraben in der Jung-St. Peterkirche neben seinem Vorgänger. Grabschrift mit 1066 Jun! 1 (jetzl verschwunden); Ou vielatus erat Argentinense thiara   Dum studet hanc aedem magnificare Dei   Sex quoque praebendis, abit super aethera felix.   Helzelonis humo molliter ossa cubent (Grandidier, Oeuvres II. 36; Wimpfeling a. a. O.).                                                                              |
|                           | Werner II. (1065—1077).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marz<br>Ende              | folgt Hermann, — Ann. Marbac. Schulausgabe S. 29: cui (Hezil) Wernharius successit; Lamperti Hersfeld. Ann. Schulausgabe S. 93 zu 1065: Heceloni Argentoratie piesoopo paulo ante defuncto successor substitutus est Wernheri, propinquas Wernheri comitis. — Wie aus der Stellung dieser Notzi bei Lampert hervorgecht, erfolgte die Erhebung Werners auf dem Reichstage zu Worms Ostern 1065 (so auch Holder-Egger a. a. 0). — Herkunf: Jüngster (7), Solm Graf Rudolfs von Achalm und der Gräfin Adelheid von Mönnpelgard- Wülflüngen s. Berthold Zwifaltensis chron. MG. SS. X. 101 und Ortliebi Zwifalt. Ichron. a. a. 0, p. 71. I. ber Verwandtschaft s. Riezler, Gesch. des Hauses Fürstenberg S. 21 ff. und Stammtafel nr. 1. Der von Lampert als Verwandter des Bischofs hervorgeholene Graf Werner ist wohl der Graf vom Hessen- und Neckargau, der Gemahl der Willebirg, der Schwester des Bischofs. Ilm schildert der Gronist als Genosse Erzh. Adalberts von Bremen, die beide den jungen König Heinrich zu schröffen Vorgehen gegen die Heichsabteien antrieben. In der schon 1066 erfolgten Ermordung das Grafen sieht Lampert daher ein Gottesgericht. Vgf. die Belegstellen bei Meyer von Kanona, Heinrich IV. 1, 484 ff. 295 |
| 1067                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jani-Juli (bei Mainz      | interveniert in der Urkunde König Heinrichs IV., der der Ablei Lorseh Markt und M\u00e4nze hest\u00e4tigt. — Chron. Lauresham. M\u00f3. SS. XXI, 418. — Stumpf nr. 2710. — Urkunde als Fragment \u00fcberliefert. Intervenientenliste doch wohl gleich der von Reg. nr. 297, nicht, wie Meyer von Knonau, Heinrich IV. 1, 568 will, gleich der von Stumpf nr. 2704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juni-Juli Mainz           | interveniert in der Urkunde König Heinrichs IV. für seinen Diener Othnand. —<br>Mon. Boica XXIX <sup>a</sup> , 175 ur. 414. — Stumpf. nr. 2711. 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1069<br>Straßburg<br>1070 | weiht Kirche und Chor von St. Arbogast. — Wimpfeling, Catalogus p. 44. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Okt. 7                    | Sigfrid, vir militaris, magna Francorum ex stirpe progenitus, überträgt der<br>Straßburger Kirche sein bestes Erbgut Ulmena und die Burg (castel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1070    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | lum) gleichen Namens im Gau Mortenowa, in der Grafschaft Chinzihdorf und Otenheim mit allem Zubelbr am f gesetzmäßige Weise, unter der Bedingung, daß er von B. Werner II., auf dessen Betreiben er dies hauptsachlich getan hatte, Oultdingen, Wolfgangesheim und das dargebrachte Gut als Lehen (heneficiario iure) auf Lebeuszeit zurückerhalte, jedoch ohne Verpflichtung zum Kriegsdienst (absque militari servitio). Ans den Dienstmannen wählte er einige aus, die durch Verwandtschaft mit ihm, durch ihr Geschlecht doer ihre Techtigkeit die übrigen überragten; diese unterstellte er dem Gut Dagoberts (Dagobertinus fiscus), in dessen Genuß in der Vogtei (advocatio) Biscoves-heim die ersten Lehensleute (optimates) sind, und sicherte ihnen auch nach seinem Tode volle Gleichheit zu. Aus diesen Auserwählten erkor er wieder zwei, Odafrich und Tanchrad, mit all ihrem Gut und entließ sie aus ihren bisberigen Verpflichtungen, damit durch sie die Kirche und der Bischof mit dem Übervogt (principalis advocatus) Heinrich mit umso größerer Sicherbeit die erwähnte Schenkung besitze. Der Übergabe wohnte under gesetzmäßiger Zustimmung seiner genannen neum Richter der Graf Luitfrid bei. Anno ab incarnatione domini mostri Jeshu Christi 1070, indictione 2, reganante Heinrich quarto, Werinhario secundo Argentinensis eçclesie episcopo, eiusdemque eçclesie, leinrico principali advocato. Acta sunt leç nonas Ortobris, luma quarta, sub Luitfrido predicto comite, comitiis eius Otenheim habitis et imefragabilier confirmata. — Or. Str. BA. Gl. 14. — Schoepfin, Als diplom, I, 174 nr. 221; Wardtwein, Nova subs. VI, 243 nr. 103; Grandidier, Alsace III. |
| 1071    |             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Halberstadt | mit König Heinrich IV. anwesend bei der Weihe des Domes durch B. Burchard von Halberstadt. — Ann. Saxo MG. SS. VI, 698; Gesta episc. Halberstad. MG. SS. XXIII, 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juli 30 | Hersfeld    | interveniert in der Urkunde König Heinrichs IV. über eine Gütersebenkung<br>an die Abtei Hersfeld. — Wenck, Hessische Landesgesch. III. Urkunden-<br>buch ur. 60. — Stumpf nr. 2744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aug. 15 | Mainz       | anwesend anf der Synode, die unter Vorsitz Erzb. Sigfrids von Mainz in<br>Gegenwart von Legaten Papst Alexanders II. und König Heinrichs IV.<br>die Vorgänge bei der Wahl B. Karls von Konstanz untersucht. — B. Werner<br>genamt in den Acla synodi Moguntinae: Jaffé, Bibl. V, 70. S. Lamperti<br>Ann. Schulausgabe S. 131. Vgl. auch Ladewig, Konstanzer Regesten<br>nr. 463.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nov. 28 |             | interveniert in der Urkunde König Heinrichs IV. über eine Güterscheukung<br>an die St. Valeriuskirche zu Goslar. — Bode, Urkundenbuch der Stadt<br>Goslar I, 175 nr. 115. — Stumpf nr. 2749. — Fälschung der ersten<br>Hälfte des 12. Jahrhdls. s. Bode a. a. 0. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez. 11 | Goslar      | interveniert in der Urkunde König Heinrichs IV. über eine Güterschenkung<br>au B. Benno von Meissen. — Gersdorf, Urkundenbuch des Hochstifts Meis-<br>sen I, 35 nr. 31. — Stumpf nr. 2750.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dez. 29 | Worms       | interveniert in der Urkunde König Heinrichs IV. über eine Güterschenkung<br>an das Stift Kaiserswerth. — Kelleter, Urkundenbuch des Stifts Kaisers-<br>werth S. 12 nr. 9 (mit 1072). — Stumpf nr. 2751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1072    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Apr. 27 | Aachen      | interveniert in der Urkunde König Heinrichs IV. über eine Güterschenkung<br>an das Marienstift zu Aachen. — Lacomblet, Urkundenbuch für die Gesch.<br>des Niederrheins I, 139 nr. 215. — Stumpf nr. 2756. 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                            |     | Treater 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1072  <br>Mai -  <br>1073 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1073                       | Rom | erscheint allein von allen deutschen Bischöfen, die wegen fleischlicher Vergelhen und wegen Befleckung mit Simonie von Papst Alexander II. zur Rechlfertigung nach Rom berufen waren. Einem strengen Urteil kommt er durch demötige Unterwerfung und durch reumütiges Bekenntnis seiner Sünden zuwor, so daß iln keine harte Zurechtweisung des Papstes trifft.  — Brief Papst Gregors VII. an die Herzogin Beatrix und ihre Tochter Mathide von 1074 April 15 (s. Rey. n. 312): Ganarerius Argentinensis episcopus, postquam peccatis facientibus decorem sui ordinis indigne tractavit, vocatus ad correctineme a domian nostro venerandae memoriae Alexandro papa, solus inter omnes Teutonicae terrae episcopos, quorum multi non solum carnali scelere, sed etiam simoniaca labe foedati itidem vocati suut, apostolorum linnisa petiit, laqueum indicii in humilitatis forma praevenit et, veritus apostolorum linnisa petiit, laqueum indicii in humilitatis forma praevenit et, veritus apostolorum linnisa petiit, laqueum indicii in humilitatis forma praevenit et, veritus apostolorum linnisa petiit, laqueum indicii in humilitatis forma praevenit et, veritus apostolorum linnisa petiit, laqueum indicii in humilitatis forma praevenit et, veritus apostolorum linnisa petiit, laqueum indicii in humilitatis forma praevenit et, veritus apostolorum linnisa petiit, laqueum indicii in humilitatis forma praevenit et, veritus apostolorum linnisa petiit, laqueum indicii in humilitatis forma praevenit et susta suis in facien procidit. Apostolica igitur tum eensura correptus,  — Die Beziehung der letzten Wendonders in Himblick auf tum im Gegensatz zu dens folgenden iam nunc (s. Reg. nr. 311), unzweifellnaft. Ein Aufenthalt des Bischofes in Rom paßt nur in die Zeit vor 1071 (Reg. nr. 300) oder nach 1072 April 27, Gerade in diesen letzten Monaten, da er seinem Konig fast stelst zur Swite stand (Reg. nr. 300 ff), mögen die ihm zur Last gelegten Vergelungen begangen sein. Endlich steht damit im Einklang, daß wir nach 1073 April 27 geraume Zetl nichts von B. Werner böre |
| Dez. 12                    |     | Papst Gregor VII. beruft durch einen Brief an Erzb. Sig fri di von Mainz diesen nebst seinen Suffraganen, unter ihnen B. Guanrerius Argentoratensis, zur Fastensynode nuch Rom. Der Erzbischof soll sich eingehend über Einselzung und Wandel (introilius et conversatio) der genannten Bischofe unterriehten und dem Papste, falls er selbst am Kommen verhindert ist, durch Boten dardher Bericht erstatten. — Registrum Gregorii: Jaffé, Bibl. II. 141. — Jaffé-Løwenfeld ur. 4811. — "Recordari eredimus." — Für die Datierung vg. Meyer von Knonau, Heinrich IV. II, 304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1074                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Junuar                     |     | soll König Heinrich IV. die Heeresfolge gegen die aufständischen Sachsen ver-<br>weigert haben. — Lansperti Ann. Schulausgabe S. 175 zu 1074: archie-<br>piscopus Megontlius, archiepiscopus Coloniensis, episcopus Argentorati<br>constanter ei (regi) contradiscrunt, nolle se ad oppressionem innocen-<br>tium arma ferre, qui si eliam aliquid, quod gladio vindice plecti debeat,<br>admissisent, ad hoc eus gravis et facile excusabilis necessitas impulisset.<br>— Dieckmann, Gottfried III. der Bucklige S. 58, dem seich Meyer von Knonau,<br>Heinrich IV. II, 312 anschließt, erklart die Angabe Lamperts mit Recht<br>dahin, daß bei der Kürze der Zeit der König gar kein allgemeines Auf-<br>gebot erlassen habe. B. Werner selbst war wohl schon durch die Vor-<br>bereitungen zu seiner Romreise (s. Reg. nr. 311) an der Teilnahme ver-<br>hindert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (Januar –<br>Februar)      | ,   | . Brief Erzb. Sigfrids von Mainz an Papst Gregor VII.: Dem papstlichen<br>Auftrage gemäß hat er sich über Einsetzung und Wandel der Reg.<br>ur. 308 genaunten Bischofe erkundigt. Der Kärze der Zeit wegen aber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|              |               | a house our contract of the co |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1074         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mary         |               | hat er nur in Erfabrung bringen können, was der Papst selbst schon wußte, der was allgemein bekannt war. Auch von der Buße des Straßburger Bischofs kunn er nicht viel herichten, da er einerseits vorher gar nichts von der Aufertegung einer solchen wußte, audererseits auch gar keine Zeit war, sich über die Einlahlung der Buße zu unterrietten. Im übrigen schliest er die Bitte an, bei der Beurteilung seiner Suffragane die kanouschen Strafen mit Mide zu verhäugen. — Codex Cdarfrei: Jaffe, Biblichteca V, 90 nr. 42: De penitentia autem Strazburgeniss episcopi nich uerti possum vobis respondere. Quin auch er, si ei nimuntea essel, antebac seivi; nec, si eam ubservet, propher temporis compendium inquierer potui. — Oth die hier erwähnte Buße B. Werners ihm noch von Alexander II. (s. Reg. nr. 307) auferlegt war, oder ob sie erst Gregor selbst ausgesprochen hatte, bleibl zweifelhaft. Die erstere Möglichkeit erscheint nir nicht ausgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marz<br>9-17 | Rom           | kommt zur Fastensynode nach Rom. Schon auf dem Hinwege zeigt er durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9-11         | Non           | Fasten und mühselige Fulwaunderung seine Rene und Unterwürfigkeil, so daß die versannnelten Bischofe ihn des Mitledis und der Vergehung für würdig ernetteten. Dennoch gewährt Papst Gregor ihm seine Bitte un Wiedereinsetzung in das bischöfliche Amt nicht; andrerseits jedoch entfernt er ihn nicht vollständig von seinen Sitz, da er fürchten mußte, daß dieser Schrift hei den obwaltenden Verhältnissen nur dazu dieuen würde, daß ein anderer durch Geld das erledigte Bistum gewinnen werde. — Brief Papst Gregors VII. an Herzogin Beatrix und ihre Tochter (s. Reg. nr. 312) ihm zume aposteliean venit experiri chemeltim. Et enn tanta fatigatione, sieut audivinus, jeiunando pariter et plerungung pedes eundo computetionen suam et oboedientiam demonstravit, ut oufratres nostri pro competentia horum temporum miserendum sibi fore digmun aestimarent et deecemeent. Coi quanquam erjesopalis officii redintegrationem ad vota sna non concessimus, exercere tamen in illo rigoren canonicum hoe in tempore, quid referret? eun fortasse, hoe annoto, locum eins non alius possideret, nist qui plurimum pecuniae dare posset. 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| April        | Mittelitalien | scheint auf der Rückreise von Rom nach Mailand trotz päpstlicher Empfeh- lungsbriefe im Gebiele der Herzogin Beatrix aufgehallen zu sein. Papst Gregor VII. macht daher dieser und ihrer Tochter Vorwürfe und ersucht sie, den Bischof ehrenvoll ziehen zu lassen und ihm sicheres Geleit zum Herrn Erlenhald (dem Führer der Patara) nach Mailand zu gewähren. — Brief Papst Gregors VII. an die Herzogin Beatrix und ihre Tochter Ma- thilde dat. 1074 April 15: (Fortsetz von Reg. nr. 307 u. 311): Ceterun, quod vos fecistis in eum, quan inhonestum vobis, quam mihi verecundum quanque bealo Petro et apostolicae sedi contumeliosum sit, quaeso, cum animis vestris reputate: ut, in quibus peregrinorum his in partibus tutis- sima debet esse defensio, inopinata pericula lateaut; et nostra, qui hoc aliis priucipibus prohibenus, in hae re quasi consentanea pro familiaritat vestrae dilectionis voluntas arguatur; praesertim cum eundem fratrem pei interas nostras non sine magua fiducia vobis commendaverimus. Quam of rem nobilitatem vestram multum rogamus et admonemus: ut, iniurias eius quantum potestis demulevntes, cum onni benevolentia et manifesta cari tatis exhibitione eum abire dimittatis et, sient in supra memoratis rogavi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |               | mus litteris, tutum sibi usque ad dominum Erlembaldum Mediolanensen<br>ducatum pravelentist; scientes, eum per epistolam nostram sesse commoni<br>tum, ut millatenus super bac re contra vos aut vestros siliquid moliatu<br>adversi. — Registr. Gregorii: Jaffé, Bibl. II, 96. — Jaffé-Loewenfel<br>ir. 4858. — "Cum propheta."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Okt. 29      |               | Brief Papst Gregors VII. 2m B. Werner und B. Burchard von Basel<br>Bekanntlich hatte Papst Leo (IX.) das auf seinem Erbgut gegründete Kloste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Wenlzeke, Regesten der Bischtfe von Strafiburg.

| 284                      |     | Werner II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1074                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          |     | Heilig-Kreuz der römischen Kirche unmittelbar übertragen. Nin streiten die beiden Neffen Less, Hugo und Gerhard, um die Vogtei, plundern die Klostergüter und lassen die zum Unterhalte der Nonnen bestimmten Bestamgen ihren Vasallen (milites) als gute Beute zufällen. Deshalb solleu die beiden Bischofe die Grafen zu einer Zusammenkunft bewegen und einen Ausgleich zustande zu bringen suchen, doch so, daß das Privileg Papst Less in keiner Weise verletzt dere überschritten werde. Dort ist bestimmt, daß jeweils der älteste aus seinem Geschlechte in der Burg (castrum) Egeneschem die Vogtei bekleide, daher scheint sie jetzt Gerhard mit mehr Hecht zuzustelnen als Hugo, da der erstere, soweit bekannt, der ältere ist. Falls daher die Bischofe auch dieser Ansicht sind, so sollen sie Hugo bei Strafe des Bannes jeden Angriff auf die Güter und Rechte des Klostersverbielen. In übrigen erwartet der Papst noch einen Bericht darüber, was in der Sache geschehen ist. — Registrum Gregorii: Jaffe, Bibl. II, 129 nr. 14. — Jaffe-Lowenfeld ur. 4887. — "Non ignorare vos."— Danach erkannte der Papst B. Werner II. wieder vollständig in seiner bischofflichen Würde an. 313                                                                                                                         |
| Dez. 7                   |     | Papst Gregor VII. schreibt König Heinrich IV., daß er Erzb. Sigrid zur Symde geladen habe. In gleicher Weise habe er die Bischöfe von Bamberg, Straßburg und Speyer berufen, die sich über ihre Einsetzung und ihren Lebenswandel verantworten sollen. Falls sie sich etwa weigern, zu kommen, so möge der König sie kraft seiner königlichen Gewall dazu zwingen; auch möge er Gesandte mitschicken, die dem Papste über den Antsantrit und das Leben der Bischöfe berichten können. — Registrum Gregorii: Jaffé, Bibl. II, 143. — Jaffé-Loewenfeld nr. 4903. — "Quanquan fili." — Seit Absendung des Ikeg, nr. 313 erwähnten Schreibens war also die Stimmning in Rom für B. Werner wieder ungünstliger geworden. Vgl. Meyer von Kinoma. Heinrich IV. II, 439.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez. 8                   |     | Brief Papst Gregors VII. au R. Werner: Gregor erimert au seine Aufforderung au den Erzh. von Mainz, die päpstlichen Beschlüsse gegen die Simonie durch eigene Täligkeit wie durch die der Suffragane dem Klerus fest einzuprägen. Dem B. Werner selbst hähe er in dieser Sache besonders geschrieben, hin zum Gehorsen gemahnt und ihm die Austrelbung der simonistischen wollhesigen Priester aus Herz gelegt. Trotzdem aufstreugen dem Gestlichen die Ele verhoten ist, soal B. Werner seinem Klerus die Zügel gelockert und then Priestern die Gemeinstehat mit Prausen gestaltet haben. So wage ein Bischof die Gehote des apostolischen Stuhles mazustoßen und die Vorschriften der hi. Valter zu verachten, ja sogar seine Untergebenen vom Bischofsstuhle aus zu ihrer Verletzung anzuleilen. Deber lade er dem Bischof zur Syinode in der ersten Woche der Fastenzeit, damit er sich wegen dieses Ungehorsams, regen der Veraritung den spektorischem Stuhles nun eine gen aller übrigen Ausschuligungen kannisch eingeborn. Die Gemöditer, Beratum er Menschulie den Der Lingsung des Schreibens enhalte, n. 214 sehliche ich mich Grandider der Ausdrucksweise, die Gregor in seinem Einladungsschreiben an Erzh, Sigfried vom Mainz zur Fastensynode von 1074 (Reg. nr. 308) anwendeste Tieden vorhängte Suspension. |
| 1075<br>Februar<br>24-28 | Rom | wird auf der Fastensynode vom bischöflichen und priesterlichen Amte sus-<br>pendiert. — De synodo Romana. Registrum Gregorii: Jaffé, Bibl. II, 170. 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

My Red by Google

| 1075            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 3         |                      | Brief Papst Gregors VII. an Erzh. Sigfrid von Mainz: Der Papst wünscht Auskunft über die Gerdehte, die über den Lebeuswandel des Strafburger Bischofs teilweise in sehr bestimmter Form auttreten. Vor allem soll der Erzhischof berichten, was an dem Vorwurf der Simonie Wahres ist. Denn wenn diese Beschuldigungen zutreffend sind, so muß die Kirche Christi von solchem Schmutze gereinigt und die Seede des Bischofs vor dem Verderhen hewalrt werden. Wenn sich aber alles dies als falseh herausstellt, so müssen wir mit Gottes Hilfe dem Bischofe bei der Zurückweisung solch schmachveller Anhlage helfen.— Registrum Gregorii: Jaffé. Bibl. II, 208. — Jaffé-Loewenfeld nr. 4964. — Plurimas in tuis." — Die Suspension B. Werners hatte also nicht lange gedamert; wieder, wie bei der ersten Verurfeilung, hatte ihn der Papst als Bischof anerkannt, bis erneute Nachrichten über simonistische Vergehen des Straßburger Bischofs nach Rom gelangten. Nachrichten über her Natur besitzen wir nicht; zu vermuten ist nur, daß B. Werner sich wieder wie vordem dem Konige eng angeschlossen hatte, der bald darauf, Weihnachten 1075, einen Hoffag im Straßburg abhietl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1076            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| um Jan.<br>24   | Worms                | auwesend auf dem Reichstag und auf der unter Vorsitz Erzb. Sigfrieds von<br>Mainz Lagenden Synode, auf der die auwesenden deutschen Bischöfe dem<br>Papste Gregor VII, den Gehorsam aufsagen. — Codex Udalrici: Jaffé, Bibl.<br>V. 103; MG, Ll. II, 44; LL. sect. IV. Constit. I, 106. — Vgl. Meyer von<br>Knoman, Heinrich IV. II, 644 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marz 27         |                      | (Worms) interveniert in der Urkunde Konig Heinrichs IV., der der Abtei Cluny den Besitz der Krieche zu Rüggisberg zur Gründung eines Klosters bestätigt. — Fontes rer. Bertneusium 1, 331 nr. 114. — Stumpf nr. 27:88. — Fål s. chu ng. Scheffer-Folichorts, Kleinere Forschungen zur Geschichte des Mittelalters XI (MIOG. IX. 189 f.); dagegen Kallmann, Die Beziehungen des Königreichs Burgund zu Kaiser und Heinrich III. bis auf Friedrich I. Jührbuch für Schweizer Geselt. XIV. 100 f.), Vgl. aber Hirsch, Studien über die Privilegien säddeutscher Klöster (MIOG. Erg. Bd. VII. 493).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oktober<br>Ende | Oppenheim-<br>Tribur | hålt mit einigen anderen geistlichen und weltlichen Großen trotz der Ex-<br>kommunikation treu beim Könige aus, wird jedoch von diesem, um seine<br>Verständigung mit der päpstlichen Partei zu ermöglichen, aus dem Lager<br>geschickt. — Lamperti Ann. Schulausgabe S. 282 zu 1076: Rex<br>promptissime per onnia obedientiam policelur. Statimque Strazbur-<br>gensem episcopum, Basilensen episcopum, Spirensem episcopum caelerus-<br>que excommunicatos, quorum antehae opera consiliisque gratissime ute-<br>haltur, omnes castris egredi übet. — Die Exkommunikation trat den Bi-<br>schof wie seine Genossen ohne hesondere Verfügung des Papstes wegen<br>ihres Ungangs mit dem gebannten Konige. Vgl. den Brite Gregors VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oktober<br>Ende | Tribur               | an B. Hermann von Melz 1076 Augusl 25 (Registram Gregorii: Jaffe, Bibl. II, 241): Episcopi namque, qui sint excommunicati sacerdotes vel laici, non est opns ut a me queratis. Quia indabitanter illi sunt, qui excommunicato regi leiariro communicare cognoscuatur. — Zur Sache vgl. Meyer von Knonsu, Heinrich IV. II, 730.  320 wird, wie eine Reihe anderer bisheriger Anhânger des Konigs, nach ihrem Chertritt von B. Altmann von Passax, der die Vollmacht dazu vom Papst erhalten hatte, in den Schoff der Kirche wieder anfgenommen. — Schwäh, Ann. MG, S.S. V, 2-6 7 n 1076: Illus esdis apostolicae legati litteris huic causae congruis allatis advenerant, in quibus etiam tunc (Altmanno) Pataviensi episcopo vice sun apostoliciae papa iam dudum concessa imposuit, ut onnes ad satisfactionen dignanque poenitentiam digne venientes cauonier erconciliaret, illos videlicet, qui deinceps in parte s. Petri stare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                      | The state of the s |

| 1076           | and the same of the Party of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1077<br>Januar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | voluissent; ex niihus Argentinus Spireusis. Basiliensis, Constantiensis episcopi ihidem reconciliati sunt et in communionem recepti. — Vgl. aber Meyer von Knonau, Heinrich IV. II, 887 Anm. 7. 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ende           | Kanossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Begleitung König Heinrichs IV. bei dessen Zusammenkunft mit Gregor VII.,<br>der ihm wie den übrigen Getreuen des Königs nach der Lösung vom Bann<br>den Friedenskuf giht. — Schwäb. Ann. MG. SS. V. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Februar        | Kmiessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soll nebst den übrigen Bischofen, die sich beim König befanden, vom Papst in den Kerker geworfen sein, um zu einem harten Eid gezwungen zu werden. B. Werner entzeg sich aber durch die Fluebt dieser Zumutung, ohne vom Banne gelöst zu sein. — Schwäh, han, MG. SS, V, 290 zu 1077: episcopos papa inssist illle incarcerari, prout sihi bene comphacult. Insuper pactum sacramenti euiusdam, quod a familiaribus regis papae adhue persolvendum restilerat, ab eis fliendem exigelatur. Quod pisi contentiosa quadam discordia longe aliter quam conderetur, pervertere conantes sese reatu periuri efto a papa vapiendos dum neuterant, ne ominio pisi iurarent, modis omnibus cavillosi diffugerant. Ex quibus Augustensis episcopus abseque licentia noctu inde clandestian faga non reconciliatus evaserat. — Diese Ezzhhung kam sich nur auf die kurz vorher in der Begleitung des Königs genannten Bischofe beziehen. Riezler, Gesch, des Hauses Fürstenberg S. 23 verbessert daber mit Recht Augustensis in Argentinus. Sehr zweifelhaft erscheint aber die Richtigkeit des ganzen Berrithets: unmittelbar vorher wird die Aussolnung des Papstes mit den Bischofe erzaltit (Reg. nr. 322); nent Lampert war der B. von Naumburg im Auftrage des Papstes nach Reggio gegangen (Meyer von Konoau, Heinrich IV. II. 1731); kurz darauf nennt der Annalist die Bischofe von Strabburg und Basel "recouriliat" (Reg. nr. 325). Daß der Verfasser hier die frühere Einsperrung der Bischoffe von Totta but Speyer in Khöster herangezögen lad, wie Meyer von Knoau a. a. O. S. 774 vermutet, halte ich für zu weitgehend. Ich seldieße mich eher der Meinung Mays an, daß der Hericht eine Erfindung des Annalisten ist, gestützt anf das spätere Verhalten der Bischoffe. |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | soll Heinrich IV. die Nachricht von der Wahl des Gegenkonigs Rudolf ge-<br>bracht haben (?). — Helmold, Chron. Slavorum MG. SS. XXI, 32 zu 1077:<br>Surrixii quidam Strareburgenisi episcopus, amicissimus regis Heinrici, et<br>velociter vadens Romam, din quesitum regeni invenit inter nemorias ma-<br>tirum deversanten. De cuins adventu rex letior effectus, cepit percunc-<br>tari de statu regui, aut si omnia in pace consisterent. Cui ille intimavii,<br>novum principem electum, factuque opus esse, ut quantocius Testonicam<br>terram reviseret, ad confortandos amicorum animos et conatus hostium<br>comprimendos. Cumque rex pretenderet, nequaquam sibi sine licentia sedis<br>apustolice abenulum, ille respondit: Noveris certe, omne hoc conspirationis<br>malum de fonte Romane perfidie manasse. Imo si captionem evadere vo-<br>les, de Urhe tibi claucule exenudum est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| om Mai         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hall ebenso wie u. a. B. Burchard von Basel fest auf Seiten des Konigs ans.<br>Ihrem Einfuß wird es zugeschrieben, allä die Bried der pagstichen Le- gaten an die Bevolkerung des Ober- und Mittelrheins keinen Auklang fan- dene Schwala. Ann. MG. SS. V. 294: Basiliensis et Argedinus anti- erise permansures professi sunt., .; in omnins Henrico regi uma adhae- scraft; a. a. 0. S. 297; His postpasschallins diebas (Ostern April 16) ap- stolicea autoritatis litterae omnibus citra Rhenum per Absaliam at Lotha- ringiam et Thentonicam Franciam commanentibus, set ex nomine episcopis direche sunt, per quas eis omnes contrationes et paris perturbatumes et discordine, et ne Heinrico regi, ut sulet regi, obsedirent aut sevirient, in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1077      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                           | terdictum est. Quas prae caeteris Basiliensis et Argentiuus antiepiscopi<br>omnino contemptui habeutes, flocci pendebant. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| um Juni   |                           | kämpft im Vereine mit anderen oberrheinischen und burgundischen Bischofen<br>mit Raub und Brand, mit hartem Druck und Angriff gegen die Gemahlin<br>des Gegenkönigs Rudolf, Adelheid, um das ganze Land der königlichen<br>Partei zu unterwerfen. Nicht ohne gelegentliche Verluste und Niederlagen<br>ging der Kampf vor sich: zweimal wurden burgendische Scharen, die<br>kerk ühre Plünderungszüge auf alamannischen Boden ausgedehnt hatten,<br>von den Kriegern Rudolfs besiegt und in die Flucht getrieben. —Schwäb.                                                                                                                                                                 |
|           |                           | Anu. MG. SS. V, 298: Quippe Basiliensis, Lausamensis et Argentinus antiepiscopi cum omibus, quos ad se attraxerant, mox praedis incendiis et omnimodis persuasionum et linguantionum pressuris cuncta, quae ad regem pertinebant, studiosissime devastabant, quousque totam ferme illam patriam sibi regique suo subicibant. Set non absupe malo et detrimento suo. Bis quippe a militibus regis Roudolfi victi, caesi et fugati sunt Burgundionam turmae, quae partes Alemannicas praedaturae impetu hostili superbissime invaserant.                                                                                                                                                     |
| Juli 1    | Mainz                     | Konig Heinrich (UV) schenkt auf Intervention von Fürsten, Bischofen, Grafen und anderen Getreuen, besonders aber wegen der treuen Dienste des Straßburger Bischofs Wernher der Straßburger Kirche die Graßschaft im Gau Brisgowe, die dem ehemaligen Herzog Berhtolf (von Zahringen-Karuten) durch gerechten Urteilsspruch genommen ist, samt Zubehör. — Schoepflin, Als. diplom. 1, 176 nr. 224 aus Abschr. des bischoff. Archivs in Zabern; Schoepflin, Hist. Zaringo-Badens. 1, 55 aus On. ebende. Wordtwein, Nova subs. VI, 247 ur. 105; Grandidier, Alsace II pr. 141 nr. 489 aus lib. sal. von 1347. — Stumpf nr. 2805. — Vgl. Fehr, Entstehung der Landesblobeit im Breisgau S. 13. |
| (1065-77) |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Altehurg<br>b. Reutlingen | weilt die Kapelle des II. Nikolaus zu Alteburg. — Berth. Zwifall. chron. MG. SS. N., 98 her Schenkungen des Grafen Liatold von Achalm au Zwiefalten: capellaun quoque saucti Nicholai in codem loco (Altinburc) sitam, a fratre suo Wernhero Argentineusi episcopo, antequam in schisma caderet, consecratam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Straßburg                 | erbaut auf Bitten der Klausnerin Uticha ein Oratorium bei Jung-St. Peter. —<br>Königshofen: Chroniken II, 646; Wimpfeling, Catalogus p. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                           | Der Kellermeister Walter von Ebersheimmünster verleundet gegen den Willen der Brüder und des Straßburger Bischofs den Ahl Gerung bei Kaiser Heinrich und erhält nach seiner Vertreibung die Ablei. Gerung bei kaiser Japatie dagegen vom päpstlichen Stulte eine an den Bischof gerichtete Restitutionsballe. Bei der Rückkehr ins Elsaß aber wird er vom Walter beseitigt, der 23 Jahre lang gegen den Willen des Straßburger Bischofs die Abtei beließt. — Chron. Ebersheim MG. SS. XXIII, 444 f. — Ohne der chronologischen Aueinanderreihung der Eregünsse in der Ebersheimer Chronik irgendwelche Bedeutung beizulegen, füge ich doch mit Rücksicht                                   |
| 1077      |                           | auf die weiter unten folgende ausdrückliche Erwähnung B. Otto's ent-<br>gegen der Ausicht Weilands (a. a. O.) die Erzählung unter B. Werner ein,<br>330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | (Pforzheim)               | stirbt auf dem Marsche nach Baiern im königlichen Feldlager, vielleicht als<br>er gerade beabsichtigte, sich gegen das Kloster Hirsau zu wenden. In<br>traurigem Zuge bringen die Seinen die Leiche nach Straßburg, wo Werner vor<br>dem Laurentiusaltar im Minster aeben seiner Mutter, seinem Valersbruder<br>Egino und seinen Brüdern Egino und Rudolf beigesetzt wird. — Schwab,<br>Ann. MG, SS. V, 301 zu 1077: Illie Argentinus episcopus, prae caeteris                                                                                                                                                                                                                             |

in huiusmodi negotiis incentor et auxiliator illius tunc praecipuus, quadam die more militari bellicose loricatus, et tot malorum et facinorum armiductor et primicerius, cum ad castra remearet regi suo nimis crudeliter morigerus, morte repentina, cum se lecto collocaret, in momento praeventus est. Unde sui satis superque exterriti, non parum obstupuerunt, qui vita illius flagitiosa tantoliens scandalizati sunt. Ipse namque contra praeceptum canonicum concubina quadam vidua publica pertinacia inpudoratus abusus est, quam militi suo uuntam, non modica ab eo peccunia et beneficiis emptam abstulerat; dehinc apud papam pro huiusmodi accusatus (s. Reg. 315), ipsam abjuratam non devitaverat; praeterque haec nefandissimi cuiusdam incestus ipsam infamem suspicionem, numquam ob id sua abalienavit fornicaria coitione. Sic Dei contemptor industrius, ut Paulus Samosatenus episcopus ille Antiochenus, qui feminarum consortio delectatus, clericis suis idem concessit, ne sibi hoc ab eis crimen inputari posset, cunctis suis canonicis et clericis subparrochianis nec non toti aecclesiae scandalum non minimum effectus, iram Dei promeruit, aeternae damnationis rigore feriendus: vae quippe homini, per quem huiusmodi scandalum venit, Vae namque in divinis litteris pro aeterno luctu scribitur. Paulus hereticus ille cum damnatus ab aecclesia nollet discedere, ad sui dedecoris cumulum publica inde manu expellitur: hic itidem ab apostolica sanctione pro heresibus suis et flagitiis canonice iam damnatus, superni iudicis sententia ad exemplum cunctis evidentissimum est derepente ut a vita, sic a regno Dei eliminatus; Vita Willihelmi abb, Hirsaug, MG, SS, XII, 222: Evidentius et severins vindictam dei experti sunt, qui iussu regis Heinrici Hirsaugienses exterminare moliti sunt pro eo, quod haeresi eius contra Romanam ecclesiam noluerunt consentire nec aliquatenus eius communione se contaminare: quippe qui erat sceleratissimus et omnium, quos terra sustinuit, flagitiosissimus. Ipso itaque annitente quidam episcopus Argentinensis nomine Werenherus militari manu aggressus est devastare Hirsaugiam, sed eadem die, qua tantum facinus commissurus equum loricatus ascendit, subitanea morte, antequam loricam exueret, praeoccupatus expiravit et viveus in infernum descendit. Viveus, inquam, ut scriptum est, in infernum descendit qui sciens et prudens, ut inique ageret, laboravit, qui innocentes Dei famulos perdere affectavit: quod ipsis etiam militibus, qui inviti ad auxilium eius cogebantur, adeo visum est abominabile, ut ei dissuaderent et ad tale facinus auxiliari recusarent. Hoc autem longe mite obitum viri Dei (Willihelmi) contigit; sed deinceps tale aliquid contra locum sanctum et eius habitatores praesumeudi omnibus nsquequaque metum incussit; Sigebotos Vita Paulinae (Thūring.-sāchs. Geschichtsbibl. I, 66): Rex. . adversus eam (Kloster Hirsau) armatam direxit multitudinem, in qua quasi signifer et dux aliorum Argentinensis ecclesiae presul Werinherus ceteros Hirsaugienses debellaturos antecedebat. qui ad oppidum, quod Porzheim dicitur, veniens pro infulis pontificalibus loricam primus induit et mutato prepostero ordine mente et habitu, id est ex clerico factus tyrannus in insa lorica dicto cicius exspiravit sicque totius impietatis conatus confusus conquievit et recessit: Ann. necrolog. Prumiens. MG, SS, XIII, 222 zu 1077; Werinherns episcopus; Ann. Marbac, Schulausgabe S. 31 zu 1079: Wernbarius secundus, scilicet Argentinensis episcopus, obiit: Ann. s. Vincentii Metensis MG, SS, III, 15 zu 1079: Wernharius Argentineusis obiit: Königshofen: Chroniken II, 646 zu 1079. - Tag; Necrol. Spirens. (Karlsruhe, G. L. A. Anniversarien nr. 33. - ZGORh, XXVI. 44t): XVIII Kal. Dec. Wernherus episcopus et frater. - Begraben: Schwäb. Ann. a. a. O. p. 302; Quem sui acceptum mox ad sedem suum infausto itinere tumulandum reportarunt; Berth. Zwifalt. chron. MG, SS. X, 101: Horum mater Adelheit cum fratre suo Hunfrido Ravennatensi episcopo preposituram Embirrach et villam Sahsbach Argentinensi aecclesiae contulit, ubi et ipsa cum Eginone Liutoldi comitis patruo et filiis suis Wernhero

eiusdem loci episcopo, Eginone atque Roudolfo iuvenili aetate in contiguis locis occiso in aecclesia sanctae Mariae ante altare scti Laurentii sepulta quiescit. Horum nomina vel anniversaria libris nostris inseruinus, Wernheri tamen episcopi et Egiuonis fratris sui nomina tantummodo in libris nostris non notavimus, quoniam cum rege Heinrico, qui peccavit et peccare fecit Israel, communicaverunt et in conjuratione contra apostolicum in finem usque perseveraverunt et in tali hen! schismate perierunt. - Erst nach B. Werners Tode fiel ihm ein Anteil des Hausgutes zu, und zwar der Platz, wo bald darauf das Kloster Zwifalten erbaut wurde. — Ortlieb, Zwifalt, chron. MG. SS. X, 73: Iste locus in divisione praediorum in sortem obvenerat Wernhero fratri eorum (Liutolds und Cunos), qui cum esset Argentine episcopus, ante paucos dies obierat; Berth. Zwifalt. chron. MG. SS. X, 98: Aufzählung der Güter. Cuncta haec fratri eorum (s. oben) Wernhero Argentinensi episcopo, qui nuper hen in schismate, de quo postea dicturi snmus (s. oben), perierat, sorte obvenerant. - In der Wertung der Zeugnisse für B. Werners Todesjahr folge ich Meyer von Knonau. Heinrich IV. III, 71, der nach dem Schwäbischen Annalisten, der sich am ausführlichsten über die Beteiligung Werners an dem Bürgerkriege ausläßt, 1077 anniumt. Maßgebeud erscheint mir vor allem, daß der Tod des Bischofs sich 1077 ganz ungezwungen in die Erzählung der kriegerischen Ereignisse eiufügt, und daß Werner, der vielgenannte Parteigänger König lleinrichs, von jetzt ab nirgends mehr erwähnt wird. Die Erwähnung des antiepiscopus Argentinus zu 1078 beziehe ich also auf Werners Nachfolger. S. Reg. nr. 333. Anderer Ansicht ist Bloch, der sich auf das, allerdings gewichtige, Zenguis der Ann. Marbac. stützt. Doch ist darauf hinzuweisen, daß gerade an dieser Stelle deren Chronologie in arger Verwirrung ist. S. Reg. nr. 334.

## 1078

## Thiepald (1078-1082).

Straßburg König Heinrich IV. setzt den Konstanzer Propst Thiepald, seinen Kaplan, gegen den Willen des Domkapitels und den Bann des Papstes zum Bischof ein. Dagegen begrüßen die Stiftsherren von St. Thomas die Erhebung Thiepalds mit Freuden. - Schwäb. Ann. MG. SS. V, 311 zu 1078: Ibi (zn Straßburg) diebus rogationum commorans, Thiepaldum Constantiensem praepositum, summ quoque capellanum, contra voluntatem canonicorum et domini apostolici bannun illic episcopum iucathedravit. Illi namque, quia, ne aliquem a rege Heinrico reciperent, iam ex parte domni papae eis interdictum est, canonice sibi quemlibet eligendum in Christo concorditer deliberabant. Istius autem promotioni cum illi canonici de Sancto Thoma magnopere assensum et laudamentum praebuerint, divinam non multo post ultionem experti sunt (Brand von Kirche und Kloster); Ann. Marbac. Schulausgabe S, 31 zu 1079 (vgl. Reg. nr. 331): cui (Wernhario) Thebaldus successit; Königshofen: Chroniken II, 646: Theobaldus was bischof 5 jor. Der im Weingartner Verzeichnis Konstanzer Bischöfe (Dümmler, Neues Archiv XI, 408) genannte Thietbaldus episcopus. Thietbaldus episcopus non ordinatus ist sicher identisch mit dem Straßburger Bischof, der sich als Konstanzer Propst leicht in diese Reihe verirren konnte. Darnach wäre der Name aus der von Ladewig aufgestellten Liste Konstanzer Gegenbischöfe (ZGORh, NF, I, 224 und Konstanzer Regesten nr. 664) zu streichen. Über Münzen Thiepalds (?) vgl. Dannenberg, Deutsche Münzen der sächs. und fränkischen Kaiserzeit II, 478.

Sommer Oberrhein nimmt in Gemeinschaft mit dem B. Burchard von Basel den Kannof gegen die Anhänger König Rudolfs auf. In dem von Plünderung, Brandstiftung und Kirchenschändung erfüllten Kriege ziehen die beiden Bischöfe in einem

Treffen gegen Markeraf Berthold, den Sohu des gleichnamigen Herzogs, den Kürzeren, - Schwäb, Ann. MG, SS, V. 311 zu 1078; Dehinc per totani aestatem plures undique motus per Alemanniam, Alsatiam et Austrifrantiam conferbuerant, et privatis bellis ex parte Heinrici regis victi, interfecti et fugati sunt, qui praedas, incendia et sacrilegia plurima in ipsis aecclesiis sacris, temerarii violatores earum, exercuerant. Ex quibus Basiliensis et Argentinus autiepiscopi vix fuga elapsi sunt, militibus illorum a marchione, Bertholdi ducis filio, fortiter pugna prostratis et captis, rusticisque quos per comitatus sibi adjuratos in auxilium undique coegerant, ex parte eunuchizatis; Bern. chron. MG. SS. V. 435 zu 1078 (August); Eodem tempore, cum Alemanni facto exercitu ad dominum suuni regem Roudolfum properarent, pene t2 milia conjurati populi transitum Nectarae fluvii illis prohibentia partim occiderant, plurimos autem misericordius castigando eunuchizaverunt. - Vgl. auch hier über das Mißverständnis, das die Anu. Marbac, mit Angabe von 1079 als Todesjahr anrichteten, Meyer von Knonau, Heinrich IV. III, 135.

1082 Aug. 2

stirht. — Jahr: Ann. Augustani MG, SS, III, 130 zu 1082; Ann. Marbac, Schulausgabe S, 33 zu 1084; Theobaldus Argentinensis episcopus obiid. — Tag: Sverod. Spirense (Karkruhe, G. L. A. Amiversarien nr. 33. — Z60/Ibi, XXVI, 433) zu August 2: Diebaldus Argentin, episcopus el frater obiid. — Begratien mach Angube Speckhiss im Münster (handschrift). Aufzeichung Joh. Pfeffügers Straßb, Univ. u. Landsebibl.). — Da der Nacholger Thiepalds bereits 1084 Marz 2 in Rom erscheint (s. Reg. nr. 336, so nehme ich mit Bloch, Ann. Marbac, a. a. 0, und Annalen S, 68 Ann. 1, sowie mit Meyer von Knoau, Heinrich IV. III, 510 die Angabe der Ann. August, an. Die Ann. Marbac, setzen die schon Reg. ur. 331 vermerkte Verwirrung fort (oder bezielst sich liter Jahresangabe auf die Einseluß B. Ottos?). Vgl. auch die Notiz Königshofens von der fünfjährigen Regierung des Blischofs Reg. nr. 332.

(1082 Aug. bis 1084 Marz)

## Otto (108284-1100).

von Kaiser Heinrich IV. eingesetzt. - Ann, Marbac, Schulausgabe S. 33 zu 1084; cui (Theobaldo) Otto scismaticus successit. - Herkunft; Die Verwandtschaft mit den Staufern als Sohn Friedrichs von Büren und der Hildegard, der Tochter Graf Gerhards I. vom Nordgau (?), erhellt klar aus den Urkunden der letzteren und ihrer Söhne für St. Fides in Schlettstadt (Reg. nr. 347 ff.). Die Herkunft Hildegards sucht Witte, Der heilige Forst und seine ältesten Besitzer (ZGORh. NF, XII, 221) festzustellen, wo auch Literaturangaben und kleine Stammtafel. Zur Übersicht über den Familienbesitz der Staufer im Elsaß, der hauptsächlich aus der Erbschaft Hildegards herrührte, vgl. auch unten Reg. nr. 347 und 352. - Die Erhebung B. Otto's, des Bruders des tätigsten Verteidigers der königlichen Sache in Süddeutschland, des Herzogs Friedrich I, von Schwaben, bedeutete einen großen Erfolg Heinrichs IV., der dadurch in dem Straßburger Bistum einen festen Stützpunkt behielt: vgl. Meyer von Knopan, Heinrich IV, III, 510. Daß auch den Zeitgenossen die Wichtigkeit der Neubesetzung klar war, geht aus der Außerung eines hartnäckigen Anhängers der papstlichen Partei, des Bischofs Herrand (Stephan) von Halberstadt, hervor: dominus autem Henricus, quem regem dicunt, episcopatus et abbatias vendidit . . . Strasburgensem pro gladio (Libelli de lite II, 289). Von Dümmler a. a. O. p. 286 anf B. Theobald bezogen, trotzdem er die Abfassungszeit auf 1094-1095 festsetzt. - Über Datierung s. das vorhergehende Reg.

| 1084        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marz 21     | Rom        | interveniert zusammen mit der Königin Berthn und anderen Reichsfürsten in der Urkunde König Heinrichs IV., der dem B. Burchard von Basel das Gut Rappoltstein schenkt. – Albrecht, Rappoltstein, Urk. B. I., 5 n. 7. — Stumpf nr. 2854. — Ans der Auwesenbeit B. Otto's lätt sich unf dessen Yelindhine an der gleichzeitig in Rom algehaltenen Synde schließen, die Papst Gregor VII. absetzte und Glemens (III.) auf den Stahl Petri erhob. Ausprechend erscheint die Vermutung Meyer von Knonaus, Heinrich IV. III. 528. daß sich B. Otto danals zum ersten Mal nach seiner Erhebung beim Könige einfand. Vigt. das vorhergeliende Regule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jan.        | (Mainz)    | Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs IV. über eine Güterschenkung an das Slift Neuweiler. — Abschr. 17, Jahrhdts. Str. BA. G. 5395. — Schoepflin. Als. diplom. 1, 215 nr. 264; Grauddier, Alsace II pr. 149 nr. 498 aus Carthar von Neuweiler. — Stumpf nr. *2866. — Die Editleit der sehon von Schoepflin stark angezweifelten Urkunde hat Grauddier a. n. O. noch verleidigt, Stumpf wieder hestritlen. In der vorliegenden Fassung ist die Urkunde sieher verfalscht, doch seheint der Inlahl auf eine echte Grundlage zurückzugehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mai 4 .     |            | gibd, da er selbst wegen der Bedräugnis seiner Diözese nach Hause ent- lassen war, durch Gesandle seine Zustinnung zu den Beschlüssen der Mainzer Synolic, auf der Papst Clemens (III.) auerkaunt wird. — Lüber de mittale ecclesiae conservanda (MG. Lübelli de lite II. 236): Indicta est sy- nodus apud Moguntiam seenada hebdomada post pascha Borcardus quoque Hasilicusis episcopus el Otto Strazburgensis ecclesiae episcopus per legalos sons consenserunt et subscripserunt, qui propler hostes sous cru- deliter nimis imminentes domum dimissi sunt. — Die Nachricht von dem Vordringen der grinnmer leiude im Elash bezielt sich woll schon auf die Kämpfe, die B. Otto als Auhläuger des Knisers mit dem Gregorianer Graf Huge von Egishein und seinen Verbindleten zu führen latte; vgl. unten leg, nr. 340. Daß es auch unter der hohen Geistlichkeit Straßlurgs nieht an Auhängern der päpslichen Partei fehlte, beweist der Hrief Beruolds von St. Blasien an den Propst Adalbert von Straßburg: domino ac cau- fissimo apostolicae auctoritatis astipulatori Adelberto Argentinensi prepo- sito, non toun mente quam corpore super ollas carnium Egypti collocato in De lege excommunicationis (MG. Libelli de lite II, 101); Abfassungszeit 1083 Dezember 11 bis 1089 Mai 30, vgl. Moyer von Knonan, Heinrich IV, 11V, 1108. — Die Nachricht von der Mainzer Synode des Jahres 1086 (Gos- Jans Prag, MG. SS. IX, 91), daß auch hier B. Otto durch Gesande seine Zus-limmung zu den Beschlüssen gegeben habe, füllt nach der Untersuchung Spangenbergs, Die Konigskrönung Wratishavs von Bohmen und die angeb- lichte Mainzer Synode des Jahres 1086 (MlOG, XX, 382), der sie als iden- tisse derweist mit der des Jahres 1085 (MlOG, XX, 382), der sie als iden- tisse derweist mit der des Jahres 1085 (MlOG, XX, 382), der sie als iden- tisse derweist mit der des Jahres 1085 (Dos. 338) |
| 1086        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nach Juli , |            | wird geweiht. — Datierung in Urk. B. Ottos von 1095 Juli 23 Reg. ur. 352:<br>ordinationis anno nono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vol         | r Cakiland | i vird bei der Belagerung von Cakibudi, die er bereits ein Jahr lang eifrig<br>betreibt, eines Morgens von Graf Hugo von Egisheim überfaller; nach<br>vielenn Blutvergießen führt der Graf die meisten als Gefangene fort, die<br>übergen jagt er halbiekleidet in die Flucht, nimmt dem lischof seine In-<br>signien al mud Ireibt Hun schmachvoll fort. — Gtronik des Jean de Bayon,<br>Kap, 83. Da die mir zur Verfügung slebenden Lesarden: Nancy, Bild,<br>publ, mss. nr. 348 Absecht, von 1534; Paris, Bibl, unkion, ns. latin, nr. 10015<br>und Absehr, im Karlsvuher Nachdaß Granddiers, nichl aussreichen, um einsungenußen Text herzustellen, umd ich auf die von der Kommission zur<br>Herausgabe lothrügischer Geschichtsquellen vorhereillet Ausgabe der<br>Chronik verweisen. — Die von Granddier (Karlsruher Nachdaß) vorge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

schlagene Emendation von Cakibudi in Dagsburg ist ansprechend; das ums vorliegende Material genügt jedoch nicht, eine Entscheidung treffen zu können.

1089

Mai 30

überträgt auf Bitten seines Getrenen Wanhard sechs Mansen, die dieser in der Gemarkung Volkoldesheim als Lehen besaß und für elf Unzen Denare aufgegeben hat, dem Straßburger Domstift. Wanhard und seine Nachkommen erhalten das Grundstück zu Erbrecht, und letztere haben jährlich am Todestage Wanhards fünf siclos Straßburger Münze zu erlegen. Hoc, quia nostris placuit fidelibus, hac qua praelibatum est traditione firmavimus et sub advocati Heinrici caeterorumque subscriptorum testimm assensu signavimus: Burchardus praepositus, Hartwig decanus, Hezel archidiaconus, Anshelmus camerarius, Herold cantor cacterique confratres; Friderich dux, Cuonrat, Walthere, Ludewig, Hereman, Otto, Cuono, Manno, Acta sunt haec anno incarn, dom, 1089, indict, 12, 3 kal, Iunii, luna 4. Manno notarius scripsi et subscripsi. — Würdtwein, Nova subs. VI, 252 ur. 107; Grandidier, Alsace II pr. 151 ur. 501 ans lib, sal, von 1347; Wiegand, Straßle Urk. B. I, 49 nr. 58 ans Grandidier, -Reg. zu 1156 April 14.

Straßburg enufängt den Grafen Ibigo von Egisheim in der Straßburger Vorstadt und bewirtet ihn. Nach dem Mahle wird der Graf im Schlafgemuch des Bischofs von dessen Mundschenk und einem Genossen aus Blutrache mit einigen seiner Ritter getötet, nachdem die Mörder den Bischof vorher hinansgetrieben hatten. Die meisten hielten B. Otto für nuschuldig an der furchtbaren Tat, während einige im Hinblick auf seine Niederlage vor Cakibudi (s. Reg. nr. 340) seine Mitwissenschaft betonten. - Chronik des Jean de Bayon (Nancy, Bibl. publ. ms. m., 348; Paris, Bibl. nation. ms. latin. ur. 10015; Karlsruher Nachlaß Grandidiers; Belhomme, Hist. Mediani monasterii III, 265) Kap. 83; Denique cum in suburbio Argentinae, quod sermone accolarum Halleyor vocatur, is consul ab urbis episcopo pransum invitatus, coena etiam peracta, post longa dispositionum consilia, quibus plurimam noctem verterant, thalamns ipse pontificis dormitum eos in simul locasset, Sigefridus pincerna, cuins collegae patrem, sibi vero praefatus comes fratrem olim graviter mortificaverat, andacter ji duo ipsam cum fidissimis camerum irrumpentes, cum praesulem ab intus propulsassent, iam dictum Hugonem somno quidem iam sopitum multis vuluerum lacerantes ictibus cam 4 vel 5 nobili genere pedissequis interimunt. Sed huins caedis quamquam pontificem insontem plerique, aliqui tamen non inexpertem fore arbitrantur; Ann. Marbac, Schulausgabe S, 36 zu 1089; Hugo comes de Egensbeim, indefessus miles sancti Petri, sed niminm credulus Ottoni Argentinensi psendoepiscopo, a servientibus einsdem episcopi Haselube occiditur in cubiculo cum ipso ad dormiendum collocatus = Bern. chron. MG. SS, V, 149 außer "Haselahe". Vgl. Bloch, Annalen S. 68; dagegen Zusatz Bernolds: "2 Non. Septembris". Liber de unitate ecclesiae MG. Libelli de lite II, 263; Ilng potentissimus comes Alsaciae post multa crudelia, quae feceral vel in ecclesia vel in re publica, occisus est; Ann. Ottenbur. MG, SS, V, 8 zu 1090; Hugo comes Alsatiae peremptus est; Necrol. Altdorf. (Grandidier, Oenvres ined. 11, 1443): Nonas Septembr. Hugo comes et cum illo quatuor milites, Bertolf, Egeloff et duo Lamberti, obiernut anno 1089, - Zum Verständnis vgl. Reg. nr. 338 und Reg. nr. 340. Der Wert der von Johannes von Bayon gebotenen Erzählung läßt sich erst nach einer kritischen Ausgabe seiner Chronik feststellen. Jedenfalls hat er hier wie an anderen Stellen wertvolle reichsgeschichtliche Nachrichten des 11.12. Jahrhdts, verwertet. Die Ortsbezeichnung Halleym Int Grandidier (Karlsruher Nachlaß) nicht ungeschickt als Allmend erklärt, (oder etwa der 342 spatere Holwig?).

| 1091      | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 2   | Verona       | interveniert in der Urknade Kaiser Heinrichs IV., der dem Bistum Brixen<br>eine Grafschaft im Pustertal schenkt. — Mon. Boica XXIX <sup>8</sup> , 246 nr. 434.<br>— Stumpf nr. 2913.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sepl. 21  | (Verona)     | interveniert in der Urkunde Kaiser Heinrichs IV., der dem Bistum Speyer<br>genannte Güter im Nahgan schenkt. — Reinling, Urk. B. der Bischöfe<br>zu Speyer I, 67 nr. 68. — Stumpf nr. 2914.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (1086-94) |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Conques      | unterminnst mit seinen Brüdern, dem Schwabenherzog Friedrich und Konrad, eine Wallfahrt nach dem Kloster Compues, wo es ihnen so gut gefällt, daß die Brüder, vor allem B. Ollo, enins auchorilatem enu prudentia caeleri fratres plurinnum reverebantur, den Abt unch ihrer Rückkehr auffordern, einen seiner Monche zur Bedienum der zu Ehren der Ih. Fides auf ihrem Eigen erbauten Kirche zu senden. — Qualiter sancta Fides adoptisivit predium quod in Alamannia possidet MG, SS, XV, 997 aus Handschr. 12. Jahrhults, des Klosters Muri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Schlettstadt | weiht die Kirche St. Fides in Schlettsladl. — Bericht in der Urkunde Hilde-<br>gards Reg. nr. 347.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1094      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           |              | Hildeg ar d mit litren Sõhnen, B. Otto von Straßburg, Herzog Friedrich von Schwaben, Ladwig, Walter und Kornad rowie mit litrer Tochter Adelbeit überträgt die Kirche zu Slezeslat, die sie nach dem Vorbild des hl. Grabes erbond latte und von litren Sohne, dem B. Otto, hat weihen lassen, am die Abtei St. Fide s in Conela. Dazu gibt sie den Morchen, die vom Abt gesendet werden sollen, einen Hof für die Khostergelaude, zwei Mansen in der Gemarkung Unittenkheim in Gau Elsaß, einen Weinberg in Onoltesen und zwei Horige. Die Kirche und ihren Bezirgklaufe, zwei Mansen in der Gemarkung Unittenkheim in Gau Elsaß, einen Weinberg in Onoltese sein das weder der Prieskert der Pfarkrierhe baptisunalis excl.) noch ein anderer Geistlicher oder Laie wegen Begrabuis oder under sonst einem Vorwande den Peirik heurruhigen darf. Acta anten sunt lanee et feliciter consumunta anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi 1094, indictione 2, regnante Heinrico imperatore quarto; yab Ottone Argenlinensi episcopo. Suevormuque duee Friderice, ceterisque subnotatis testilus, Burelardo minoris sectesine praeposits, Merodo cantore, Unernhere cunterario exterisque fratrilus; de S. Thoma; Canone praeposito, Manmone ceterisque de S. Petro: Hezelino praeposito, Camberto, Joanne ceterisque quamplarinis eiuse ordinis. — Beatus Ethenmans, Rere germanic, J. III p. 204 aus einer Alsedn. in Schelbstadit; Vardlwein, Nova subs. VI, 256 nr. 109; Granditier, Alsace II pr. 160 nr. 510 nns Or, des bischoß. Archivs im Straßburger Palast. |
| 1095      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | Straßburg    | benrkumlet, daß er nuter den Leben, die er und seine Brüder mit Zastinnung ürrer verstorbenen Mutter Hildsgard dem an fhrem Hausgut Stezestat errichteten Kloster St. Fid es geschenkt habe, ein Albed, das sie za Erbrecht in der Gemarkang Unithensehein besaften, gegen den Einsprach (clamor) eines gewissen Gottfried gesichert habe. Er gab diesem nümlich aus seinem Vermögen für Fründ Straßburger Mönze (percüssura) und befriedigte ihn so vor Zeugen, Achs sunt hec Argentine anno ah incarnat. domini nostri Jelisu Christi 1995, indictione 3, serundo nomas Februarii. Oltone prefato episcopo hee presentialiter ageute et cun suis palatinis primatitus rite confirmante, Burchardo principali preposito, Camone vice-domino, Mannone notario, Aushelmo urbis prefecto, Ottone thesaurario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1095    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Canone urbani intis villico, stabuli comite Bernhardo. — Würdtwein, Nova<br>subs, VI, 258 nr. 110; Grandfidier, Alsace II pr. 161 nr. 541 nns besie<br>gell, Orr. des bischöft, Archivs im Stratburger Palast. — Siegelbeschrei<br>bung n. n. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | wird durch Vermittlung eines Rilters Walter von seinem verstorheuen Brude<br>Konrad gemahnl, seine Scele durch milde Stittungen an die Kirche St. Fides<br>zu erlösen. Konrad herrichtel dem Walter zwei Falle, die nur er und B<br>Ollo wissen könnten, zum Beweise der Waltrheit seiner Erscheinung. Zu<br>gleich unbaht er seine Brüder zu einer zweijährigen Walflährt meh Jern-<br>salem. Auf die Erzählung Walters hin geben die überlebenden Brüde<br>Kourads ihrr Besitzungen in Schledtsladt un St. Fides. — Qualiter saneta<br>Fides adquisivit predium quod in Alamannia possidet MG, SS, XV, 998<br>Liber miraculorum sanete Fidis p. p. Bouillet p. 269 ff. — Eingereiht mit<br>Bücksicht unf die Benutzung dieser Erzählung im folgenden Regest. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Juli ≙t | schenkl in temeinschaff mit seinem Bruder, dem Herzog von Schwahen, mit ihrer Multer zum Seelendeit aller ihrer Verswandten mit lessonders ihres Bruders Kournd, der sie durch einen seiner Bienstleute dem Rütter Willer von Tabellestein, hatte mulmen lassen, der hl. Fides sowie dem Abt Bego von Compues mul seinem Monchen folgenders: 1, der Ort Stevalst diecum der S) und ihren ganzen Besitz dasselbst zu freien Eigen; 2, zwei Teile des Zolls und des Bannes unf der Ylla und vier Eigen; 2, zwei Teile des Destendultz auf der madern Seit des Flusses nit den Riedwissen, mit Festsetzung der Verpflichtungen der Forster in den Riedwissen, mit Festsetzung der Verpflichtungen der Forster die hinte der Verpflichtungen der Forster die nitt den Riedwissen, wie sie B. Otto sellts begabe hunt zu dem Riedwissen, wie sie R. Otto sellts begabe hunt en Machalen, tieter dominium) und Bann, wie sie B. Otto sellts begabe hunte, ton Machalen Littenbach bis zur Chera; 6, die Forstgerechtigkeit. — Berieht in der Urkunde Bletzog Friedrichs II. für die Propstei St. Fides mit anno incarn 1095, ind. 3, dalu 12 kal. Augusti, luna 1, , sub Ottone Argentinensie piscopa — Välmus som 1304 Marz 25 Schletsbadt StA. ur. (22 — Wardtwein, Nova subs. VI, 286 ur. (23; Grandfider, Alsace II pr. 1991 nr. 546 mit 1103, ind. 31 , sub Conone Argent, episcopo aux Williams um 1235; Göny, Schlettshadter Stadtrechte I. 253 nr. 209 nus Schlettstadt ver der Vilmus; — Wie es scheint, hat Grandfider willkartich die Dutering 1105 bergestellt, mm sie mit der Zeit des Urkunde B. Otto alls gestorben (hente recordacionis) erwähnt wird, in Chereinstimmung zu bringen. Die Urkunde selbst, das ie im Wilmus vorliegt, ist sicher eine Falschung aus dem Eude des 12 Jahrhalts, wie das nach dem Vorgung von Meisfer. Die Hohenstunfen im Elsaß S. 42 ff. Göny n. a. O. ausführen ist der Tatssech, daß im Abschnitt 8 der Urkunde Bischofsurkunde hinzuweisen, die dann much dem Foraunhr von Reg. nr. 352 verfaßt ware. Aus diesee hatte dam der Falscher die Zeugenreite und die |
| Juli 21 | schenkt der Kirche zu Groba viele Güter, die er zwischen dem Lutenbach<br>und dem Gewüsser Chern, das die Banagrenze zwischen Bilesteen und<br>Selezstal bildet, besaft. Anno Christi (1995, XII kal. August), regnante Hein-<br>rico quarte Romanorum imperatore, — Wimpfeling, Catalogus p. 46, wo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1095          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | gleich mit nr. 5 der vorhergehenden Urkmude, in die die verlorene Urk<br>B. Ottos verarbeitet isl. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juli 23       | beurkundel in Gemeinschaft mit seinem Brüdern, dem Schwahenherzog Friederich. Ladwig und Walter, daß sie die von ihrer Multer ins Werk gesetzte Gründung des Klosters St. Fid es in Schleitskadt nach deren Hinscheiden und nach dem Tode ihres Bruders Konrad forführen werden Daher übertungen sie ihr Erbigat in der villa Schezelsat, im Gan Elsaff und in der Gürschaft Kirrichein, mit allem Zubehör der hl. Fides und ihrergeben es dem Abt von Gonupes. Die Vogtei über das Gür erhalt jeweils der älleste der Brüder, nach derem Tode der Abt das Becht der Vogtwahl bekommt. Cher das Gut selbst hat der Abt und seine Nachfolger das freie Verfügungsrecht, und der Berirk der Kirche (afrimm) wird von jeder Dienstleishung unch gegenüber dem Bischof befreit. Außerdem ist das Kloster berechtigt, für Augehörige der villa selbst, wie für die der ganzen Diözese Beredigungen vorzunehmen, sigmm Ottonis Argentinensis spiscept, s. Friderici ducis, s. Ladewici, s. Waltari, s. Ausebni, s. Hessonis, s. Gouradi, s. Henrici, s. Bertolli, s. Lattolli, s. Utonis, s. Blerennin, Manno Argentinensis notarius seripsi et subscripsi et recognosi, bat et al. Nat. Augentinensis notarius seripsi et subscripsi et recognosi, bat et al. Nat. Augentinensis notarius seripsi et subscripsi et recognosi, bat et al. Nat. Augentinensis notarius seripsi et subscripsi et recognosi, bat et al. Nat. Augentinensis notarius seripsi et notarius 1995, in dictione 3, anno ordinacionis domini Ottonis Argentinensis episcopi nono, regnante Heinrico quarto Romanorum imperatore augusta. — Inseriert in Vidinus von 1360 August 26, Str. B.A. G 1660 (1), — In einer Urkande von 1369 Ottober 12 wird das antgedrückte Siegel B. Ottos als unbeschädigt erwähnt. Str. B.A. G 1660 (2), — Würdtwein, Nova subs. VI. 250 nr. 111; Grandidier, Alsace II pr. 142 nr. 512 aus FergAbserb. um 1235 in bischoft. Archi vin Straßburger Palast und aus Vidinus von 1360: Desjardins, Cartulaire de Couques p. 405 nr. 575. |
| Marz 16 Tours | erscheinl auf der von Papst Urlan II. geleiteten Synode, wo er absolviert wird unter der Bedüngung, daß er sich von seinen Vergehen reinige. — Bern, chroa. MG. SS. V. 464: episcopum Struzburgensem de excommunicatione resipisceuten (Urlam II.) recepti in commonionen, itd namen, ut einlichts erinimibus se expurgaret. — Kurz vorher schon, am Anfang des Juhres 1696 halte sieh B. kenbarrd von Würzburg, auch einer der etitigischen Heinigkanger Heinigks IV., dem Papst persöhlich unterworfen. Über die Motive, die heide, vor altem den Bruder Herzog Friedrichs von Schonen, zu diesem Schrifte verunlaften, ist nichts bekannt. Anzunelmen ist wohl, daß die Kreurpredigt, die ja methaltigen Wirkung auf B. Olto unsgedült halt S. Reg. nr. 358), him zur Versöhnung mit der Kirche trieh. Vgl. auch Hüschins, Kircheurecht Vl. 148. — In diese Jahre bin ich geniegt anch den ersten elsässischen Landfrieden zu setzen, der vom Beatis Riemanns, Remm Germanie, libri III. p. 188 überfüefert ist. Das Diktat erweist klar seine Fasseng in der hischoß. Kanzlei um die Wende des 11. und 12. Jahrhüts. Die Not der Zeit, die gleichzeitig in Schwaben zu einer Placiehen Versisbarung geführt haben. Vgl. Waitz, Urkunden zur Deutschen Versisbarung geführ Inben. Vgl. Waitz, Urkunden zur Genarkung Lauperlachein erhielt. Der Bischof selbst wünschte die Übertragung, Projekt Werner war aunwesund, der Vogl Hezelimis Beslätigt seis eigenhändig, die Brüder von Haslach gaben freudig ihre Zustimmung dazu, daß Konrad und seine Erben das freie Verfüngungsrecht zu ühren eigenen und zu der Kirche Witzen darüber erhielten gegen einen Jahreszins von einem Talent. Anßerden schekke Konrad der Kirche des kl. Klorentius zu Haslaan zwei Kan-                                                                 |

| 1096     |          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | delaber, hane chartam inde conscribi testesque subscribi el siglili mostri impressione fecinus insigniri. Ili sunt testes, quorum praedictae rei praepollebat auctoritas: Otto episcopus, Burkardas maior praepositus, Wernherus camerarius el huius loci praepositus, Hezelinus editious, Beringarius decamus, Wolverat, Herolt, Gerhart, Manno s. Thomae praepositus et canonicus, Hezel einsdem lori advocatus und 33 andere genamde Zengen, ferner Adhalbero einsdem lori advocatus und 33 andere genamde Zengen, ferner Adhalbero einsdem lori advocatus und 33 andere genamde Zengen, ferner Adhalbero einsdem lori advocatus (a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1097     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juli 13  |          | beurksundel, daß sein Getreuer Liulfrid, honn ülbere conditionis, sein Gut in der Genarkung Eichlobe, in der Provinz Elsaß, in der Grafschaft des Grafen Gotffried, am Flusse Andelaha, mit Zustimmung seiner Gemahlin und seiner öbrigen Freumde durch die Band des Grafen Adalbert als des Vigts der vorerwähnten villa dem Kluster St. Cyriacus bei Aldorph auf gesetznaßige Weise derfragen hat. Dafür belahl er und seine Gattin das Gut als Lehen und zahlt jährlich vier Denare Zins an das Kluster, an das mach ihrem Tode der volle Besitz übergeitt. Lünftri selbst erhält von Abl Dietbald von Altdorf seells Talente Straßburger Münze und zwei Weinberge auf Precarie hanc cartam inde conscribi testesque subscribi et sigilli mostri impressione feeinus insigniri et ex peticione prenominati oblatis inssimus stabiliri. Hii sunt testes hunst traditionis: Regenbalt de Valva, Burchart de Meisteresheim. Unernbere de Blaudenesbeim, Acta sunt hee anno dominice incarnationis 1097, indictione 6 (statt 5), regnate Heinrico quarta Rommorum imperatore augusto. Data 3 inds Julii. — Or, Str. BA. H 1 (3). — Schoepflin, Als. diplom. I, 178 nr. 230 ms. Or. |
|          |          | mis (ii,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vor 1098 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |          | soll die Mittel seines Bistums mad des Klosters Ettenheimmünster so freigelig an Hitter mud Herzöge verteilt halben, daß das Kloster statt wie jüsher 30 Brüder im Jahre 1098 kann deren 12 unterhalten kounte. — Wimpfeling Catalogos p. 54: Anno domini 1098 coenobiam in Ettenheim-Münster coepit adeo rei familiaris inopia constringi, nt locus, qui triginta fratrinas crat constructes, vix videretur posse duodecim sustentare. Huins exestatis enlpam transferunt in Othonem; tam prodigus enim rerum ecclesiasticarum fuisses scribiur, nt imperatoren aduluturas res episcopatus et nomasterii in Ettenheim-Münster militilias huins saccali et ducibus distribueret; quoniam frater eius carnalis Friderieus Alenamuorum dux regis filiam neptem imperatoris moorem daxit. — Vgl. oben Reg. nr. 338. 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1096-   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1099)    |          | Papst Ur ban II, an B. Otto: Auf die schriftlich vorgetragene Bitte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (1097    |          | Papst Ur Dan II. an B. Otto: Au die scirritufen Vorgerragene Ditte der Synode auf den Bericht des Bischofs ist die Kaiserin Adelhein im der Synode zu Rom heitig gesprochen worden. — Loewenfeld, Epistolae pontificum Romanorum p. 65 nr. 135 aus ehemals Weißenburger Codex. — Jaffe-Loewenfeld nr. 5762 mit 1689—1699. — "Ex consideratione". — Als terminus, post quem ist die Synode von Tours anzumehmen.  357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juli 13  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -1099    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nov. 9)  | Kreuzzug | nimmt am ersten Krenzzig teil, - Ann. Marbae, Schulausgabe S, 39 zu<br>1096: egregius quoque Godefridus dux Lothoringie, Otto Argentinensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| (109799) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1099     |        | episcopus, Boinmodus et alii untli principes lutic expeditioni inler-<br>foceruit; Aun. Pathechron. (ed. Scheffer-Doichors S. 194) zu 1997; no-<br>mina principum, qui profecti sunt, fuerunt Godefridos dux Lolharingine<br>et Baldewinus frater eius, episcopus Strazburgensis et Hartmanums de<br>Suevia, archiepiscopus Pisamus de Tuscia et Bohammundus princeps sive<br>dux Apuliae. Pisamus archiepiscopus, Strazburgensis episcopus et Aima-<br>rus Podiensis episcopus cam suis compatriotis diversis temporibus iter<br>Jerosolimiumum aggressi sunt = Aun. Naxo MG. SS. VI, 730 zu 1907; Pi-<br>samus Strazburgensis episcopus et Aimarus cum sais compatri-<br>otis diversis temporibus literosolimiumum iter aggressi sunt; Bern. chron.<br>MG. SS. V. 466 zu 1998; Gotefridus dux item Otto Strazburgensis<br>episcopus et comes Hartmanus de Ademania et alii quamplares cum in-<br>munerabiti multitudine iam dudum Hierosolymam tendere coeperunt. —<br>Die Nachricht der Zimmerschen Ctronik (ed. Baract I. 87), daß B. Otto-<br>mit vielen anderen oberdeutschen Herren sich 1996 dem Zuge des Ere-<br>miten Peter angeschlossen habe, ist mit Meyer von Knonan, Heinrich IV.<br>IV, 490 Ann. 47 anch nach Beseitigung der Annales Argentinenses (yd.<br>Rlock, Amaleu S. 40) abzuweisen. Wann und auf welchem Wege aber<br>Otto zum Hauptheere Herzog Gottfrids gestollen ist, mid wie weit er am<br>Zuge der Krenzfahrer eitigenommen hal, läft sich mit den vortegenden<br>Nachrichen nicht feststellen. Datierung bestimmt durch Reg. nr. 355<br>und nr. 359, bestätigt durch die Sage von der zweigährigen Kreuzfahrt<br>B Oltos Reg. nr. 349. |
| Nov. 9   | Mainz  | anwesend bei einem Tausch zwischen B. Johann I. von Speyer und B. Cano<br>von Worms. — Reunling, Urk.B. der Bischöfe zu Speyer I, 68 nr. 69. –<br>Stampf nr. 29448. — Andr Kaiser Heinrich IV. wur anwesend immitten<br>einer großen Anzahl von Reichsfürsten. Kurz vorher wird B. Otto mes<br>dem heiligen Lande zuröckgekehrt sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1100     |        | den nemen zurackforente sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jan. 6   | Speyer | als anwesend genannt in der Gründungsurkunde der Abtei Sinsheim durch<br>B. Johann I. von Speyer. — Rending. Urk.B. der Bischöfe zu Speyer<br>I, 69 nr. 70. — Stumpf ur. 2945. — Auch hier war Kaiser Heinrich IV.<br>mit seinen Getrenen zugegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jan. 7   | Speyer | Zenge in der Urkunde Kaiser Heinrichs tV., der das Bistum Speyer in dem<br>Besitz der Ablei Hornbach bestätigt. — Remling, Urk. B. der Bischöfe<br>zu Speyer 1, 72 nr. 71. — Stumpf nr. 2946.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mai 18   | Homin  | weiht die Kirche von Kloster Houan. — Notiz im Kirchenkalender von Houan<br>11./12. Jahrhdts. — Schleifsladt Stadtlibb. ur. 1183. — Mone in ZGORh.<br>1V, 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |        | erleichtert ein wenig das den Straßburger Bürgern auferlegte drückende Ge-<br>wolmbeilsrecht (ius cousneludinarium) in der Abgabe des Bannweins, in-<br>dem er nur von Ostern bis Maria Geburt von jeder carrada des zum<br>Verkauf gestellten Weins zwei Sithdue oder einen Ohm (quod nos ten-<br>tonice annun voenums) für den bischöftlichen Fiskus einfordert. – Bericht<br>in der Urknude Kaiser Heinrichs V. von 1119 (s. mten). — Vgl. dazu<br>dus Slattd von Honan von 1104 (s. Reg. nr. 375). das Propst Bruno offen-<br>bar nach dem Vorbild der Verfügung B. Ottos erlassen hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |        | setzt von dem Ertrag der Reben ad Epincam einem jeden der Brüder der<br>Straßburger Kirche einen Denar aus. — Melker Seelbuch (Wiegund in<br>ZGORh, NF, 1H, 192).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| (1082<br>1100)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | schenkt den dritten Teil der Zehnten der St. Auredienkirche, der zum Unter-<br>laull des Priesters dient, dem St. Thomasslift, damit dies einen seiner<br>Brüder mit diesem Dienst betraue (annd et aucheritate stil privilegtii con-<br>firmavil). — Bericht in der Bestatigungsurkunde B. Burchards Reg, zu<br>1145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | raubt dem Kloster Ebersheimmüster einen Hof in Wizwilre. — Chron. Ebersheim. MG. SS. XXIII, 445: Oddo episcopus curtim monasterii in Wizwilre cam omnibus perlinenliis suis rapuit et raptoribus concessit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1100            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aug. 3          | stirlt, ohne seine Stellung im Schisma aufgegeben zu halben. — Jahr: Bern-<br>chron. MG, SS, V, 447. — Ann. Marbuc, Schulausgabe S, 40 zu 1100; Olto Strazburgensis serismaticus, de Jerosolimithan ülinere reversus, set de seismate, ut putabahur, non emendatus, diem clausit extremun; Ann. Saxo MG, SS, VI, 733. — Ann. Disibodi MG, SS, XVII, 18 — Ann. Wirriburg, MG, SS, I, 246; Ann. Eliwagenses MG, SS, X, 9 zu 1100; Otto Argentinensis obiit. — Tag; Melker Seelbuch (Wiegand in ZiORb, NF, III, 192). Necrol. Argent. (Wolfenbüttel) (Bölmer, Fontes IV, 310); Wimpfeling p. 47.                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Baldwin (1100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angust<br>-Dez  | wird nach dem Tode B. Ottos eingeselzt, stirbt aber schon nach seels bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -Dez.           | wira nach dem Loude B. Olos eingesehr. Sunt ander senon mach seens mis<br>8 Worhen. — Ann. Marlac. Schulausgabe S. 40 zu 1100; ein (Olton)<br>Baldewinas VI. Lantom victurus ebdomadam successit; Ann. Saxo M.G.<br>S.S. VI. 733 zu 1100; pro quo (Oltone) Baldewinas consilutous est. qui<br>vixil dnos meuses et mortuus est — Ann. Wirziburge. M.G. SS. B. 246 —<br>Warzlarger Chronik (Bhehholz, Die Würzlurger Chronik S. 560; pro quo (Oltone) Baldewinas constitutiur, qui vixil meuses dnos et meritur; Königs-<br>hofen; Chronikeu II. 646. — Auffer diesen Nachrithen ist nichts über den<br>Bischof lekannt. Da er im gleichen Jahre noch einen Nachfolger fand (Beg.<br>11, 369), so ist auzumelumen, daß Baldnin fast mmittelbar nach dem Tode<br>seines Vorgängers erhoben wurde. |
|                 | Cuno (1100-1123 [nach 1125]).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | folgt Baldnin. — Ann. Marbac, Schulausgabe S, 40 zn 1100; Cui (Balduino) eodem anno Caono episcopus successit. — Herkunft: Solin des Freien Werner im Uffgan, Brader des Eberhard und Werner. Vgl. Reg. nr. 373. Erzk. Adalbert von Mainz zahlt Cuno zu den innigsten Freunden Kaiser Henirichs IV. (Reg. nr. 411; priusepanna de ecclesiam rediret, inter primos amicos imperatoris habebatur). Der Briefwechsel des Straßburger Domkapitels mit Papst Paschalis II. Reg. nr. 378 und 379 spricht von dem schmachvollen Eintritt und der ungiltigen Weihe Cunos. Über die Stellung B. Cunos zum Domkapitels N. (Reg. nr. 411. 369                                                                                                                                                              |
| 1101            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dez. 25 Mainz   | anwesend in der Begleitung des Kaisers, der hier das Weihnachtsfest feiert.  — Die anwesenden Fürsten aufgezählt in Reg. nr. 371; die Feier des Weihnachtsfestes berichten die Ann. s. Allsani (Buchholz, Die Würzburger Chronik S. 68).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1102            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Febr. 11 Speyer | Zenge in der Urkunde Kaiser Heinrichs IV., der die Ablei Weißenburg seines<br>Schutzes versiehert. — Schoepflin, Als. diplom. I. 181 nr. 232. — Stumpf<br>nr. 2956.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| vor 1102        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Febr. 15        |         | designatus episcopas, stellt nach dem Tode seines Vaters Werner zusammen mit seinen Brüdera Eberhard und Werner tile Burg (eastrum) Michilenbach wieder her. Sein Vater, der im Ufgan Erbgalter besaß, hatte sie unrechtmäßiger Weise auf dem Grund und Boden der enria Rotenvells, die Kaiser Heinrich III. der Speyrer Kirche geschenkt hatte, erhant, mußte sie aber auf Befehl dieses Herrschers auf eine Beschwerde der Speyrer Kamoniker hin wieder niederreißen. — Berieht in der Urkunde Kaiser Heinrichs IV, 1102 Februar 15, Reg. nr. 373. — Der Wortlant der Erabhung läßt nieht erkeumen, oh der Wiederaufbau der Burg ver oder nach der Erhebung Canos zum Bischof geschah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1102            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Febr. 15        | Speyer  | Kaiser Heinrich IV, benrkundet mach dem Bericht von den Eingriffen, die sieh B. Cano und seine Brüder gegenüber der Speyrer Kirche zu Schulden kommen ließen (s. Reg. nr. 372), daß er auf die Kinge B. Johanns von Speyer B. Chm., dessen Vogt und dessen Brüder Eberbard und Werner gezwungen habe, die streitige Burg (enstrum) Michilenhach mit den zu Furrecht der Speyrer Kirche entzogenen übten dem B. Johann und dessen Vogt zurückzugeben. Um aber dem B. Gunn und seiner Verevandlschaft jede Gelegenheit zur Beumrubigung und Beraubung der Speyrer Kirche zu nehmen, habe er, der Kaiser, alle ihre tötter im Ufigan erwerben, and zwar die Besitzungen in den Orten (vilhae) Laufrüdiswilt, Oberanwilt, Winkele, Eichelbach, Frierlinde, Geswendt, Hirzbuhel, Elchisbeim, Merivelt, Bukinisheim, Odinkeim mit albem Zubehör. B. Cano selbst übergab dies alles durch die Hand seines Vogts Bruno zusammen mit seinen Brüdern Elberhard und Werner in Gegenwart vieler Fürsten. Kaiser Heinrich wieder gab die von ihm so erworbenen Güter zum Heil seiner Seels und seiner genaamten Verwandten auf die Bitte B. Johanns von Speyer der dortigen Kirche – Grandidier, Alsace II pr. 186 nr. 532; Remling, Urk. B. der Bischöfe zu Speyer S. 79 nr. 74. — Stumpf ar. 2957.                                                                                                                                               |
| 1103<br>März 4  | Speyer  | Zenge in der Urkunde Kaiser Heinrichs IV., der die vom Kloster Lorsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mare 1          | . peyer | auf dem Heiligenberge gegründete Zelle in seinen Schutz nimmt. — Chron.<br>Lauresham. MG. SS. XXI, 425. — Stumpf nr. 2963. 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (1103—<br>1104) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |         | wird geweihl. — Trotzdem die Strafburger Kanoniker noch 1106 von ihren  "sogenamten Bischoft sprerhen, der zwar die Würde eines solchen inne- hal, aber nie das Amt' (Reg. nr. 378), so dürfen wir doch annehmen,  daß B. Guno durch einen der kaiserlichen Bischofe die Weihe empfangen  hal. 1102 April 21 datiert Cuno von Dalheim eine Urkunde für Kloester  Homm, die die Bestaligung der durch B. Hermanns Vermittlung erfolgten  Verleihung von Klostergat (Reg. nr. 291) enlhält: Cunone designato epis- scopo (gleichzeitige Adzeichung eingeheftet im Honner Lekklonar. —  Schlettstaldt Stadthibl. nr. 1184. — Wentzeke, Ungedruckte Urkunden  [MIOG. XXIX]): 1103 alaliert chenso der Priester Vocco in einer Ur- kunde für Kloster Altdorf: Camone positifice electo nondum consecrato (auf  der Rücksette der Urkunde B. Ottos von 1097 Juli 13 Reg. nr. 355  von etwas späterer Hand. — Schoepflin, Als. diplom. I. 182 nr. 223);  1104 dagegen heißt es in der Urkunde Propts Brunos von Honau über  den Weinverkauf auf der Klosteriusel; episcopo Canone, — Absehr. 14, Jahr- hdtls, Str. RA. G 1509. — Würdtwein, Xova subs. Vl. 283 nr. 121;  Grandidier, Alsace II pr. 196 nr. 543, Uselbst Papst Paschalis II. spricht  in seinem Brief an Klerns und Volk von Straßburg Reg. nr. 379 von der  Weille B. Canos, der er jedoch nie zugestimnt habe; neque electioni ne- que conservationi eins asseusum dedimes. |

| 1105   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Straßbarg | beurkundel, daß seine Getrenen, die Laien Regenboto, Sigefrit und Ingold am Bitten und für das Seelenheil des Presbyters Hartmann, eines andern Getrenen des Bischofs, 10 Mansen in der Genarkung Harthusen mit voller Nutznießung, dazu einen genaunten Hörigen und die Kirche St. Margareten in dem erwähnten Orte Iehn Straßburger Domstift in geselznaßiger Weise mit allem Zubeloft geschenkt haben. Hartmann selbst mit davon jährlich fünf Solidi Straßburger Münze zahlen, nach seinem Tode seine Nachfolgere, die er selbst wählen kann. B. Gunn ofherträgt liese Getrechtigkeit dem Dekan der Straßburger Kirche und vertrant sie dem Schutz seines Amtes (ministerium) an hanc cartam inde conscribi testseque subscribi et sigilli nostri impressione fecimus insigniri. Hi sunl testes pryscript; traditionis: Canon episcopus, quo consentient et ciuus hanno confirmmate hee omnin facta sunt. Brün maioris ecclesie prepositus. Unolverat idecanus, Burchart cantor, Eberhart gödnus eclerique corum confirtres, Anshehm advocatus, Diepolt, Ingoll, Reginbolt, Unteram, Sigefrit, Manno, Erilo, Wignant, Erilo eclerique corum comparitatis honnines, quos canmerare longum est. Acta sunt hee Argentin anno (105, Heinricho imperatore quarto augusto, indictione 13. — Or. Str. B.A. G. 2708 (1) mit anfigedr. beschdigt, Siegel, — Wardtwein, Novu subs. VI, 284 nr. 122 aus lib. |
| 1106   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Januar | Mainz     | soll anf dem Reichstag anwesend gewesen sein, der Heinrich V. als König<br>anerkannte. — Die glaubhafte Nachricht nur hei Guillinaum, De episcopis<br>Argent, p. 217. — Nach dem Mainzer Reichstag begab sich der neue<br>König med dem Elsaß, zweifelles doch in das Gebiet seines Anhängers,<br>des Straßhurger Bischofs. In Rufach erregte das schroffe, hochmütige<br>Gebahren seiner Begleitung so sehr den Luwillen der Bärgerschaft, das<br>sie sich gegen den König erhob, der unter Zurücklassung der Reichsinsig-<br>nien fliehen mußte. — Vita Heinrich IV Schulausgahe S. 26. Vgl. Meyer<br>von Knonau, Heinrich IV. V. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1106) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Herbst |           | Brief des Straßhurger Domkapitels au Papst Paschalis II.: Die Brüder bitten den Papst inistandigst, zu ihmen zu kommen, denn schon etwa dreißig Jahre lang irren sie umher wie Schafe und keunen nieht die Stimme des Hirten. Was sollen sie mit ühren Bischofe machen, der nur den Namen eines solchen trägt, das Amt alber gar nicht ausbilt, über dessen Leben und Amtsantritt man allenthalben spricht? Dringend ersuchen die Brüher den Papst, lämen zu raten und ein Machtwort zu sprechen. — Godex Udalrici: Jaffé, Bibliotheca V, 254 nr. 137; Wiegand, Straßb. Urk. B. I. 54 nr. 66. — Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird namanelmen Kounen, daß der Brief den Papst während des Konzils zu Guastalla erreicht hat, von wo ans sich Paschalis ursprünglich mach Deulschand begeben wollte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (1107) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anfang |           | Brief Papst Paschalis' II. an Klerns und Volk von Straßlung: Als Antwort auf den eingegangenen Brief (Reg. nr. 378) spricht er seine Frende über ihr Eintreten für die gerechte Sache aus und fordert sie auf, in ihrem Widerstunde gegen den ihnen anfgezwungenen Mann zu verhurren, da er (der Papst) ja = 6 odt sei Dank — niemals seiner Wahl und Weihe zugestimmt habe noch zustimmen werde. — Codex Udalriei; Jaffté, Bibliotheca V, 256 nr. 138; Wiegand, Straßb, Urk, B. 1, 55 nr. 67. — Jaffé-Loewenfeld nr. 6142. — "Perspectis litteris."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1107   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mai 2  | (Mainz)   | interveniert in der Urkunde König Heinrichs V. für Kloster St. Maximin bei<br>Trier. — Mittelrhein. U. B. 1, 472 nr. 412 Ann. — Stumpf ur. 3015. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1107                    |           | "Zweifelhaft": Brefilm, Königs- und Papsturkunden für St. Maximin (West-<br>deutsche Zeitschrift V, 58). 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1108                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Marz 19                 | Speyer    | Zeuge in einer Urkande Kaiser Heinrichs V., deren Datierung und Zeugen<br>angeführt werden bei Guillimann, De episc. Argent. p. 217. 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (1110                   |           | heurkundet, daß er auf Bitten seiner Getrenen Burkard, Hugo, Berlhold u. a. die Kirche St. Leon hard bei Birsa mit allem Zubehör dem Strafburger Dounstift übergeben, sowie die Einrichtung des Gottesdieutses daselbelst und die Weihe durch B. Hezilo von Havelberg gestaftet habe. Ferner sichert er die Stiftung vor jedem Eingriff fennder Gewalt und befreit das gerodete Land um die Zelle. Soweit es zu Wein- und Ackerbau benutzt wird, von jegtichen Zehnten. Nur der Straßburger Kirche sind die Monche daselbist unterworfen umd zahlen zur Erimerung an deu genannten Burkard jahrlich ein Goldstück daurens unmanns) an das Donkapitel. Der Straßlunger Bischof darf nach dem Tode des ersten Ahfs Megingold nur nach dem Vorschlag der Brüder einen Nachfolger bestimmen. Acha sunt haee anno dominicae incarnationis 1109, indictione secunda, regnante Heinrico rege quinto, 11 kal. Octobris. Privilegii buins tradicioni foerunt testes assignalt cannoici muioris ecclesie chorepiscopi. Sciffeel Bruno prapositus, Barckhardus, Eberhardus, Wolveradus, Rudgegens: layci Sigebertus comes, Ansehmas advocatus, Biebaldus viecodominus, Hezel, Hugo, Bertholdus, Coaradus, Warmerus, Heinricus, Manno, Ezelo, Sigefridus, Erlo, Hugo, Hingentus et Inrba civitatis multa. — Schoepflin, Als. diplom, I, 187 ur. 239 aus dem Archiv von St. Leonhard; Würdtwein, Nova subs. VII. 20 nr. 11 aus Chartular von St. Leonhard; Würdtwein, Nova subs. VII. 20 nr. 13 aus Or. des Hanna-Liehtenbergischen Archivs in Buchsweiler. — Die Weihe hatte am 26. Februar stallgefunden, wie eine sich munittelbar an die Urkunde auschließende und zu ihr gehörige Nuiz über die Schenkungen am Weihetage mud späder zeigt. — Vgl. Notiz über die Gründung von St. Leonhard Grandidier, Alsace II pr. 267 nr. 610; MG, SS, XV, 1000. |
| Ang. —<br>1111<br>Juni) | (Italien) | soll König Heinrich V, auf seinem Romzuge begleitet haben. — Die au sich<br>nicht unwahrscheinliche Nachricht nur überliefert von Gnillimann, De epi-<br>scopis Argent. p. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1111                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ang. 7                  | Speyer    | hittet mit zahlreichen anderen Firsten Kniser Heinrich V. am Begrähmistage-<br>Heinrichs IV. um Bestätigung der Privilegien der Bürger von Speyer.—<br>Bericht in der 1111 August 14 ausgestellten Urkunde.— Hilgard, Urk.<br>zur Gesch, der Sladt Speyer S. 17 nr. 14. — Stumpf nr. 3071. — Über<br>den Begräbnislag s. Meyer von Knonau, Heinrich IV. und Heinrich V.<br>VI, 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aug. 8                  | Speyer    | anwesend auf dem Hoftag Kaiser Heinrichs V. — Bericht in der Urkunde<br>Heinrichs V. für die Abtei Weißenburg. — Schoepflin, Als. diplom. 1, 188<br>nr. 240. — Shungh. nr. 3068.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aug. 8                  | (Speyer)  | interveniert in der Urkunde Kaiser Heinrichs V. für Kloster St. Maximin bei<br>Trier. — Millethein. Urk. B. I. 483 nr. 423. — Stumpf nr. 3069. —<br>Brellau, Königs- und Papsturkunden für das Kloster St. Maximin (West-<br>deutsche Zeilsehrift V., 55) läßt die Frage der Echtheit noch offen. 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sept. 4                 | Mainz     | berät Kaiser Heinrich V. bei der Bestätigung der Freiheiten und Besitzungen<br>des Klosters Allerheitigen in Schaffhausen. — Baumann, Das Kloster Aller-<br>heitigen (Quellen zur Schweizer Gesch. III. 1) S. 77 nr. 48. — Stunpf<br>nr. 3076.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1111              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 4           |            | (Mainz) Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der die Freiheiten<br>und Besitzungen des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen bestätigt. — Bannaum a. a. O. (s. Reg. ur. 387) S. 79 ur. 49, — Stumpt<br>ur. 3977. — Ge false ist mit Benutzung der vorliergebenden Urkunde: Bred-<br>lau in Kaiserurkunden in Abbibhungen S. 79 (Leifert, IV. ur. 23). Vgl.<br>Hirsch, Studien über die Privilegien süddentscher Klöster (MfOt. 388<br>gänzungsband VII, 501).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Okt. 2            | Straßburg  | Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der das Kloster Einsiedeln in<br>Wiederholung einer Urkunde seines Vaters in seinem Besitz bestätigt. —<br>Böhmer, Acta imperii selecta I, 71 nr. 76. — Shumpf nr. 3079. — 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Okl. 2            |            | (Straßburg) Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichts V. für Kloster Etten beim. — Grandidier, Mauer II pr. 216 nr. 550 aus Abselr. — Stump nr. 3080. — Fälse hung Grandidiers meh einer Notiz Gnillimanns, Ib episcopis Argent, p. 220; Bloch, Die Urkundenfälsehungen Grandidiers (ZGOHb. Nr. XII, 509). Gnillimann berichtet lediglich, daß Kaiser Hein rich V. anf Billen der Ettenheimer Monche, die über unrechtnaßige Eat Freundung Harre Güter Klage fährten, ein Edikt erlich, ne eniquam lieen bona monachoram et canonicorum habere aut in posterum unsrpare. Mi diesem Versuch, den Beitstand des Klosters neu zu festigen, mag die Fälschung der Urkunde B. Heddos von 762, die mur in einer "Ernenerung" von 1121 erhalten ist, zusammenbängen. Vgl. Reg. nr. 46. 338                                                                                                                                                                                                          |
| 1113              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Marz 20           | Worms      | interveniert in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der die Zelle Michelslad<br>in ihren Besitz bestätigt Simon, Gesch. der Dynasten zu Erbach III<br>nr. 1; MG. SS. XM. 434 Ann. 66 Stumpf nr. 3094.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| April 6<br>(1109— | (Worms)    | interveniert in der Urkunde Kaiser Heinrichs V. für Kloster St. Maximin be<br>Trier. — Mittelrhein, Urk. B. 1, 489 ur. 426. — Stumpf nr. 3095. — Ge<br>fall's eht und Grund einer eelten Intervenientenliste: Brefflau, Königs- und<br>Papsturkunden für das Kloster St. Maximin (Westdentsche Zeitsehr, V. 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   |            | Der Strafflunger Dompropst Konrad schenkt unter Kaiser Heinrich und B Gmo (temporibus episcopi Chuonis) zum Seelenheil seines Bruders Hugo und aller übrigen Verwandlen seelts genannte Ministerialen mit ihren Besilzungen umf familia der Marienkirche zu Strafflung unter den Vor hehalt, daß die Ministerialen zu seinen Lebreiten noch ihm dienen . Fach est predicta doualio attestanblus duce Friberico, Ondalrico de Hurmingen Oltone de Gerofflesbegge, Merholone de Borre. Sigefrido himis civitatis advocato, Sigefrido burgravio, Hugone causidico, Brunone preposito, Run degero preposito et alias quan plurimis. — Bericht in der Bestätigungs urkunde B. Burchards (1141—1143), der die beim Brande des Münster verlorene Urkunde ernenert, nachdem die Kirche die Güler in dem gesetz lich festgelegten Zeitramn von mindestens dreiffig Jahren bewahrt hat Die von Wiegand, Straffb. Urk. B. 1 68 Ann. 2 gegebene Datierung (107 — 1123 läß sich also noch einschräßen. |
| 1114<br>März 18   | Straffburg | Zonge in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der das Kloster Élival in seinen<br>Besitze bestätigt. — Hugo, Annal Praemonstrat II prob. 539. — Stumpl<br>nr. 3110.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Márz 18           | Straßburg  | Zenge in der Urknude Kaiser Heinrichs V., der das Klosler Moyenmoutier<br>in seinem Besitze bestätigt. — Schoepflin. Als. diplom. I, 191 nr. 242. —<br>Stumpf nr. 3141.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept. 13          | Speyer     | interveniert in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der dem Kloster St. Marie<br>von Pomposa Reichsummittelbarkeit, Güterbesitz und freie Abtwahl bestä-<br>tigt. – Breßlan, Neues Archiv XX, 225, 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1115            | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1105—          | Straßburg | beurkundet, daß der Kanoniker Konrad den Augustinern zu Hen wihre die Kapelle daselbet mit allem Zuhehor, sein Eigen 2n Stotzheim mit der Kapelle, Zehnten, Bann und Lenten, fünf Hufen zu Ehersbeim und einen Teil der Kürche, fünf Hufen zu Breitenback samt dem verten Teil der Kürche, endlich die Kirche zu Holzbeim mit den Zehnten und fünf Hufen zu Wittersbeim durch die Hund seines Vogtes Merbotto gegeben habe zum Seelenheil seiner Vorfahren, vor allem seines Valers Trutherus, seiner Mutter Hertha und seines Bruders Hligo, Dies alles übergalb er dem Stiff Straßburg unter der Bedingung der freien Propst- und Vogtwahl für die Hutweiter Stiffsberra. Außerdem soll der Bischof die Stiffsberra bei seinen Visilationsbesuchen nicht mit, einer Menge Begleitung beläsligen und den Vogt bei Verletzung der Stiffsgefter, falls Abundnungen der Brüder nichts mitzen, mit einem Pfund Gold straßen und im seines Autes entsetzen. Diese Ding sint gesetchen in der stat zuo stroßburg in dem jor do man zall von gottes gelaurt 1115 jor also die remesche zal genant indicht was erhetwe (8), in dem zehende jore des riches keiser Heinriches, vor mir dem vorgemmul hischoffe und vor herzog Priderich, der ander zu gegen waren dies gezige; her Bruno probst und canceler. Burkar der dechen, Gerott, Hug, Hesse, Rudiger, Behlott, Courat, Stifft der vogt, Manno der zoller, Hetzelin, Hug, Hung, Courat, Wernher, Stifft, Walram, Humbrecht, Gebeno, Barkart, Behlott, Gosbert, Hertwig, Rüdiger, Zeizoff, Stift, Henirch, Ulrich, (Der genannte Kanoniker gal noch die Frau eines genannten Getreuen mit ihren Kindern). – Dentsche Übersetz, 15. Jahrhalts, Str. Hosp, A. nr. 3499. Der lateinische Wortlant mit mar mwesenlichen Auslassangen, vor üllem in der Zeugenreihe, in Bestätigung R. Gebarahs von 1137. Vgl. auch Wentzeke, Zur allteren Gesch, des Augustinerstiffes Itlenweiler (ZGORb, NY, XXIII). |
| (1105-<br>1115) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1116            |           | hestātigt tile in seiner Anwesenheit erfolgte Scheukung der Bärger, die alle Lauhen an der Mauer gegen das Saltlertor hin sowie ein Grundsfück nit einem Züns von zwei Solidi zwischen diesem Tor und der nächsten Brücke dem Stra fähurger Spital überwiesen, has jährlich vier Unzen und acht Denare darans ziehen solle. Facta sumt vero beg presentibus canonicis: Brunone preposito, Burchardo cantore, Hessone srolastico, Eberhardo enstode, Bertholfo camerario et egleris, presentibus etiam et astipulantibus bony memoriae luicis: advocato Aushelmo, Manuone, Courado, Ezelone, Hargegero, Sigefrido burgravio, Friderico, Odalrico et multis aliis. Facta sunt autem beg Heinrico Romanorum imperatore regunate, predicte Counce in Argentineusis erelesia presidente et lace legitine banno sou confirmante. — Bericht in Bestätigungsurkunde B. Burchards von 1143. — Cher Datierung s. Wiegand, Strafib. Urk. B. 1, 71 Anm. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Straßburg | hestätigt, daß der edle Laie Olto von Bruchkirche einen Mansus in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |           | villa Vendenheim mit allen Hechten zum Heil seiner Seele und nus Liebe gestienskil halbe haure carfam inde conscribit testesque subscribit elsseinen Sohme, ehm Kamoniker Hartwigins, dem Straßhurger Donnstift geschenkl halbe haure carfam inde conscribit testesque subscribit el sigilli episcopi impressione fectinus insigniri, Hii suml testes prescripte traditionis: Ginn episcopus, quo consentiente et etuius hanno confirmante hecomini facta sunt, Brûn maior prepositus et regis cancellarius, Burchart decamus, Eherhart editius, Hesso scolarum mugister, Hiac, Dietrich, Bertolt, Cahral, Riddeger, Gerolt, celerique earum confratres; de Jai-celi ordine Sigefrit atkocatus, Diebolt vicedomuns, Sigefrit urbis prefectus, Wernhere, Humbreth celerique eorum comparitatis homines, quos enumerare longum est. Quienque autem hanc traditionem infringere ve irritam facete slutherit, auctoritate beati Petri prosobil et omnium sauc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

tortun el nostra enn madhemati sabicinuus, Acla sunt her Argentine anno dominice incarnationis 1116, Paschali papa Romang egelesis presidente, Bleinrico imperatore quarto regnante, concurrente 1, eparla 6, indictione 9, — Or. Slr. B.A. G. 2708 (2) mit autgedr. Siegel. — Wordtwein, Nova subs, VII, 10 nr. 5 sus lib. sal.; Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 56 nr. 69 ans Or.

1117

Der Straßbarger Bischof soll auf Seite des Erzh. Adalhert von Mainz mit Herzog Friedrich von Schwaben, der die Sache des Kaisers während dessen Romzug in Deutschland vertrat, gekämpft haben. — Ann. Marbur. Schulaussabe S. 43: Igitur (Friedericus) onnihus circa Rhemun ad untum sunn infimilis, Gelebardo Argentinensi episcopo et Alberto Mogantino archiepiscopo beldinn indicit, vastatis circumquaque onnihus. — In wörllicher Auhelmung nas Ottonis Frising, gestas Friederic Schulausgabe S. 23 flornommen unter Hinzuffigung von "Gebehardo Argentineusi episcopo". Wie Bloch in seiner Ann. a. a. O. richtig vernutet, wird es sich hier lediglich um eine Verwechselung mit den Kämpfen B. Gebhards mit Herzog Friedrich aus dem Jahre 1136 haudeln.

HIIS

Es wird beurkundet, daß die Gräfin Helwig, Tochter des Grafen Gerhard von Burg (castrum) Egusheim, die Berhta mit ihrem Erbgut dem Straßburger Domstift vor ihrer Hochzeit geschenkt linbe. In Gegenwart der Gräfin und auf ihre Bitten ist unter Zustimmung ihres Vogts, ihres ältesten Solmes Hugo, und der ührigen Söhne die Verpflichtung bestätigt worden. Zum Zengnis der Übergabe ward die Gräfin mit ihren beiden Söhnen, den Laien Ilugo dem älteren - und Uodalrich - dem jüngeren, mit dem bischöff, Hofe in der villa Sulzo am Fuße des Wasgan (iuxta Vosagum) und dem zu Burcheim am Ufer des Rheins (inxta Rennm) belehnt. Hec vero traditio facta est Paschali Romano pontifice ecclesie presidente, regnante Heinrico imperatore quarlo, anno incarnationis domini 1118, concurrente printa, epucta 16, indictione nona presentibus tam clericis quam laicalis ordinis maioribus civitatis. Como episcopus, Bruno maior prepositus et imperatoris enneellarius, Eherhardus edituus, Roudegerus archidiaconns, Barchardus decanes, Hesso scolarum magister et mulli alii canonici presentes fuerunt et firmaverunt; de ordine laicali Sigefridas advocatus et Heinrich et Diepolth vicedominus et multi alii interfuerunt. - Or. Str. B.-A. G 16, aufgedr. Siegel abgefallen. - Schoepflin, Als. diplom. I, 193 nr. 244 aus cod. membr. 1357; Würdtwein, Nova subs. VII, 16 nr. 9; Grandidier, Alsace 11 pr. 232 nr. 579 ans Or. - Die Augube Grandidiers. daß zwei Originale im bischöff. Archiv verhanden waren, wird durch eine Notiz 16, Julirhdts, bestätigt, Str. B.-A. G 426 fol. 163a.

hestätigt die Schenkung des Dompropets und Reichskunders Bruno, der durch die Hand seines Vogts, des Grafen Uneels, dem Strafflarger Domstift sein Gul in der villa Serewähre zum geneinsmen Mutzen der Brüder übergibl und dies selbst beurkundet: Hee vero tradito facta et a me confirmatur est Paschuli Romano summo pondifien miversali eyelesie presidente, regnante Heinrico imperatore 8, anno incarnationis domin 1118, concurrente 1. epactu 6, indictione 9, presentibus tam elericis quanu hicalis ordinis unioritus civitatis, ipse Camo episcopus pre-sens fuit et confirmavit. Burchart decams, Eberhardus edituns, Rüdegerus archiducous, Hosso scolarum magister, Geroll, Hug, Dielerich, Diezuan et multi ali confratres, pre-sentes fuerunt et confirmaverunt, de ordine biriali Sigefrit advoratus, Biepolt vieedomiums, Hug evador, Unoffann, Hergger, Unerenhere, Brün et multi ulti interfuerunt, Poenformet, — Or, Str. B.A. 6 2708 (3) mit anfgord, Siegel, — Württlevin, Nova subs. VII, 19 nr. 10; Granddier,

| 1118    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                  | Alsace II pr. 231 nr. 578 ans lib, sal. 1347; Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 57 nr. 72 ans Or. 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1119    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Straßburg        | beslätigt, daß ein Laie, sein Getreuer Cöno, und dessen Gattin Jodinta von Lupphensten inter Horige (de familia san) Meginburga mit ihrem Sohne darch die Hand des Vogts Sigfried der Marienkirche zu Straßburg schenkte mit der Aulage, daß sie und ihre Nachkommenschaft jährlich an den Allar zwei Geldstücke oder Wachs im gleichen Werte (munmos vel unmmatas cerae) zahlen sollte hane cardam inde conscribi telsetsepue subscribi et sigilli mestri impressione feeinus insigniri. Hi samt testes prescript, tradicionis: Cuono episcopus, apu consentiente et ennus hanne confirmante hee ommit facta sant, Brün minoris gerlesig prepositus, Burchart decanus, Eberhart editums, Hog, Dietherich, Gerolt, Diezeman, Adelga ceterique corum confratres; Sigefrit advocatus, Sigefrit urbis prefectus, Werinere vicedominus, Guntam etgerigue corum comparitatis homines, quos emmerare longum est. Quiennope antem hane traditionem infringere vel virilam facrere studnerit, auctoritate beati Petri upostoli et omnimus sanctorum et nostra emm annthemati subicimus. Acta sunt hee Argenting anno dominier, incarnationis I 119, Heinricho imperatore aparto augusto regunate Or. Str. B.A. G. 2708 (t), aufgedr. Siegel abgef Wurdtwein, Nova subs. VIII, 29 nr. 13 ams lib. sal. 1347; Wiegand, Straffib. Urk. B., I. 58 nr. 73 ans Or Protokoll gleichlantend mit Reg. nr. 399, Arenga auch unit 376. |
| (1119)  |                  | int 576.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sept.—  | (Stee Church     | Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der auf Rat und Drängen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | , and the second | Fürsten in Strafburg das gemeine Recht (ins civile et omnibus commune) wieder herstellt. Sehon B. Olto hatte das drückende his consuctudinarium criedithert (s. Reg. ur. 363) und der Kaiser beschräukt jetzt die Abgabe des Banuweins an den bischöllichen Fiskus auf sechs Wochen. Wiegand, Strafb. Urk. B. 1, 59 nr. 74. — Slumpf ur. 3159. — Die ungewöhnlichen Formen der Urkunde, auf Grund deren Wiegand a. a. O. "die Anthenticität der Überlieferung beunstandet", sind aus Abfassung von Seite der Empfanger in Strafburg zu erklären.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (1119   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nov     |                  | underwirft sich unmittelbar meh dem Konzil zu Reims, das Papst Calixt II. im Beissien u. a. von Erzla, Adalhert von Mainz und fünf seiner Suffragane ahlieft, und erhält von einem Kardinal die Absolution. Die Folge davon ist eine völlige Abkehr von der Partei des Kaisers. Die Straßburger Kanoniker dagegen hallen trotz der Ermahnungen Erzla, Adalberts von Mainz an der kaisertlichen Partei fest und verweigern sogar die Annahme der von Erzla. Adalbert albernittelten Bodschaft Papst Calixts II — Be- richt im Schreiben Erzla. Adalberts von Mainz an den Papst. Epistolae Mo- guntliane: Jaffe, Bibliofichee III, 333 an. 74. G. S. Reg. nr. 411. — Zum Ver- ständnis sei auf den Berieht des zum Papst neigenden Straßburger Scho- laster Hesso (Mc. Libelt de lite III, 21) hingewissen, der dem Konzil sellist beiwolnute (vgl. Haller, Die Verhandhungen von Mouzon in Neu- Reidelberger Jahrbücher II, 1437 ff.). Nicht unwahrscheihlich erscheiheit es, daß durch Hessos Vermittlung B. Camo zur Anderung seiner Stellung gegen- über Papst und Kaiser vermlaßt wurde. Daneben aber wirkte jedenfalls der Einfluß Erzla. Adalberts mit. — Vgl. auch Reg. nr. 411. — 405                                                                                                                                                                                                                       |
| um 1120 |                  | Death and desired at applies and Hamman des Plantage of S. S. S. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                  | Bertha, magistra et ancilla ancillarum des Klosters Sindelsberg, beur-<br>kundet einen mit Abt Adelo von Maursmünster abgeschlossenen Güter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(Januar)

nm 1120 tausch. Facta sunt her sub conditione saucte Romane ecclesie et horum testium confirmatione: Calixto presidente in sede saucte Romane ecclesie, Heinrico iuniore reguante imperatore et episcopo Argentinensi Cunone, quorum auctoritate et predictorum testium confirmatione loco nostro hanc commutationem et traditionem assignavimus et vinculo anathematis confirmavimus. - Eingetrogen auf dem Sindelsberger Polyptichon. - Or. Str. B.-A. H 589 (2). — Schoepflin, Als. diplom. 1, 196 nr. 247; Würdtwein. Nova subs. VII. 44 ur. 18 aus Or.; Spuch, Ocuvres choisies III, 87 ff., daraus Wolff, Die Abteikirche von Maursmünster mit Abbildung. (1100-1123) henkt auf Bitten der Bürgerschaft den Platz von der bischöflicken Küche zwischen Mauer und Graben bis zum Tore gegenüber vom Münster sowie den Hof, der vor der Studt hinter St. Peter liegt, dem Spital zu Straßburg und beurkundet die Stiftung in gesetzmäßiger Weise. — Bericht in der Bestätigungsurkunde B. Burchards von 1143. bestätigt (annuente et etiam perpetrante) unter Zustimmung der Kanoniker und der Bürger die Überweisung des zehnten Teils der Gaben, die dem hl. Krenz zustehen (oblatio, que offertur ad sanctam Crucem), an das Spital. - Bericht in der Bestätigungsurkunde B. Burchards von 1143. 408 gibt viele Güter des zerrütteten Klosters Ettenheim an weltliche Herren. — Wimpfeling, Catalogus p. 47. Vgl. dazu Reg. nr. 390. setzt auf Vorschlag des Abts Stefan von Klingenmünster, Weißenburg, Selz und Limburg, des Rats Kaiser Heinrichs V., den Mönch Konrad von Klingenmünster als Abt von Ebersheimmünster ein. - Chron, Ebersheim, MG. SS. XXIII, 445: Stephanns . . . Cuenradum ad Chononem Argentinensem episcopum destinavit, quatenus ipsum abbatem constitueret; quod et sine dilatione factum est. 1123

> wird von Kaiser Heinrich V. abgesetzt. - Ann. Marbac. Schulausgabe S. 41 zn 1123: Cuono Argentinensis episcopus de sede pellitur; Ann. Saxo MG. SS. VI. 759: Cono Strazburgensis episcopus solo nomine, quia in nece Bertoldi ducis consensit, ab episcopatu deponitur; Ann. s. Disibodi MG. SS. XVII, 23 zu 1122; Cuno Argentinensis episcopus deponitur; Königshofen, Chroniken II, 646: Absetzung zu 1123. - Der vom sächsischen Annalisten augegebene Grund, daß B. Cuno au der Ermordung des Herzogs Berthald von Zähringen beteiligt gewesen sei, war sicherlich rein außerlich. Der Kaiser mochte begierig danach greifen, um dem Bischof, der zur römischen Partei abgeschweikt war, zu beseitigen. Das betont auch Erzb. Adalbert in seinem Briefe an Papst Calixt II., der genauer (1123) zu datieren ist: B. Cuno von Straßburg bat gleich nach dem Konzil von Reims um Verzeihung und empfing von einem Kardinal die Absolution. Als er früher noch hartnäckig auf der Seite des Königs stand, ermahnten wir ihn off, sich der Kirche in Gekorsam zu bengen, und schrieben auch den Kanonikern, sich von seinem Irrwege fernzuhalten und zum Frieden Christi zurückzukehren. Sie blieben aber in ihrem Ungehorsam und weigerten sich sogar den päpstlichen Brief, den wir ihnen kürzlich schickten, zn öffnen und zu lesen. Nachdem sich aber der Bischof vom Banne gelöst hatte, wandte er sich gänzlich (corde et corpore) vom Kaiser ah und blich in treuen Dieusten der Kirche als hartnäckiger Verteidiger der Wahrheit. Auf alle mögliche Weise über verfolgen sie ihm und stellen ihm nach. Der Kaiser ergriff diese Gelegenkeit, ihn mit tötlichem Hasse zu verfolgen, ihn anf jede Weise zu penigen und endlich aus der Stadt zu vertreiben. Dies alles tat der Kaiser nach Abschluß des Friedens (Wormser Vertrags)! Vorker konnte er nichts gegen den Bischof ausrichten, his

409

dieser, der friher zu seinen nächsten Freunden zählle, sich von ihm akehrle und sicht der Kirche wieder auschluff. Mil dem allem wollen wir nicht die Ungerechtigkeit des Bischofs verteidigen oder gar billigen, sondern wir bringen die Suche deshalb vor, weil jetzt, wenn dem Kniser unsuschränkte Gewalt zugebilligt wird, seine Wat gegen jeden beliebigen Bischof auszulassen, auch dher die abrigen Glübigen, die der Kriede Gottes Iren blieben, eine unerträgliche Verfolgung ausbrechen wird. Der Papsl möge daher scharf gegen das Vorgehen des Knisers einschreide, damil der Kirche die volle Gerichtbarkeit über den genannten Bischof gewahrt bleibe. Epistolae Mogunthime; Jaffe, Bibliotheen III, 393 ur. 496.

Schon (122 (Juli), als Kaiser Heinrich V, in Straßburg die Dienstmannen des Donistifts von Abgaben an den Fiskus befreit (Absehr, 17, 18, Jahrhdts, Str. B.-A. G 2891. — Wiegand, Straßh, Urk, B. I. 60 nr. 75. Shimpf pr. 3180), fehlt der Bischof unter den Zeugen; 1123 Januar 23 und 24 ist der Kaiser wieder in Straßburg und auch in den hier ausgestelllen Urkunden (Stumpf nr. 3186 und 3187) findel sich B. Cano nicht. Wir werden wohl kamn feldgehen, wenn wir gerade um diese Zeit, die durch die Angaben des sächsischen Annalisten von der Ermordung Herzog Bertholds (1122 Dezember 8) und Erzb. Adalberts gegeben scheint, die Absetzung B. Camos durch den persönlich anwesenden Kaiser festlegen. Der Gegensalz zwischen dem Straßburger Bischof und dem Domkapitel. der sich schon 1106/07 in dem Briefwechsel mit Papst Puschalis II. und dann wieder in dem Bericht Erzb. Adalberts offenbart, zeigt sich deutlich anch auf wirtschaftlichem Gebiete. Die Reg. nr. 11 nud nr. 95 sowie Straßb. Urk. B. I. 31 pr. 40 aufgeführten Urkmiden sind zum Teil bereits von Bloch als Fälschungen aus dem Aufaug des 12. Jahrhunderts nachgewiesen (Bloch, Jura curine in Munchwilarc; ZGORh, NF, XV, 411). Die Urkunden Reg. nr. 11 und 95, die sich ausdrücklich auf Schenkungen König Dagoberts beziehen, verfolgen wie die Erkunde Wiserichs und Azzos (Straßb, Urk, B. J. 31 nr. 40) dentlich den Zweck, den Gülerbesitz des Domstifts zu sichern und festzulegen. Der Straßburger Bischof tritt in ihnen durchaus in den Hintergrund. Sie berühren sich in diesen Punklen mit den Urkunden für das Straßburger Domstift, die in die ersten Jahrzelmle des 12. Jahrhunderts zu setzen sind: Straßb, Urk. B. 1, 50 nr. 62 (dat. 1097, augefertigt nach 11123), a. a. O. nr. 63 (dat. 1108) mid nr. 65 (dat. 1105). Auch die Aukündigung der Besiegelung auf der Urkunde frimfrids für das Domstift (Reg. nr. 184) mag in diese Zeit fallen. Die Aufertigung der aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts datierten Urkunden wie der oben zusammengestellten Fälschungen in der gleichen Schreibstube, eben in der des Domkapitels, geht deutlich aus der Verwandtschaft des Formulars hervor, die bei Reg. ur. 95 und Straßh. Urk. B. I, 31 nr. 40 durch die des Schriftcharakters bestätigt wird. Augenscheinlich war das Domkapitel bestrebt, unabhängig vom Bischof seine Besitzungen urkundlich sicher zu stellen. Auch die aus dem zweiten Jahrzehal des 12. Jahrhunderts stammenden Beurkundungen von Schenkungen für das Domslift Reg. nr. 399, nr. 401, nr. 402 and 403 sowie Straßb, Urk. B. 1, 56 nr. 70 (Schenkung Diezwills von 1116) zeigen mit der vorher genannten Gruppe deutlich erkennbare Ähnlichkeit im Diktat. Daß das Domkapitel bei seiner Stellungnahme gegen den Bischof mit der Straßburger Bürgerschaft Hand in Hand ging, geht schon uns dem Briefwechsel Papst Paschalis' H. mit "Klerns and Volk von Straßburg" hervor. Offenbar ist auch das Privileg Kaiser Heinrichs V. für die Straßburger Bürger (Reg. ur. 404) in diese politische Gruppierung einzufügent es war wohl schon eine Folge der Hinneigung B. Canos zur päpstlichen Partei. Deutlich zeigt sich dann auch der Einfinß des Domkapitels auf die Politik des Kaisers in dessen Privileg für die Dienstmannen des Straßburger Domstifts von 1122, in dem Domkapitel und Stadt zusammenwirkend erscheinen wie

späler im Jahre 1129 im der Urkunde König Lothars III. für die Strafburger Bürger (s. Hez, m. 432). Am schärfsten zeigen die Tendenz, die Rechle des Damkapitels gegeunber den Ausprüchen des Bischofs abzugeruren, die beiden Falschungen auf den Namen Karls des Größen und Papel Hadrinns I. (Heg, m. 49 und m. 50), deren Herkunft aus der bekannten Reichenmer Fälscherwerkstätte Lechner, Schwähische Urkunden dischungen dies 10, und 12. Jahrhunderts (IIIO). XXI, 51 fl.) medigewiesen bal. Elwa in der Zeil des Slatzes B. Ganos werden sie nach Strafflurg gekommen sein. Vgl. unden Reg. m. 425.

## Bruno (1123 -| 1125|1131).

wird als Nachfolger Cumos eingesetzt, -- Ann. Marbae, Schulausgabe S, 41 on 1123; cui (Chononi) Bruno episcopus superponibur; Ann. Saxo MG. 88 VI, 759 zu 1123; Bruno Babeubergensis ecclesie canonicus episcopus constituitur: Ann. s. Disibodi MG, SS, XVII, 23 zu 1122: Brun consti-Die Einsetzung wird mmittelbar nach dem Sturz Conos durch Heinrich V. selbst vollzogen sein. 1131 bei seiner Absetzung wird ihm noch ungältige Weihe vorgeworfen Reg. nr. 441. - Herkunft: Seine Identifizierung mil dem kaiserlichen Kanzler Bruno u. a. bei Stunnf. Reichskanzler II. 253 and Looshorn, Gesch, des Bistmus Bamberg II. 116 ist haltles. Grandidier, Oeuvres hist, 11, 349 läßt ihn von den Grafen von Holienberg abstammen, gestälzt auf eine Notiz bei Petri, Suevia ecclesiastica p. 233. Sicher ist nur, daß er 1145 Sigibolo von Tanehusen und Adelbert von Hengen, beide wohl in Mittelfranken ausässig, als seine Verwandlen bezeichnet (Reg. nr. 443). Bruno selbst war Kanonikus des Bamberger Domslifts (Ann. Saxo a.a. O. und Reg. nr. 443), in dessen Urkunden ein Douberr Brung 1108 erscheint (Lousborn a. a. O. S. 65). - Seine kirchliche Stellung entsprach wold den Ansichten B. Ottos von Bamberg, un dessen Hof er sich später zurückzog (Reg. ur. 443). Vgl. Hunck, Kirchengesch, IV, 125. Gerhoh von Reichersberg, Opnsenhun die gloria et honore tilii hominis MG, Libelli de lile HL 397 neunt ihn einen klugen, sehr belesenen Mann (prudens vir valenter literatus) vgl. Reg. nr. 443. Herbord. Dialogus de Ottone epise, Bamberg, (Jaffé, Bibl, V. 724) ansgezeichnet au Redegabe and Tugend (cloquio et moribus adprime festivus). - In die Zeit des Wechsels auf dem Strafburger Bischofssitz ist wohl nuch die verfassungsgeschichtlich bemerkenswerte Urkunde Papst Calixts II, für die Abtei Hugshofen zu setzen, in der es u. a. heißt: Da es Sitte in der Provinz Elsali (Alsatiensis provinciae mos) ist, dali kein Angehöriger (millus ex familia) der Straßburger Kirche einer fremden (alteri) Kirche, die nicht unter der Strußburger Jurisdiktion steht, etwas von seinen Eigengütern vergeben darf, so verleiht Panst Calixt dem Kloster Hugshofen das besomlere Vorrecht, daß jeder Angehörige der Straßburger wie auch jeder anderen Kirche ihr Zuwendungen an Gütern oder anderem Eigentum machen darf. Die Wahl des Abtes steht den Brüdern nach der Regel des hl. Benedikt frei; die bischöflichen Weihehandlungen sind vom zuständigen Diözesanbischofe ohne Entgelt vorzunchmen, falls dieser vom papstlichen Stuhl anerkannt ist. Der Straßburger Bischof darf auch die geringsten Befugnisse nur mit Zustimmung der Brüder und des Ables unsüben, mid nur der Papst darf hier die Exkonnumikation verhängen. Vor allem ist das Kloster auch von ieder Algabe au den Straßburger Bischof wie an amlere Bischöfe und deren Beamle, sowie an Könige und Kaiser, Herzöge und Grafen befreit. Dat. 1120 Mai 14. - Absehr, 17. Jahrhdts, Str. B.-A. 11 2294. - Schoepflin, Als. diplom. I, 194 ur. 246; Würdtwein, Nova subs. VII, 36 nr. 16; Grambilier, Alsace II pr. 237 nr. 584 ans Andlauer Salbuch. - Jaffé-Loewenfeld nr. 7130 mit 1122-1124. - "Ad mmi-412 mentum".

| 1123            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Straßburg              | Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der die Privilegien des Klosters<br>Laxenil beslätigt. — Grandidier, Alsace 11 pr. 249 nr. 594. — Stumpf<br>nr. 3192. — Entgegen dem Urleil Stumpfs n. a. O. ("kann eelt.) wird<br>sich die Urkunde verleidigen lassen, jedenfalls ist das Eschutokoll nicht zu<br>beaustanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1154            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Mai —<br>Juli) | Neuhansen<br>bei Worms | anwesend, als Md Rustenus von St. Blasien vor Kaiser Heinrich V. und vor<br>den versammelten Fürsten wegen Vergelung der Klostervogtei durch B.<br>Berthold von Basel Klage erhebt. — Bericht in der Urkunde Kaiser Hein-<br>richs V. 1125 Januar 8. Reg. nr. 419. — Datierung gegeben durch Slumpf<br>nr. 3198 — Mai 30 und Stumpf nr. 3199 — Juli 25: Belagerung von<br>Worms durch den König: apud Nuhusen in obsidione Wormatine. 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Juli            | Worms                  | nimut mit andera Bischofen an den Verhandlungen vor Kaiser Heinrich V.  teil, in welchen heschlossen wird, daß der Kardinalbischof Wilhelm von Präneste in Würzburg über die Rechthatfigkeit der Wahl des Bischofs Geblaard entscheiden solle. — Bericht in dem Schreiben Bi, Geblaards von Würzburg hier seine Leiden und Verfolungen. Godev Udulriei, 24ffe. Bib- liedteca V, 405 nr. 233. — Datierung durch Stampf nr. 3199 — Juli 23 gegeben. wo Kardinal Wilhelm als Zeuge genaunt wird. — Vielleicht ist dannals Bruno durch den Legalen als Bischof anerkannt worden; wenig- stens hat er sich später auf den Spruch der römischen Kirche berufen (Reg. nr. 431); grafia dei et sanctae Romanae eerdesiae andeuritate orfilinis mei integritatem et episcopalis officii relineus plentindienen. — Das Schreiben eines Bischofs B. an Heinrich V. das Grandidier, Absrec II pr. 251 nr. 596 und Ocurves hist. H 534 für den Straßburger Bischof verwertele und elwa in diese Zeit wies, paßl seinem Inhalte nach mir in die Jahre, in deuen der König um den Überrhein zu känpfen Indte und und destabl von B. Bruno von Speyer (laffe, Bibliotheca V, 321 nr. 185) oder von B. Barchard von Worms (füesebrecht, Kaiserzeit III), 1228) etwa 1116 – 1118 verfaßt sein. |
| Dez. 25         | Straßburg              | auwesend bei der Verhandlung über den Streit zwischen der Ablei St. Bla-<br>sien und B. Berthold von Based, der im Auftrage und in Auwesenheit<br>Kaiser Hehrichs V. von B. Udalrich von Konstanz zu Gunsten St. Blassiens<br>endschieden wird. Die auwesenden Farsten stimmen dem Spruch B. Udal-<br>richs zu. — B. Bruno nicht nameutlich gemannt, doch scheint seine Betei-<br>ligung gesichert durch die folgenden Hegesten und durch die Worter assien-<br>tibns ablis episcopis carderrisque principilors collandantibus idenunge indi-<br>cium confirmantibus, im Bericht der Urkunde Kaiser Heinrichs V. Reg.<br>nr. 549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Straßburg              | Zeage in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der das Kloster Engelberg in<br>seinen Schutz minunt. – Zuricher Urk, B. 1, 149 nr. 265, — Stumpf<br>nr. 3202. — Cher die Echtheid s. Hirsch, Die Acta Murcusia und die ältesten<br>Urkunden des Klosters Muri (MIGG, XXV, 417).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1125            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jan. 7          | Straßburg              | Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der dem B. Udatrich von Konslanz die Wiedererichtung des Spitals in Krenzlingen gestattet. — Thurgauer Urk, B. II, 43 nr. 19. — Stumpf nr. 3203.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jan. 8          | Straßburg              | anwesend, als Kuiser Heinrich V. den Spruch B. Udalrichs von Konstanz im<br>Streit zwischen St. Blasien und B. Berthold von Basel bestätigt. – Troni-<br>lat, Momments de Bâle 1, 243 mr. 166. – Stumpf nr. 3204. – Vgl. Reg.<br>ur. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jan. 8          | Straßburg              | gegenwärtig, als Kaiser Heinrich V. dem Kloster St. Blasien den Besitz des<br>Gutes Schlachsee bestätigt. — Neugart, Cod. dipl. Alemanniae II, 59 nr. 846.<br>— Stumpf nr. 3205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| .) 10           |           | Di uno—Cuno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1125            | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jan. 8          | Straßburg | Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs V., der die Gründung des Klosters<br>Lätzel hestätigl. Schoopflin, Als. diplom. I. 201 nr. 251. — Stumpfl<br>nr. 3206. — In jüngster Zeit von Haus Hirsch. Studien über die Privi-<br>legien süddeulscher Klöster (MOG. Ergänzungsbd. VII, 473) als Fähschung<br>erklärl, jedoch vorläufig ohne näheren Nachweis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aug. 20         | Sponheim  | weiht auf Bitten Erzh, Adalberts von Mainz den Altar vor dem Chore der<br>Klosterkirche zu Spoulneim zu Ehren des hl. Kreuzes. — Weihenotiz in<br>Auschlaß an das Spoulneimer Urk, B. um 1500 (von der Hand des Tri-<br>themius;). Karlsruße G. L. A. Kopialbücher nr. 1346 fol. 319. — Trilhe-<br>mius, Chron. Spoulneim. (Opera II. 2429).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aug. 20         | Dalem     | weiltd das Oratorium des hl. Georg in Dalem zu Ehren des hl. Georg. Weihenotiz s. Reg. nr. 422. — Trithemius a. a. O. in etwas ausge-<br>schmöckter Form (Bitten des Erzh. Adalbert von Mainz, des Abts Bera-<br>helm von Sponheim, in der Notiz selbst nur sab B.) und des Grafen Megin-<br>hard von Sponheim).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ang. 21         |           | Zenge nehen Erzb. Adalbert von Mainz in der Urkunde Graf Meginhards von<br>Sponheim, der das von ihm gegrändele Kloster dem Erzbischof übergidt<br>und die Vogteigerechtsame ordnet. — Trithemius, Chron. Sponheim. (Opera<br>11, 240).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |           | - Daß Bruno noch zur Zeit der Wahlversammlung in Mainz mit Erzh. Adalliert, dem Leiter der Verhandlungen, im besten Eiwernehmen sland, beweisen die vordiergehenden Regesten nr. 122-424; wahrscheinlich sleht sogar seine Anwesendeit am Mittelbein damit in Verhindung. Erzh Adalbert hätte ihn danach als Bischof anerkandt, um ihn für seinen Kandidalen, Lollar von Supplindurg, zu gewinnen. Dieser Versuch scheint aber gescheitert zu sein, da sehon ladd darauf Erzh Adalbert Bruno nicht mehr als Bischof musah. Mit Recht vermulet daher schon Grandidier, Courves hist. H. 357, daß Bruno in Mainz zu den Anhäugern Herzog Friedrichs H. von Schwaben gehörle. Schon Weilmelden 1125 war er aus Straßburg vertrieben, du er nuch Ausweis der Zeugenlisten Stumpf nr. 3230 und 3332 an dem Hoffage, den Konig Lothar dort ablieth, nicht leinhalm (vgl. Bernhardt, Lollan S. Sa Ann. 19). Bruno selbst beschwert sich in seinem Schreiben an die Straßburger Kirche Reg. nr. 431 darüber, daß er durch Gewalt vertrieben wurde, ohne Geständnis und Urteil (nec confessus, nec cun ichne vertreiber Erlischung für das Straßburger Kirche das Straßburgers könden sicher Klöster (RDG, Ergänzungslad, VII, 348) lat auf den Einflaß hingewiesen, den die anf den Nannen Karts des Großen in Reichenan verferigte Fallschung für das Straßburger Domkapitel (Reg. nr. 49) auf das Diktal des in Straßburg 1126 Januar 2 ausgefertigten Diploms für des Abtei St. Blasien Shunpf nr. 3231 ist Falschung s. Hirsch a. n. 0, S. 554). Danach ist nazunehmen, daß gerade um die Zeit der Ausectung B. Brunos das Blybon Karls des Großen der kaiserfiehen Kanzlei eingereicht worden ist; vielleicht entnahm die Gegenpartei ihm Gründe und Wußen, um den Bischof zu stärzen. 425 |
| te              |           | Cuno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nach<br>Aug. 30 |           | beurkundel, daß er nuter Zoslimmung und Mitwirkung Erzb. Adalberts von<br>Maniz und des Kardinals Gerard in Boungarlen eine Ablei zu Ehren Gottes,<br>der Jungfrau Maria und aller Heiligen gegründel habe. Der neuen Grün-<br>dung gesieht er freie Abtwahl zu, vorbehaltlich der Zustimmung und Weilte<br>durch den Diazesandsischen. Als erzster Abl wird Friedrich eingesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1125             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nach<br>1125     | Acta sunt anno dominice incarnationis 1125, indictione vero tercia. — In- serient in die Bestäligung B. Burchards 1155—56 Reg. nr. 558, wo auch berichtet wird, daß. B. Camo seine Schöpfung ausgestaltet habe mit vol- standiger Freiheit von Züss und Zehnlen. Walde mul Weiderrecht und freien- Durckzung (scriptoque subnixo stabilivit). — S. auch Bestätigung B. Geb- hards 1133 Reg. nr. 530. — Aus der Urkunde ergibt sich, daß Erzix, Adalburt gegen den widerspenstigen Bruno den abgesetzlen Camo wieder hervorzog, nn zu zeigen, daß er den Bischof gar nicht anerkenne. Unter den Einfluß Adalberts und des phystlichen Legaten wird König Lothar Bruno seinerseits zunächst nicht anerkannt haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Apr. 14          | stirbt. — Necrol. Spirense. Karlsruhe. G. L. A. Amniversarien nr. 33. — ZGORb. XXVI, 427: Cuno frater Argentinensis episcopus ob. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (1125 -<br>1126) | Eberhard (1125, 1126—1127).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | eingesetzt um die Wende des Jahres 1125/26. — Talsache und Datierung nirgende serwähnt, jedoch unweischlaft nach dem folg. Reg. nr. 429. — Herkunft: Wahrscheinlich der in den Urkunden B. Gunos mehrfach erwähntle Knomiker gleichen Nameus: 1100 Elechart in Urk. des Kanonikers Burchard Wiegand, Straßb. Urk. B. I. 51 nr. 63: 1105 Eherhart editums Reg. nr. 376: 1109 Sept. 21 Eberhardus Reg. nr. 382: (1103–1115): 398. 1116 Eberhart editums Reg. nr. 399: 1118 Eberhardus editums Reg. nr. 401 und nr. 402: 1119 Eberhart editums Reg. nr. 402. 319 Sept. 402: 1119 Eberhart editums Reg. nr. 402 und der Brieße Wohl kannn einstimmig durch das Doutkapitel, dafür sind Zengnisse die folgende Urkunde Reg. nr. 429 und der Brieß B. Brunos an die Straßburger Kirche Reg. nr. 431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1127             | Bruno und Eberhard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Febr. 5          | . Da in der Straßburger Kirche um den Bischofssitz ein heftiger Streit tobt zwischen zwei Bischofen, Brano und Eberhard, wird B. Stephan von Metz nit beider Zashimmung herbeigerufen zur Weihe der Kirche St. Johann bei Zabern. — Berieht in der Anfzeichung über die Schenkung des Gafst Meyenhenswire, das Graff Peler von Lützelburg dem Kloster St. Georgen im Schwarzwald überfrägt, sowie über die Weihe der Kirche von St Johann. — Abschr. von 1617 Mai 9 Str. Ib-A. Il 2981. — Schoepflin, Abs. duplom, 1, 205 m. 253 m.s beglanbigter Abschr. von 1377 Febr. I 3 im Archiv des Klosters St. Johanni Grandidier, Absace II pr. 262 m. 608 ans aller Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1003 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1004 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1004 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1004 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. SS. XV., 1004 ms üben Lesarlen. — Die Abschr. in St. Georgen; MG. |
| nach             | Eberhard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Febr. 5          | . stirbl Ann. s. Disibodi MG, SS, XVII, 24 zn 1127; obierunt Eber-<br>hardus Argentinensis episcopi. 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1126—<br>1129)  | Bruno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | . Schreiben an den Klerns der Straßburger Kirche: Er dankt denen, deren<br>Mitleid ihn in seinem Schmerz tröstet; er vertrauf darunf, daß ein Getrener<br>unter ihnen, wenn nicht bei dem weltlichen, so doch bei dem himmlischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(1126 - 29)

Herrscher sich verwende, damit er nicht für immer das ungerechte Verdammingsarteil erfragen müsse. Die einst sein Brot aßen, treten ihn jetzt mit Füßen (magnificavernut super me supplantationem). Nicht durch gerichtliches Urteil, ohne Geständnis und Überführung, mit Gewalt sei er vertrieben worden, und er sei hente noch durch Gottes Gnade und die Antorität der römischen Kirche im vollen Besilz der bischöflichen Gewalt, da sie ihm am Tage seines Amtsantrills übergeben wurde, und er sie nie in rechtlicher Weise verloren noch freiwillig niedergelegt und seine Straßburger Kirche niemals einem fremden Eindringling (alieno pastori sive invasori) überlassen habe. Schmerzlich empfinde er den Kleimmul und die Verführung vor allem derer, die er selbst geweiht habe. Wohl kennt er ihre Unterdrückung, das ilmen auferlegte Joch Pharaos, wohl kennt er den Bürger und Fürsten Babylons, dessen Druck sie aus sklavischer Furcht, nicht aus christlicher Liche ertragen. Wenn noch ein Funken freien Geistes in ihnen lebe, wenn der Eifer für das Haus Gottes sie verzehre, so sollen sie ihm ein Zeichen ihres guten Willens geben. - Absehr. 13. Jahrhdts, München, Hof- und Stautsbild, cod. lal. nr. 19411 p. 270. - Pez, Thesaurus anecdet, VIa, 311 ur. 91 ans Abschr.; Grandidier, Alsace II pr. 261 ur. 607. - Datierung gegeben durch Vertreibung und Wiedereinsetzung B. Brimos. Da das Schreiben sich in der aus Tegernsee stammenden Handschrift zwischen Bruchstücken einer Bamberger Briefsammlung findet. ist die ihm gegebene Zuweisung zu B. Bruno, dessen Beziehungen zu Bamberg wir kennen, ziemlich sicher. Ebenso weist dieser Umstand darauf hin, daß Bruno auch jetzt schon, wie später wieder, in Bamberg Zuflucht suchte. - Wie schon Reg. nr. 429, so zeigt auch der hihalt dieses Briefes, daß sich ein Teil des Domkapilels noch Sympathien für B. Bruno bewahrt halle. Unter Pharao ist zweifellos Lothar zu verstehen, wer jedoch als civis et princeps Babilouis bezeichnet wird, bleibl völlig unklar, jedenfalls doch der Führer der Stratlunger Bürgerschaft.

1129 nach Jan. 20

erlangt durch Vermittlung der Königin Hichenza und der Bischöfe die Gnade des Königs. - Ann. s. Disibodi MG, SS, XVII, 24 zu 1129; Bruno Argenlineusis episcopus interventu reginae et episcoporum quadriennio expulsus graciam regis consequitur; Calal. episc. Arg. MG, SS, XVII, 117; Bruno; iste fuit circa annum 1130. - Da in dem Privileg Lothars für die Bürger von Strafburg Januar 20 (Wiegand, Strafb Urk. B. I, 61 nr. 78. - Stumpf ur. 3239) unter den Zengen neben verschiedenen Bischöfen nur Propst Adelgot nút den übrigen Männern der Straßburger Kirche erscheint, so wird die Einselzung Brunes erst nach diesem Tage erfolgt sem. Ob dies gerade während der Belagerung von Speyer 1129 Juli 15-1130 Januar 3 geschah, wie Bernhardi, Lothar S. 252 Ann. I meint, ist fraglich, ebenso ob die Einfährung durch den König im Januar 1130 erfolgte, auf dem Marsche von Speyer nach Basel (Bernhardi a. a. O.). - Das Privileg König Lothars war früher für die Datierung des sogen, ersten Straßburger Stadfrechts maßgebend. Neuerdings had jedoch Hielschel (zuletzt in seinen Untersuchungen über das Burggrafenant in den deutschen Bischofsstädten S. 16 ff.) seine Entstehung in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts wahrscheinlich gemacht. Eine genauere Datierung wird sich kanm ermöglichen lassen. Vgl. die Zusammenstellung der wichtigsten Literatur bei Dahlmann-Waitz, Quellenkunde? ur. 4242. 432

1130 Febr. 6

Basel Pelent in der Urkunde König Lothars, der dem Stifte St. Felix und Hegala in Zörich seine Privilegien bestätigt. — Zäricher Urk. B. 1, 167 nr. 280. — Stumpf nr. 3248.

1130 anwesend auf dem Hoftage König Lothars, als B. Udalrich von Konstanz Rasel Febr. 8 einen Vergleich zwischen Kloster Bürgeln und der alten Kirche daselbst verkündet. - Schoepflin, Hist. Zar. Bad, V. 69 nr. 33. - Stumpf nr. 32488. 434 knünft mit Anaklet, dem einen der beiden nach dem Tode Honorius' H. (1130 (April) Februar 13) gewählten Päpste, Verbindungen un. - Der römische Adel spricht in dem Schreiben an Lothar vom 18. Mai, in dem er für die Rechtmäßigkeit Anaklets eintritt (Baronius, Annales eccles, 1130 § 24) sein Erstannen darüber aus, daß der König die beiden Papstbriefe unbeantwortet gelassen habe, von denen der erste durch den Erzh, von Bremen, der zweite durch einen Straßburger Kleriker an den Hof gesandt worden sei Dies zweite Schreiben sieht Hauck, Kirchengesch, IV, 134 als verbren an. Mit Baronius 1130 § 18 werden wir es indessen in dem dort veröffentlichten Briefe Anaklets erkennen dürfen, in dem sich der Papst über die Nichtbeantwortung der Sendung des Erzb. von Bremen beklagt und sein Verhalten in Rom bis zur Exkommunikation Konrads von Staufen am 27. März schildert (Jaffe-Loewenfeld Reg. nr. 8388); allerdings wird dann das überlieferte "in diebus maii" nicht in das herkömmliche "idibus maii." mit Rücksicht auf den Brief des Adels vom 18, Mai - in ein Datum "kalendis maii", möglichst nahe der Mitte April zu verbessern sein. Dorthin würde zugleich der Brief Annklets un die Königin Richenza (Baronius 1130 § 22. - Jaffé-Loewenfeld Reg. nr. 8389) mit derselben Tagesaugabe gehören. Von ihm bemerkt schon Hanck a. a. O., daß er auf den Rat des Straßburger Klerikers geschrieben sei; in der Tat wird der hervorragende Einfluß der Königin auf ihren Gatten nud auf die Leitung der deutschen Politik durchans in dem Geiste geschildert, den die Briefe B. Brunos an das Herrscherpaar (Reg. nr. 436 und 437) atmen. Der Schluß ist daher berechtigt, daß die Berichte, auf die Anaklet sich für sein Urleil über Richenza beruft, ihm eben durch jenen Straßburger Kleriker im Auftrage B. Brunos gebracht worden sind. Ein Vergleich mit dem ersten, an Lothar und Richenza gemeinsam gerichteten Schreiben Anaklets vom 24. Februar (Cod. Udalrici: Jaffé, Bild. V, 422 nr. 244) lehrt, wie viel näher dem Papst die Zustämte in Deutschland getreten sind. Er hat mit den Augen B. Brunos zu schen gelernt. Daß gerade Jieser zwischen Anaklet und Richenza vermittelt, entspricht vortrefflich utlem, was wir über die beiden gemeinsmue Politik zu erschließen vermögen (vgl. Reg. nr. 432 and 436). - Für die Benrteilung von Branos Sympathien für Anaklet ist darauf hinzuweisen, daß der ihm nahestehende, als der erste der deutschen Bischöfe geachtete Otto von Bamberg Bedenken Irug. sich für Innoceaz II. zu entscheiden; vgl. Bernhardi, Lothar S. 340 und Schaus, Über Briefe aus dem Cod, Udalrici aus der Zeit Lothars III. (Hist. Vierteljahrschr. I, 235), wo anch über Erzb, Adalbert gehandell wird. 435 (Sept. --Oktober) (Straßburg) schreibt an König Lothar (III.): Bei der großen Zerrüttung, in der sich Reich und Kirche befinden, richten sich aller Blicke auf den König uml sehen zagend und in hanger Erwartung den Beschlüssen entgegen, die er zur Hebnug des Zwiespalts in der Kirche fassen wird. Durch Gottes Ratschluß zur Herrschaft berufen, möge doch der König bei diesem wichtigen Werke den Rat seiner Guttin und frommer Münner einholen. Er, der Bischof, könne für seine Person die Versicherung abgeben, daß er nach Möglichkeit für die Ehre des Königs wirke. So linbe er die Grafen N. und N. für den königlichen Dienst gewonnen und sie durch feierlichen

Treneid und durch Stellung von Geiseln, soweit menschliches Vermögen reicht, verpflichtet. Auch die Burg (castrum) N. habe er mit nicht geringer Mahe für die Sache des Königs gehalten (consmunare). Auch der Graf N. versichert ebenso wie er, der Bischof, selbsl, daß bei ihren Leh-

zeiten die Sladt (nostra civitas) und die ganze Provinz in mowandelbarer Trene im königlichen Dienste verharren und nicht aufhören wird, für die Sache des Reiches zu streilen. Gleichzeitig berichtet der Graf, daß die Befestigung von N., die der König befohlen und deren Ausführung N. mit den übrigen königlichen Ministerialen gelobt hatte, bisher unterbleiben mußte, weil es ihnen und den übrigen Getreuen notwendiger erschien, zunächst die Burgen der Gegner zu zerstören. Endlich bittet der Bischof den König, ihm und der Straßburger Kirche auch fernerhin seine Gnade zu schenken und, falls Angeber Ungünstiges über ihn berichten, nicht deren Worten, sondern den Talen des Bischofs zu glauben. - Codex Udalrici: Jaffe, Bibliotheca V, 433 nr. 251. — Dutierung gleichzeitig mit Reg. nr. 437. Die feierliche Auerkennung des von Gott zur Herrschaft berufeuen Lothar ist ein förmlicher Widerruf der früheren Begünstigung des Staufers durch B. Brano (vgl. Reg. ar. 425). Für die kirchenpolitische Haltung des Bischofs ist mit Hanck, Kirchengesch, IV, 134 zu betonen, daß er die Entscheidung der strittigen Papstwahl vom Könige erwartet. Die nur mit Siglen bezeichneten Namen der Grafen und Burgen im Elsaß vermögen wir nicht näher zu bestimmen. Jedenfalls ist die Gleichsetzung des Grafen N. mit Graf Theoderich von Elsuß und Flandern, die Grandidier, Oeuvres hist, 11, 364 versucht, wenig wahrscheinlich. Die Ereignisse von 1131 und der Kriegszug König Lothars (Reg. ur. 443) beweisen jedoch, daß B. Bruno die Zuslände im Elsaß zu schön gefärbt oder den staufischen Widerstand stark unterschätzt hat. Die Besorgnis, daß der König gegen den Dischof beeinflußt werden könne, war nicht unbegründet; wir werden die Gegner im Kreise des Domkapitels und der Bürgerschaft zu suchen haben (Reg. nr. 413).

Oktober) (Straßburg) schreibt an die Königin Richenza: Er dankt ihr für die Unterstützung, die sie ihm mit mütterlicher Güte geliehen, für die Erretburg vor Verfolgern und Verleumdern und für ihre Bemühnig um seine Wiedereinselzung. Ihr schuldet er nächst Gott sein Dasein, seine Würde. Immer wird er daher ihrer gedenken, in allen Lebenslagen ihr Diener sein. Auch für das von ihr Herrn N. erwiesene Wohlwollen spricht er seinen Dank aus, durch das sie sowohl der Kirche wie dem Reiche außerordentlich genützt hal. Er fordert sie unf, der schwer bedroblen römischen Kirche mit Bitten und Gaben mit allen Kräften beizustehen. Vielleicht werde Golt, der sie auf den Königssitz erhoben und aller Heil in die Hand einer Frau gelegt hat. sie für würdig erachten, das Wohl der Kirche und des Reiches durch ihre frommen Tränen zu fördern. Über die Bedingungen der Übergabe (quod landatum et inratum) des von König Lothar belagerten Nürnberg biltet er die Königin sich zu erkundigen und ihre gemeinsame Sache in jenen Gegenden zu gutem Ende zu führen. Er, der Bischof, selbst wohne unter Skorpionen; dringend wünsche er ihre Gegenwart. Doch mit Gottes Hilfe werden in Kürze seine und ihre Skorpionen und Gegner zertrelen und vernichtet werden. Was aber Gott durch seine geringe Person seit ihrem Weggange für das Reich bewirkt hat, könne sie durch Brief und Boten erkmolen. Seine Arbeiten wie all dus Seine emnfiehlt er ihrem Schutz und Schirm. - Codex Udulrici; Jaffé, Bibliotheca V, 432 nr. 250. - Die Einreihnug beider Schreiben wird allein durch den Satz über Nürnberg ermöglicht. Die Nachrichten, die Bruno von dort erwartet, beziehen sich gewiß auf dieselben Ereignisse, von denen die papstlichen Legaten Erzb. Walter von Ravenna und B. Otto von Faënza gehört linhen (Codex Udalrici: Jaffé, Bibl. V, 436 nr. 253); de castro Nurinberc sinistra quedam nudivinus; unde miramur et satis dolemus. Da die Boten des Papstes diese Mitteilung in Würzburg erhalten haben, wo sie den Beginn des für Mitte Oklober angeselzten Reichstages erwarteten, werden die Nürnberger

| 1130           | 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                 | Vorgünge führestens ehwa im Anfang Seplember stallgefunden haben. Da- mit werden anch die Briefe B. Brunes auf den Monat Seplembler oder Anfang Oktober dediert. — Daß die Verhandlungen vor oder in Nür- berg sich nicht etwa nur um die Übergabe der Studt gedreht, sondern kirchliche und politische Angelegenheiten herührt haben, hat Schaus, Über Briefe aus dem God. Udslirei aus der Zeit Lothars III. (Histor, Viertei- phreschrift 1, 229) ausgeführt. Die Nachriedten darüber erschienen den Gesaulten Papst Innocenz! II. merfrenlich und haben sie schmerzlich be- wegt; sie waren also ihrem Herrn nicht glustig. B. Bruno dagegen kann hoffen, daß die Königin auf Grund dessen, was zu Maraberg beschlossen sei, ihre und des Bischofs geneinsame Seache zum gaben Eude führe; was für Innocenz! II. ungünstig, davon erhoff! Bruno, der Anhäuger Papst Ana- klets (Heg. n. 435), den glücklichen Aussagus. Die Angelegenheit, die B. Bruno und die Königin Richenza gemeinsam betrieben, war demunch die Anerkenung Anaklest. Destalb kann der Bischof schreiben: "ich wohne unter Skorpionen" und darf diese als seine und der Königin ge- meinsame Gegure bezeichnen. Hier handelt es sich nicht um perschulich- Feindschaften und lokale Streitigkeiten, denn wenn es auch an solchen nicht fehlte, so kounten sis docht die Königin niemats teist nerkannte Herrschaft Lothars im Feld zog. Der tiefste kirchliche Gegenstzt jedoch treunte Inn von Klerns und Volk Straßungs, wenn er sich für Anaklet, diese sich für Innocenz II. entscheiteln halten, und beim Starz. B. Brunos (vg.), Reg. ur. 443) fünden wir in der Tal Papst Innocenz im Bunde mit den Straß- burgern. |
| Nov.           | Bickenbach      | weiht auf hitte Konrads von Bickenbach und mit Erlaubnis des Erzbischofs<br>Adalbert von Mainz die Kapelle auf der Burg Bickenbach zu Ehren<br>des hl. Bartholomäus. — Bericht in der Urkunde Erzb. Adalberts Reg.<br>ur. 439. — 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nov. 29        | Lorsch          | Zenge in der Urkunde Erzb. Adalherts von Mainz für die Schloßkapelle zu<br>Bickenbach. — Würdtwein, Diöc, Mogunt. I, 467. 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nov. 30        | Lorsch          | weiht auf Wunsch des Abls Dieno von Lorsch in Gemeinschaft mit Erzh.<br>Adalliert von Mainz und den Bischlofen Huggo von Worms, Udalrich von<br>Konstauz, Kourad von Claar die Hauptkirche von Lorsch. — Chron. Laures-<br>han. MG. 88, XXI, 435. — Cher Datierung s. Böhmer-Will, Mainzer Reg. h.<br>291 nr. 228 und Ladewig, Konstaurer Reg. nr. 769.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1131           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mārz 29        | Lättich         | Zeuge in der Urkunde König Lothars für die Kirche St. Maria und Martin<br>zu Beuron. — Stumpf, Acta imperii S. 108 nr. 196; Zeitschr. des hist.<br>Vereins für Hohenzollern XIX (1883) mit Faksimile. — Stumpf nr. 3258<br>nls verfachtlig. — Echtheit metigewiesen durch Schum, Heiturg zur Diplo-<br>matik König Lothars III. (Forsch. z. deutsch. Gesch. XX, 339). — In der<br>gleichzeitig ausgestellten Urkunde König Lothars für St. Jehames in Luttich<br>(Stumpf ur. 3259) wird under den Zengen genannt: Adalbertus Moguntiuns<br>fere eum omnibus suis comprovincialitiss. — Zur selben Zeit (Marz 22-<br>April Anfung) fladel in Lattich eine Zusammenkunft zwischen dem König<br>und Papst Imoorazi II. statt. Hauck, Kirchengesch. VI, 142 möchte in den<br>Latticher Forderungen Lothars, die auf eine Starkung des Koniglichen Ein-<br>flussess bei den Hischofwahlen ausgehen, B. Brumos Einfunß erkennen. 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1180<br>1181) |                 | TIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Mommen-<br>heim | auwesend nebst Herzog Friedrich (IL) von Schwaben und Laudgraf Theo-<br>derich von Elsali und Flandern auf einem "gemeinen Lauddag", als Gulta,<br>die Multer Golffrieds von Fleckenstein, die Schenkungen übres verstorbenen<br>Sohnes an das Klosler Walburg bestätigt. — Schilter, Thesaurus auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

tenlon, III, p. 35; Graudidier, Alsace II pr. 275 nr. 615 aus dem Fleckensteiner Rothuch. — Zu t 130 Junnar 6 setzt Bernhardi, Lothar von Supplinar g. 8248 Ann. 38 die in der Urkunde erwähnte Bestätigung durch Gottfried selbst vor König Lothar zu Speyer. Der Todestag Gottfrieds sit nubekannt. Jedenfalls aber bleibt es recht unwahrscheinlich, daß in dieser Zeit die beiden Parteigänger König Lothars B. Brauo und Graf Theoderich mit dessen harthäckigen Gegner, dem Herzog Friedrich von Schwaben, zusammenkannen.

(Mai Juni 8)

Mainz

wird in Gegenwart König Lothars auf einer Synode unter Vorsitz des Kardinallegaten Matthâns von Albano und des Erzb. (Adalbert) von Mainz sowie unter Teilnahme der Bischöfe (Hermann) von Augsburg, (Ulrich) von Eichstätt, (Otto) von Bamberg, (Embricho) von Würzburg, (Siegfrid) von Speyer, (Burchard) von Worms von Klerus und Volk wegen Gewalttat, lutrusion und (ungültiger) Weihe angeklagt; er resigniert das Straßburger Bistum in die Hände des Erzbischofs und des Kardinals. - Ann. s. Disibodi MG, SS, XVII, 24 zu 1131; concilium Mognutinae habitum, praesente Lolliario rege, praesidente Matheo Albanensi cum Moguntino archiepiscopo, ubi Bruno Argentiuensis episcopus, praesentibus Augustense, Eichstedense, Babinbergense, Wirzeburgense, Spirense, Wormatiense episcopis, a clero et populo super violentia, intrusione et consecratione impetitus, in manus archienisconi et cardinalis Argentinensem reconsignavit episcopatum: Anu. Saxo MG, SS, VI, 767 — Ann. Magdeburgenses MG, SS, XVI, 184 zu 1131; Rex pascha Treveris celebrat et nentecosten in civitate Argentina, et Bruno einsdem loci episcopus pastoralem curam amisit: Ann. Marbac, Schulausgabe S. 44 zu 1131: Argentinensis episcopus Bruno a sede pontificali pellitur. - Die Einreihung der Mainzer Synode ist noch nicht gesichert. Zu Trier bestimmte Lothar nach Ostern (t.l. April) den dortigen Geistlichen einen Tag zu Mainz, um über die Trierer Wahl endgiltig zu entscheiden (vgl. Bernhardi, Lothar S. 367, 371). Mag nun der König am 2. Mai zu Neuß gewesen sein oder nicht (Stumpf ur. 3263, 3264; vgl. Bernhardi, Lothar S. 373 Ann. 60), jedenfulls steht seiner Anwesenheit zu Mainz Ende Mai oder Aufang Juni nichts entgegen. Zu Pfingsten (Juni 8) weilte Lothar schon in Straßburg, und hier wurde, wenn wir die Nachricht der sächsischen Quellen recht verslehen, damals B. Gebhard eingesetzt. Im unmittelbaren Auschluß an dessen Erhebung berichtet dieselbe Quelle im Ann. Saxo und in den Ann. Magdeburgenses von dem Zuge des Königs gegen Herzog Friedrich H. von Schwaben und Elsuß: et quia Fridericus dux cum illis comprovincialibus regi maxime conabatur resistere . . . plurima castella in cadem provincia ab ipso codem tempore obsessa el confracta sunt. Die Paderborner Annalen (ed. Scheffer-Boichorst S. 156; vgl. Chron, regia Colon, Schulausgabe S. 68) setzen diesen Zug "circa pentecosten". Am 24. Juni ist Lothar wieder in Straßburg (Stumpf ur. 3265). So stimmen alle Onellen zusammen, sobald die Mainzer Synode und Brunos Verzicht vor die Pfingstfeier zu Straßburg eingereiht werden. - Die Anklagen gegen Bruno sind von Klerus und Volk erhoben worden: Demnach huben die Zwistigkeiten mit dem Domkapitel und der Bürgerschaft von Straßburg auch nach seiner Aussöhnung mit Lothar fortgednuert. Dazu wird die verschiedene Stellung zur römischen Doppelwahl (vgl. Reg. nr. 435) beigetragen haben; ihre letzle Ursache lag auf anderem Gebiete (vgl. miten). Die Beschuldigungen richteten sich gegen die Rechtmäßigkeit seiner Einsetzung zum Bischof; Gewaltlat - durch die Vertreibung B. Cunos; Intrusion durch die königliche Ernenung statt kanonischer Wahl; ungehörige Weihe - nicht durch den zuständigen Erzb. (?). Diese Anklagen stimmen gut zu den Vorwürfen, die Erzb. Adalbert, der Vorsitzende der gegenwärtigen Synode, 1123 nach der Absetzung B. Cunos gegen Heinrich V. ausgesprochen hatte. Für Innocenz II. und seinen Legalen Matthäns, der neben Adalbert die Mainere Versamulung leitlet, lag mindestens kein Andaß vor, sich eines Bischofs anzunehmen, der beim Ausbruch der Kirchenspullung in enge Verlindung mit dem Gegenapaste Anaklet gelreten war. Den Aussehlig wird gegeben haben, daß Lothur jetzt den im Vorjahr von ihm wieder eingestelten Gunstling der Königin fallen lieft; für den König war Bruno in Straßburg am unrechten Platze, weil er nicht vernuchte, mit der Stadt und ihren Bürgern zu einem befreiengienden Ausgeleiche zu gelangen. Biernu ist Bruno gescheitert. Bei der fortdanernden Bedrohung des Elsasses durch die Stanfer (v.g., Reg. un. 436) war Lothur am die Binnurielle und mititärische Hilfe Straßburgs angewiesen. In dem Streite zwischen Bischof und Stadt untfüe er König diese understätzen und jewen beseitigen. Der vormezuschenden Verarteitung kam Bruno durch die Resignation zuwei ihr dankte er die Bewahrung des bischöftener Titels.

Zieht sich nach Bamberg zurück und nimmt seinen Platz unter den Kanonikern des Domslifts wieder ein. - Als Bruno eps. Zenge in Urknuden des Bamberger Domstifts: 1, 1135 Sept. 30; Looshorn, Gesch. des Bistums Bamberg H, 62; 2, 1142; München, Beichsarchiv, Bamberg, Hochstift N 1/3 f, 8 ur. 39b; 3, 1143; n. a. O. ur. 39c; 4, 1143; a. a. O. ur. 39d; 5, 1150 (nur "Bruno"): a. a. O. nr. 44°; 6. 1152 Marz 27: a. a. O. ur. 45°; 7. (1146-1162); a. a. O. nr. 46. - 1145 schenkt Bruno flicet indignus dei tamen patientia vocatus episcopus) mit Erlaulmis König Konrads durch die Hand seiner Verwandten und der Vögte seines väterlichen Guts (coguati et delegati natrimonii mei), Sigebotos von Tunchusen und Adelberts von Hengen dem Altur des hl. Georg in der Bamberger Kirche einen Mann ans seiber Familia. Or. München, Reichsurchiv a. a. O. ur. 40. - Häugesiegel gut erhalten mit Umschrift: † Bruno dei gratia Argentinensis episcopus, - Am Hofe B. Ottos von Bamberg erscheint Bruno in der Auckdote vom neuen Pelz des Bischofs, die Herbord, Dialogus de Ottone episcopo Bamberg, erzäldt (Jalfé, Bibl, V. 724). - 1156 57 schreibt Bruno von Bumberg uns an Propst Gerhoh von Beichersberg, nachdem er dessen opusculum de novitatibus huins saeculi gelesen hat: er wünsche ihu kennen zu leruen und die von ihm erörterten Fragen zu besprechen (Gerhohi opusculum de gloria et honore filii hominis MG, Libelli de lite III, 378). -Am Hofe begegnet Bruno zwei Mal: 1136 November 7 wird er als Bruno episcopus unter den Beisitzern im Hofgericht der Königin Richenzu zu Reggio genannt, uls sie in einer Klagesuche zu Gunsten Nomutolas erkenut (Ughelli, Italia sacra II, 288); 1140 (September) Nürnberg. Zeuge in Urkumle Konrads III, über einen Güterlausch zwischen der Abtei Prüfening und Burggraf Otto von Regensburg (Mon. Boica XXXIa, 396. Stumpf nr. 3415).

1162 Juli 10. B. Bruno stirlt in Banberg. — Jahr und Tug: Necrol. s. Michaelis Bunberg. (Juffé, Bild. V. 571): Brun episcopus Stradusrgusis I 162 . Hie dedil 20 tolonta. — Tug: Necrol. capid. s. Petri Babenberg. (Juffé, Bild. V. 559): Bruno episcopus, frater noster, ob. . Begruben im Banberger Doun, redits von Altar der Ih. Maria Magdalena. — Notae sepulerules Balenbergenses MG. SS. XVII, 640: Bruno episcopus Augustensis, frater sancti Heinrici imperatoris sepullus est in capitulo occlesic Babenbergensis inxta altare la Mariae Magdalenae a Laere dextro, cuius amuiversamis peragitur in die septem fratrum (Juli 10). — Jaffé a. a. O. Ann. dentel mit Becht diese Augaben auf B. Bruno von Strafburg.

Gebhard (1131-1141).

Nuchfolger B. Brunos. — Ann. Marhae. Schulmusgabe S. 44: Gebehardus cathedre prelicitur; Ann. Suxo MG, SS, VI, 767 — Ann. Magdelurg. MG.

1131

| 1131             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1132             |            | SS. XVI, 184 zu 1131; Gevelando succedente. — Herkunft; Solm des Graften Egino III., adherat, John Schwissler Graf Egino III., Alberat, Addissin von Limlan und Lüllihid, Gemahlin Graf Friedrichs von Zolleru; Orlliebt. Zwifall, etrom. MG, SS. X., SS.; seine Mutter Kunigunde, Grafin von Zolleru; Bertholdi Zwifalt, etrom. MG, SS. X., 103. — Stammahfel hei Stälin, Wirtenbaepe, Gesch, II, 542. — Über die Verhaltnisse, unter denne er den Bischofsstuhl bestieg s. Reg. nr. 443. Die Kämpfe mit der stansischen Partei im Elsaß dauerten nach die nitchsten Jahre fort vgl. Reg. 444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.7.            |            | Dompropst Adelgot übergibl dem Ritler (miles) Burchard von Knueges-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1133             |            | boven einen Manuss im Gim Hingesbergen zu Erhrecht under der Bedingung daß er oder sein Erbe für die St. Steplansskriche am Tage ihres Schattheiligen un den provisor eine Unze zahle und un die Nomen zwei Urzen. Sellte er die Zahlung zu diesem wie auch um folgenden Tage interfassen, so wird er mit zwei Schält gehöftt. Dreimnige Versämmis des Termins, aus Nachlässigkeit oder absiehtlich, zieht den Verhat des Erbrechts nach sich. Außerdem hat Adelged dem Burchard nach zwei Gälen gegeben, gelegen in der Vorslatt (süburhim) nehen der Allst. Itelerkeite, wolfär dem Hompropust Jahrich am Feste St. Johannis des Tänfres eine Urze zu zahlen ist miter der gleichen Bedignag wie oben. Bischof Gebhard hestlätigt die Schenkung um besieget deren Beurkmulung. Facta sunt beg anno ab incarnatione domini 1132 in minori monasterio presentibus han sanchimonialbus quam canonicis et lutisupe pro sun parte landauftlus, ammente efinn Gebeharde episcopo et rogante et impressione sigill sin confirmaghe. Hins sei etsets adorant autvocatus Heinricus Sigefridus bargravius, Olahricus fraler eins, Rodoffus causidiens, Hing senior, Ing innior, Adelbertus, Burchardus Simon et alii.— Augebliches Or. aus dem Ende des 12. Jahrhults, mit abgefalt, Hängesiegel. Str. B. A. G 2709 (2). — Wiegeam, Stralib C. Kr. B. L. Gä ar. 80 aus dieser. |
| Nov. 8           | Basel      | Zenge in der Urkunde König Lothurs, der die Stiftung des Klosters Interlaken beslätigt Schoepflin, Hist. Zaring, Bad. V. 77 ur. 36 Stumpf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Nov. 8          |            | nr. 3287. 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14)              | Geliweiler | weilt die Kirche von Gebweiler in Gegenwart Gruf Rudolfs von Learburg und<br>seines Solmes Arnold, Volanars von Humelong, Adelberfs von Halsburg<br>n. a. = Tschndi, Garon, Helvelie, ed Iselin I, 64, wie das ein alteinischer<br>Brief anfweist"; Guilfuman, De episcopis Arg. (1608) p. 233 ul literne<br>ostendunt; derselbe, Halsburgiaca (1737) p. 244 ut docet dedicationis in-<br>stramentum mit 1134. Alle "Volmar von Homberg." — Gegen die Rich-<br>bigkeit der Nachricht spricht der Umstand, daß die älteste Kirche Geb-<br>weilers, dem hl. Leedegar geweitl, sons tersl von 1142 dadiert wird (Mof-<br>mun, Chronik der Dominikaner S. 400). Dafür ist anzuführen, daß Geb-<br>weiler bereits 1135 villa beilk Scheepflin, Als. diplom. 1, 240 m. 260,<br>und daß die Zengenliste vortvefflich zu der Reg. nr. 450 gegebenen paßt.<br>Vgl. nuch Gelweiler Chronik des Ser. Dietler her, von Schlumberger<br>S. XXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (vor<br>Nov. 14) | Banmgarlen | weiht auf Wursch der Mönche sowie einiger Ähte des Bistmus Straßburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  |            | das Kluster Baningarten Bericht in Reg. nr. 450.  448 weiht auf Billen mid in Anwesenheit der im folgenden Regest genannten Zengen die Kirche des Klosters Baningarlen zu Ehren der Mntter Göttes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  |            | und aller Heiligen und weist ihr eine Mitgift von dem Allod der beiden<br>Laien Diezelin und Friedrich zu. Berichl in Reg. ur. 450. 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nov. 15)         | (Baum-     | bearkundet die von ihm vollzogene Weihe von Kloster und Kirche in Baum-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

von Diensten und Zehnten, die ihnen sein Vorgänger B. Camo gewährt hatte, und überläßt mit Zustimmung der Markgenossen (pagenses) von Ephico und Dambacho, denen die gemeine Nutzung au Wald und Wiese früher zustand, dem Kloster unter bischöflichem Baum alle vorher erwähnten Rechte: das Recht des Holzschlags im gemeinen Wald, der Almeinde, das Wegerecht, die Weide in pascuis publicalibus, tam in arboreis quam in gramineis, die Rodung, die Freiheit von Zehnten von Neuland und von eigener Arbeit (tam de fetibus quam de seminalibus) sowie die Hefreiung von uller Zinseintreibung (emancipationem totius censualis exuccionis). His autem rite peractis, presente et rooperante preposito maioris donns Adelgoto et aliis canonicis et abbatibus et clericis scripto et sigillo nostro contirmavimus . . . Poenformel. Acta sunt nuno incarnationis dominice 1133, indictione 10, regnante Lothario imperatore feliciter amen. Ego Odalricus Lynthaugensis in vice nolarii scripsi et subscripsi. Testes quoque subscripti presentes fuermit: Algotus maioris domns prepositus, Bertolfus custos et propositus sancti Thome, Eberhardus prepositus sancti Petri, Heinricus sucerdos de Epfeche, qui concessit et assensit, quia in parrochia sua fuit, Eberhardus capellanus, Adelbertus de Otelingen, Liutwardus, Erlewinns et ceteri quam plures canonici et sacerdotes, abbates quoque et monachi corum: Chuuradus de Aprimonasterio et sui monachi, Meinhardus de Manrimonasterio el sui monachi, Otto sancti Cyriaci, abbas sancti Trutperti et alii plures, de laicis comes Rôdolfus de Leuzeburg et filius eius Arnoldus, comes Folmarus de Huneburc, romes Adelberlus de Habecheburg, comes Wezelo de Heigerlo, Heinricus advocatus, Waltherns de Horeburg, Bertolfus de Torotfesheim, Anshelmus de Tabechestein, Rudolfus de Windelse et multi de Tambaco et multi de Epheco tam maiores quant minores; Walfridus vicedominus, Otto scultetus, Bruno, Erchenbrett, Cunrat. Burchart, Walecho et alii villani quam plurimi viri et mulieres feliciter nuren. Or, Str. B.A. G 18 mit aufgedr. Siegel. — Schoepflin, Als. diplom. 1, 203 ur. 252 aus Abschr.; Würdtwein, Nova subs. VII, 78 ur. 29; Grandidier, Alsace II pr. 284 nr. 627 ans Or. - Die Beurkmalung erfolgte, wie die Zengenliste beweist, mmittelbar meh der Weihe, jedenfalls noch in Bannigarlen, vielleicht am selben Tage. - Die Datierung: "v. Sept. 24" o. O. bei Steinacker, Reg. Habsburg, nr. 42 ist mir unverständlich.

Straßburg bestätigt dem zu Ehren der Apostel Philippus und Jakobus sowie der hl. Walpurg im heiligen Forste gegründeten Kloster die durch König Heinrich V. (Stumpf nr. 3009) gemachte Schenkung des Grundes und Bodens dieses Waldes sowie die Ausnutzung zu Ban- und Brennholz, Wasseruntzung zum Fischfang und Weiderecht. Er beurkundet, daß später Herzog Friedrich und sein Miterbe in diesem Allod, der Graf Peter, den Plutz mit allem Zubehör dem Id. Petrus uml seiner Römischen Kirche mit einen Jahreszins von einem Goldsolidus übertragen und dem Abt die Wahl eines Vogts sowie die Zehnten von Früchten und Tieren überlassen haben, was die Päpste Paschalis, Calixt und Honorius bestätigten. Diese Schenkung haben non die Gattin des Grafen Peter, Ita, sowie sein Sohn Reginald bestätigt in Gegenwart des Bischofs und seiner priores, des Propstes Adelgot, des Kämmerers Konrad und anderer Getreuen des Bischofs. Zeugen der Bestätigung (confirmatio): Godefrit, Heinrich, Ernest, Cóno, Guntram, Rapoto, Friderich, Mahdolf, Deipreht, Opreht, Deterich. Nos vero eandem confirmationem nostri sigilli inpressione inre nostro insigniums nostris scilicet confratribus presentibus supradicto Adelgoto preposito, Deizmano decano, Conrado camerario, Bertoldo esutore, Bertoldo archidiacono, Burcardo preposito et aliis quam pluribus presentibus. Data Argenting indictione 11, incarnationis ilominice anno 1133. - Am unteren Rande Verho domini Siegel - li firmati smt. - Or. Str. B.-A. G 19. - Würdtwein, Nova

subs, VII, 75 ur. 28; Grandidier, Alsace II pr. 286 ur. 628 ans Or. 451

benrkundet, daß die Kirche St. Leonbard zwei Mausen in der Gewarkung Bersa, am Gerolfestrut genannten Platz, erblich gegen einen Jahreszins von fünf Solidi besitzt und alles Land auf dem Berge hinter dem Kloster von dem sogenannten Gemunde bis zu den Reben der Mönche neben dem Kloster gegen einen Jahreszins von 8 Situlen Wein und von zwei Winterschuhen (subtulares hiennales), mit Ausnahme eines Mansus. Weil aber Grand und Boden (fundus) dem Domkapitel gehört, und zwar zum Hofe (curia) Bersa, sollten auch die Zehnten der Pfrümle dem Domkapitel zufließen. Da überläßt nun B. Gebhard auf Bitten des Abts Erbo, sowie mit Zustimmung und auf den Rat des Kapitels, nämlich des Propstes Adelgol. des Dekans Dezmann, des Kantors Bertolf, des Kustos Bertolf, des Kammerers Konrad, des Propstes Burchard, des Propstes Karl, des Propstes des oben genannten Hofes, und aller anderen die Zehnten des erwähnten Grundstücks der Kirche St. Leonhard zu Erbrecht nuter der Bedingung, daß der Abt jährlich am St. Martinstag dem Propst von Uniccersheim und Bersa zwanzig Pfund Wachs zahle. Zengen: Uualfrit vicedominus, Ödalrich, Hartmôt, Albreth, Reginhart, Ad hee cham, ut nostra supradicta concessio esset firma et inconvulsa, hanc cartam fecimus scribi et nostri sigilli inpressione insigniri. Facta sunt lec anno ab incurnatione domini 1134, imlictione 12, regnante Lôtario Romanorum imperatore tercio anno regni eius 10 et imperii eins 2. Or. Str. B.A. G 2709 (3) mit aufgedr. Siegel. - Würdtwein. Nova subs. VII, 83 nr. 31; Grandidier, Alsace II pr. 287 nr. 629 aus lib. sal, 1347; Wiegand, Strabb, Urk. B. I, 64 nr. 83 aus Or.

1135 Mai 1

B. Gebhard und Landgraf Werner von Hasenburg, zu deren Herrschaft (dominium) und Vogtei (protectio) Grand und Boden des fraglichen Wallessgehört, Simmen der Schenkung der Pfartgenossen (parrochian) von Saltza zu, die einen Teil ihrer gemeinen Mark (parlienlam generalitätis) an die Propstei Thierenbach el geben. Dahum a. d. 1135 prima die unäi. — Meschr, in Prozediakten 18. Jahrlis. Colmar B.-A. Thierenbach. — Grandicher, Alsen H. pr. 289 nr. 362; Würdtwein, Nova subs. VII, 95 nr. 35 aus Chartidar der Aldei Chuy und nach einem Pergament, angelieffet an dem Marienallar in der Kirche zu Thierenbach. — Vgl. Steinacker, Reg. Halsburg, zur. 43. — Ob echt? Vgl. Reg. nr. 57. — 353.

bestätigt in einer Sitzung des Domkapitels (ad conventum Gebehardi Arg. episcopi quod capitulum vocant) die Entscheidung in einem Rechtsstreit zwischen der Straßburger Domkirche und den der Abtei Peterlingen gehörigen Einwohnern von Hättenbeim. - Bericht in einer durch den Bischof besiegelten Notitia über den Streit; In der Villa Hittenheim war ein Dinghof (dominicalis churtis) des Klosters Peterlingen mit Bann, Kirche und aller Gerechtigkeit; eine zweite Kirche, die Niederkirche (inferior ecclesia), gehörte dem Straßburger Domstift. Als mm der Chorbischof Adelgodus ohne Kenninis vom Recht der erstgenannten Kirche die zu Peterlingen gehörenden Einwolmer (inquilini) zur unteren Kapelle zum Gericht (ad ins ad raciofinationem christianitatis) beruft, sind diese bereit, durch das Gottesurteil des glübenden Eisens ihre Freiheit vom Domstift zu beweisen. Erst als alles gerüstet und das Eisen schon gesegnet war (ferro iam ignito et benedictionibus consignito), stehen die Vertreter des Domstifts von ihrer Forderung ab. Darauf wird das Urfeil gefunden, daß die Familia des Peterlinger Klosters nur in der eigenen Kirche Recht suchen und nehmen sollte. Der bestätigenden Sitzung des Domkapitels wohnten bei die personae majores eiusdem ecclesie: Propst Adelgol, Kustos Bertolf, Kantor Bertolf, Kämmerer Konrad nod amlere. Nomina autem probabilium testium, qui priori examini inderfuerunt, subscripta confinentur: Conradus abbas (de Ebersheim), duo presbiteri Marbacenses Heinricus et Sintrammus, Otto canonicus (de Argentina). Ludewicus archipresbiter. Otto presbiter (de Cher-

| 1135      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                    | zwedb. Richardus presbiter (de Beuwedb, Eucraherus presbiter (de Chagembein), Ludeviens et Heinriens qui harum çedesiarum presbiteri erant, Aushehmus presbiter (de Hiltesheim); laiverum antem nomina hec sunt: Drageboto villicus huins curiç, Goteffidus (de Henveell), Heidemriens, Berengerus et eins filias Unidericus (de Cherverell), Nibelungus, Eberhardus, Enezil, Conradus (de Kagimleim) et omnes parrochiani ultriusque çedesiç. Beç ego frater Benedichus momentus diligenter ul res gest est conscribi in perpetuam recordationen curavi. Est antem edita heç cartula amo dominice incarnationis 1135, indet. 13, Lothario angusto imperatore regunato, Gebehardo Argentinensis çedesiç episcopo, lunius etiam est unmita sigillo. Or. Laussame, Kantonatareiw mit anfigetr, hesch. Siegel. — Schoepflin, Als. diplom. I, 210 ar. 259; Wardtwein, Nova sulas, VII, 89 nr. 33; Grandisier, Alsane II pr. 292 ar. 635, alle drei mit Rickenhafter Zengenliste nach einer durch Zulamben übermittelten Absehr, des Or. im Berner Stadturchiv. — Das olne Eingekhmurerte Zusatz von spaterer Hand. 354 |
| 1136      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aug, 16   | Würzburg           | Zenge in der Urkunde Kaiser Lothars, der dem Bistum Hamberg die Abgahen<br>von vier slawischen Provinzen überweist. — Mon. Boica XXIX*, 268. —<br>Stumpf nr. 3324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Aug.) 19 | Würzburg           | Zenge in der Urkunde Erzh, Adalberts von Mainz, der die Wiederherstellung<br>des Klosters Homburg durch Kaiser Lollan III, bestätigt, — Försteinann,<br>Urk. B. von Homburg S. 12. — Shmipf nr. 33288. — 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (August)  | Würzburg           | Zenge in der Urkunde B. Embrichos von Würzburg, der eine Enlscheidung<br>Kaiser Lothars III. zu Gunsten des Stifts Neumfuster zu Würzburg be-<br>stätigt. — Shumpf, Acta imperii S. 115 nr. 100. — Shumpf, nr. 3328, 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Gugenheim          | kämpft mit Herzog Friedrich von Schwaben. — Ann. Marbac. Schulausgabe S. 44: facta est pugna inter Gebehardnun Arg. ep. et Fridericum durem Alemamie apun Gugenheim; Ann. prior, cod. Ellenhardi Schulausg. S. 114: facta est caedes magna inter episcopum Gerhardnun et Fridericum ducem in Dunzeuheim. — Über die Verwirrung, die hier der Auctor incertus bei Urstisius angerichtet hat, vgl. Bloch, Annalen S. 20. 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | bei Gugeu-<br>heim | gründet die Kapelle St. Laurentius bei Gugenheim. — Grandidier, Oeuvres<br>ined. II, 372 <sub>3</sub> zu 1131 nach aller Überlieferung. — Will man diese gelten<br>Inssen, so ist jedenfalls das Jahr I136 auzunehmen, da 'auch das Treffen<br>in diese Zeit zu setzen ist. Vgl. das vorhergehende Reg. — 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (1131 36) |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                    | erlälft der Kirche zu Zahern zum Heil seiner Seele ihr revisorinun und schenkt ihr damit, was aus alter Gewohnheit Jährlich von den Priestern der Kirche erhoben ward. Ankhudigung der Besiegelung, Zeagen: Adelgotus prepositus, Burchardus perpositius, Berboldus custos, Berboldus entor, Carulus decalituis (jedenfalls gleich decanus), Couradus camerarius, Heberhardus corriepiscopus, Ludewieus roriepiscopus, presblieft Mehfridus, Sanxo, Engelbertus, Mangdoldus, Berendon, Burchlant, Brumigus procurator einsdem ecclesie et alii quam phres clerici et laici. Absehr. des 16. Jahrholts, im Koppialbuch des Domkapités, Str. BA. G. 3466 fol. 146. — Regest bei Wiegand, Strafb. Urk. B. W. I., 2 nr. 2. — Datierung durch Wiegand hach den Zeugen festgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1137      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                    | benrkundet die Gründung des Angustiner-Chorherrenstiffs zu 11ten wei ler<br>durch den Straßburger Domkanonikus Konrad (s. Reg. nr. 397). Sed ego<br>grafin dei residens in synodo generali crupienspue cuntch digne deo gesta<br>corroborari, per analtiennatis vinculum interdixi folgt Poenformel. (Von<br>anderer Hand) Farta sunt antem heg anno incarnationis domini 1137, in-<br>dictione 15. reguante Lotario imperatore, presentibus his testibus: Algozo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Karolo, Berhtolfo, Berhtolfo, Petro, Eberhardo, Burchardo, Heinrico, Harberto, Wicramma, Alberto, Waltero, Barchardo, Gelphrato, Johanne, Diethero, Simone, Hugone, Bezelino, Herbone, Conrado, Or. Str. B.-A. G 1658 mit aufgedr. Siegel, — Wiegand, Straßb. Urk. B. IV. 1, 2 nr. 3. 461

Laubenheim begleitet den jungen Hugo, den Sohn des Grafen Hugo, und dessen Mutter, die Grälin Gertrud, nach der Kanelle nahe Girbaden bei Lobias, die Graf Hugo der Ältere früher der Kirche der hl. Maria und des hl. Deicohis von Lutra und ihren Mönchen zum Seclenheil seines Valers, des Grafen Albert, und seines Multerbruders, des Archidiakon Bruno von Toul, geschenkt halte, und die dieser Bruno selbst hatte erbauen lassen. Zunächst wurde die Weihe vorgenommen und die früher gemachte Schenkung bestätigt. dann pro signo confirmationis das Kirchengut um dreißig jugera vergrößert, und endlich Albert und seine beiden Schwestern dem Altar überwiesen, Folgt Poeuformel des Bischofs. Huins antem rei testes fuernut assignati presul ipse Gebeliardus, Hugo comes, Gerdendis mater sua, Conradus de Petra perforata, Otto de Geroldeseicelia, Bertitolfus de Dorolnesheim, Anselmus de Ringelstein, Côno de Firdenheim, Reinherus filins eins, Ebroinus de sancto Unicentio, Côno de Phullingin, comes Egeno, Alwic, Arnolt, Facta sunt antem hec anno ab incarnatione domini 1137, indictione 15, epacta 26, regnante Lotario imperatore, mmo regni sui 13. - Aufzeichming nach 1141 Januar 11, da B. Gebhard egregig memorig vir genannt wird, Str. B.-A. D 50. Angehängtes Siegel abgef. - Würdtwein, Nova subs. VII, 96 nr. 36 nns Vidimus von 1484 (Str. B.-A. G 1829).

> orteilt auf die Klage Ald Meinhards von Maursmünster über die Kleriker, die die Kirchen des bl. Martin besetzt halten, sinodali indicio durch folgenden Spruch, den er durch das gegenwärtige Schriftstück bestätigt und besiegelt: Jeder Kleriker, der eine Kirche des bl. Martin behauptel. soll dem Abt jährlich zwei servicia Fische nach altem Rechte erlegen, eins am Feste des hl. Gründers, das andere an dem des hl. Martin. Die Abgaben sollen sie selbst dem Abt mit Ehrerbietung darbringen, der Abt sie mit Dank annehmen. Die Minislerialen des Abts sollen darauf sehen, daß keins der Servitien von geringerem Wert sei, als von zwei Solidi, Anberdem ist es Recht und Gewohnheit aller Einwohner der Mark, daß sie in freiem Willen sich die Stätte ihres Grabes wählen, sei es bei der oberen Kirche, sei es beim Kloster, ohne daß der Pfarrer Einspruch erheben darf. Wer diese Vorschrift übertritt, verfällt dem Baun des bl. Petrus, des Papstes und des Bischofs. Anno incarnationis domini 1137, indictione 15, Innocentio secundo papante, Lothario II. feliciter regnante. - Or. Str. B.A. II 541 (1) mit abgef. Hängesiegel. - Wentzeke, Ungedruckte Urkunden (MIÖG, XXIX).

Straßburg Es wird benrkundet, daß der verstorbene Eberhard, Priester (sacerdos) der oberen Kirche zu Rodesheim, und seine Mithürger, in dem Wunsche ihr atrium, wie es ilmen not tat, zu vergrößern, der hl. Jungfrau Maria in Anwesenheit des Bischofs zwei ingera vinifere terre geschenkt haben zu geniemem Antzen der Kanoniker, die an der Marienkirche am Bischofssitze dienen, und zwar gegen einen Teil (particula) des Hofes des Domkapitels, welcher un die obere Kirche stößt. Aufzählung der Schenkgeber und ihrer Gaben. Factum est autem hoc concambium anno ab incarnatione domini 1137, indictione 15, imperante Lothario imperatore anno imperii sui ultimo, in ipso monasterio sancte dei genitricis Marie, in presentia domni Gebehardi venerabilis episcopi et coram omnibus cunonicis einsdem monasterii: Adelgoto preposito, Karolo decano, Bertholfo cantore, Bertholfo custode, Conrado camerario, Burchardo, Eberhardo, Petro, Ludewico, Heinrico el celeris, insuper elima laicis his astantibus: Adelberto causidico, Vicronomo, Odalrico, Hugone, Burchardo, Walthere, Johanne. Interfuerunt

| 1137       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | etiam lutie negotio Heinricus mostre civitatis advocatus et ecclesie de Rodes-<br>heim comes Sigebertus. Consideram antem predatus presul ab eçelesie<br>sue fratribus possideri partem ntramque concambii, ratum permanere voluit<br>et inconvulsum privilegiamque confirmationis super luce liere et sigillo cor-<br>rolorationis sue precepti imprimi. Folgt Poenformel. — Or. Sir. BA.<br>G 2708 (5) mit anfigedr. Siegel. — Wardtwein, Nova subs. VII, 88 nr. 37<br>aus lib. sel. 1347; Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 63 nr. 85 aus Or. 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1138       |           | ordiniert den ihm von den Mönchen vorgeschlagenen Prior Sigmar von Ebers-<br>heimmünster zum Abt. — Chron. Ebersheimense MG. SS. XXIII, 446:<br>fratres Sigenarum abbatem elegerunt et Gebehardo episcopo ordinandum<br>obtolerunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |           | beurkundet, daß die Edlen von Castaneto, Reginhard und Friedrich, gen. Güter dem Donkapitel übergeben haben; auf ihren Wunsch und mit Zustinmunug des Kapitels lat sie der Bischof der Abtei Hing sh ofen ausgegeben gegen einen Jahreszins von einem Solidus. Patrata sout hee anno incarnationis dominice 1138s, presultats mei anno 8. Testes qui aderanti Megenhardus abbas Maurimonasterii, Otto Salsensis abbas, Otto abbas de Altorf, Adelgothus prepositus domns et chorepiscopus, Buerhnoffus prepositus et chorepiscopus, Buerhnoffus prepositus et chorepiscopus, Berthnoffus custos maioris ecclesiv, qui in presenti censum accept. Theodericus comes provincialis, Fridericus comes, Egeno comes, Adelbertus comes, Walfridus vicedomnus et frater eins Odafricus, Adelbertus cansidieus, Reginarus dispensator, Guntherus de Stonfingin et aliq perplures probabiles nobilesque persone, — Or. Str. B.A. G 2708 (6) mit aufgedr. Siegel. — Würdlwein, Nova subs. VII, 103 nr. 39 md 1X, 342 nr. 177 aus lib, sal. 1347; Wiegand, Straßb, Urk, B. I, 66 nr. 86 aus Or. — Propst Burchard ist in der Zeugenliste bei Weigand ausgefallen. |
| 1139       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| um Apr. 2  |           | Da der Bischof unter den Zeugen der von König Konrad III. auf dem Hof-<br>tag zu Straßburg Mai 28 masgestellten Diplome (Stumpf rn 3386-3392)<br>fehlt, so vernuntet Bernhardi, Konrad III. S. 84 mid 155, seine Teilmaltme<br>an den kurz vorher von Papst Innocenz II. in Rom abgehaltenen Konzal.<br>Ein sicheres Zeugnis ist nicht betzubringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Okt.)     | Selz      | Zeuge in der Urkunde König Konrads III., der die Stiftung des Klosters<br>Zwettl bestätigt. – Lib. fundat, mon. Zwetl. ed. v. Frast (Fontes rer. Austr.<br>II. Abt. III, 32). – Stumpf nr. 3403.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Selz      | Zeuge in der Urkunde König Konrads III., der dem Stift Neuburg an der<br>Donau eine Krirche schenkt. – Fischer, Merkwürdige Schicksale vom Kloster<br>Neuburg II, 130. – Stumpf ur. 3404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1140       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (Febr.)    | Worms     | Zeuge in der Urkunde K\u00f6nig Kourads III. f\u00e4r das Kloster St. Johann auf dem Bischofsberge. — Sauer. Nassauisches Urk. B. 1, 134 nr. 198. — Stumpf nr. 3406.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Worms     | Zeuge in der Urkunde König Konrads III., der einen Gütertausch zwischen Erzh. Adalbert II. von Mainz und B. Sigfried von Speyer bestätigt. – Stumpf, Acta imperii S. 470 nr. 331. – Stumpf nr. 3407. 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1181 -40) |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nov. 5     | Straßburg | beurkundet auf Bitten des Priors Philipp von Leberau dieser Kirche den<br>Besitz des Zehnten von Hingonaresbeim, den sie beinahe hundert Jahre<br>in Frieden innegelnhöt hatte, his ihn der Priester Alcho ihr unrechtnäßiger<br>Weise entzog. Als dieser nun den Zehnten drei Jahre lang besessen hatte,<br>fragte er im Bewußisein seines Unrechts an einem Sonntag, als der Propst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| (1131-40) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | von Leberan in der Kirche von Hinggomaresheim die Messe augehört hatte, die vor der Kirche versammelten Pfärrgenossen, oh er den Zehulten den hl. Dionysius zurückgeben oder behalten solle. Sie rielen ihm zu ersteren, unter der Bedingung, daß der Propst das Recht der Leberauer Kirche auf den Zehuten durch sieben Eideshelfer beweise. Dies geschah, und der Priester blergab dem Propst den Zehuten. Danach kannen beide vor die bischofliche Synode, und wie er es bei Hingomaresheim vor allen Pfarregenossen gelan hatte, so übergab hier der Priester dem Propst den Zehuten mit dem öffenen Bekenthins seines Unrechts. Her quia vidimus et vera andivinnus charta confirmare en enravinus, nostroque sigllo illam signavinus, amen. Actua Argentina civitate, nonas novembris, signum domini et venerabilis Argentine civitatis episcopi Gheberardt. Signum domini Algolhi, Argentine civitatis prepositi. signum domin Cunradi, albabtis de Avenhaim. signum domin Ruinerii, archipresbiteri de Altonis Villare. signum Lutoldi, presbiteri de Gerenuer. signam Grardi, presbiteri de Bruneriis. signum Ottonis, presbiteri de Garder, signam Gardi, presbiteri de Bruneriis. signum Gerenuer. signam Farafi, presbiteri de Bruneriis. signum Gerenuer. signam Farafi, presbiteri de Bruneriis. signum Gerenuer. signam — prioris de Hugoniscurte. signam Bernoldi, maioris de Lebraha. — 'Orig, Paris, Nationalarchi L 847 mil aufgedt. besch. Siegel. — Tardif, Monum. historiques p. 251 nr. 463. — Vgl. auch Wiegand, Die Schenkung Karls des Großen für Leberau (ZGORh. NY. XX, 538). |
| (1131-41) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | schenkt der Abtei Maursmünster eine Parlikel des Ih. Kreuzes. — Berieht<br>in der Urkunde des Kardinallegaten Theodewin von S. Rufina von 1142<br>Sept. 14. — Abschr. nach Or. im Karlsruher Nachlaß Grandidiers; Abschr.<br>18. Jahrhdts. Str. BA. II 455. — Schoepflin, Als. diplom. I, 222 nr. 276<br>aus Absch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | schenkt nuter allgemeiner Zustimmung der Bürger dem Straßburger Spital<br>neben dem Kloster St. Thomas einen Pfatz zum Bau einer Mühle. — Be-<br>richt in der Bestätigungsurkunde B. Burchards 1143: Reg. nr. 493. 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Zur Zeit (in tempore) B. Gebhards wird bestimmt, daß die Äbtissin von<br>Holnenburg für ihre eigenen Leute einen Priester (sacerdos) zu besorgen<br>lutt. — Bericht in der Urkunde B. Konrads II. für Holnenburg (1190—<br>1202), s. unten. — Ob B. Gebhard beteiligt war, bleibt sehr zweifelhaft. 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | bestätigt zusammen mit dem Dizzesanb. Ortlieh von Basel das Gelähde der ganzen Einwohnerschaft der Stadt Rufach, daß diese jahrlich am Mittwoch in der Plingstwoche (in hebdomada sancti Spiritus) eine Prozession nach dem Mutter Gottes-Kloster in Dierenbach, das kürzlich auf dem Eigen (in proproj der Straßlunger Kirche gegründet worden, unternehme, an der aus jedem Hause ein erwachsener Meusch (homo adultus) teilnehmen und der Himmels-königin einen Denar zur Erhaumg der Kirchengebäude darbringen müsse. Actum anno dom. 1142, 3 id. maii, feliciter gubernaute saucham Argentinensem ecclesiam domin Gebehardo, qui predictum nostrum votum autoritate pontificali confirmavit et servandum in perpetum unandavit. — Abschr. im Kopialbuch 15. Jahrduds. *Rufach. Stadtarchiv. AA. 9; Abschr. 15. Jahrduds. *Paris. Bibl. nat. — Wardtwein, Nova subs. VII, 144 nr. 43 aus Berlers Chronik und aus einem am Marienaltar der Kirche zu Thierenbach angehefteten Pergament mit der wilktrichen Verfalschung des Datums in 1139; Waller. Urk. B. der Pfarrel Rufach S. 2 nr. 3 aus Rufach; Deliste, Inventaire des mauuserits latius 1878—91 II, 638 aus Paris als Fälschung. — In der vorliegenden Fassung sieher verfalscht. — Vgl. auch Reg. nr. 433.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (1138-41) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | Der (bereits Reg. nr. 461 genannte) Dompropst Konrad schenkt der Kirche<br>der hl. Maria alle seine Ministerialen mit ihren Gütern. Die Leute seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| (1138-41)        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           | familia überfrägt er der lıl, Maria mit ihrer ganzen Nachkommenschaft<br>miter der Bedingung, daß sie nach seinem Tode nach Landesbrauch (se-<br>cundum consnelutilinem terre) dem Kammerer der Straßlunger Kirche, der<br>Mann zwei, die Fran einen Denar zahlen. In gleicher Weise überweist er<br>seine Gilter in Griez, in Oderatchusen, in Adellohesswite an Ackern, Wiesen,<br>Wählern und Gewässern der Ih. Maria unter Vorhenlt der Natznießung<br>zu seinem Lebzeihen. Acta sunt beg anno ab incarnatione domini 11., sub<br>rege Charado et Gebehardo Argentinensi episcopo, me (Burchard, s. miten)<br>quoque presente, qui eo tempore fai prepositus Avellani, attgstantibus<br>etiam subscriptis religiosis personis: Adelgoto preposito, Karulo decano<br>Berhilofto custole, Berhilofto cantore, Reginhardo, Heinrico celerisque ca-<br>nonicis, Heinrico advocato, Unaltero, Adalherto causidico, Ualfrido vice-<br>domino. Universammo, Goleridio, Gelfrado, Simundo et aliis quam plurimis,<br>reginante domino nostro Jesu Christo. — Ernenerung durch B. Burchard<br>(1141—1143). |
| 1141             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jan. 11          |           | slirhl. — Jahr; Ann. Marhae, Schulausgabe S, 45 zn 1141; Ann. Stad. MG. SS, XVI, 234; Ann. S. Disibodi MG. SS, XVI, 25; Konigstofer: Chroniken II, 647 zu 1140. — Tag; Neerol, Marhae, und Neerol. Gengenbae; Grandidier, Oenvres hist. II, 382 N. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1141<br>(Jan. 11 |           | Burchard (1141—1162).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Apr. 6)        |           | Nachfolger Geblardts. – Ann. Marbar. Schulausgabe S. 45. – Herkunft. B. Cuno sein Obeim valertieherseits, Reg. m. 433; Barchard also wold Sohn des Eherhard oder Werner aus dem Uffgau (s. Reg. m. 369), Unter dem Domkanomkern genannt als Propst 1133 Reg. m. 451, 1134 Reg. nr. 452, (1131—1136) Reg. nr. 469; als Domherr 1137 Reg. nr. 461, 464; als Propst und Chorhischof 1138 Reg. nr. 465. Späler (1138—1144) war er, wie er selled siegl. Propst zu Haslach, Reg. nr. 477. In dieser Eigenschaft scheukte er der Kirche von Haslach die Zehnten von Sulcen, seehs Acker vinet in Baytenheim mid drei in Westhoven mid der Bestimmung, daß kein Propst sie der Kirche entziehen dürfe: Erwähnt in der Bulle Papst Lucius III. für Haslach 1122 Mai 9, Vgl. Reg. nr. 570. Als Tritherer Propst von Jung-St. Peter erscheint er in der Urkunde des Knistos Zeizoff Reg. nr. 3011.—Eber die Wirtschaftspoliik B. Burchards S. Reg. nr. 576. 479                                                                                                                                                 |
| April 6          | Straßburg | Zenge in der Urkunde König Konrads III., der der Ablei St. Jakob in Lattlich<br>eine Güterschenkung beslätigt. — Jaffé, Diplomata quadraginta S. 45. —<br>Stumpf nr. 3424.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| April 10         | Straßburg | Zenge in der Urkunde König Konrads III., der einen Vergleich zwischen dem<br>Bistum Basel und der Ablei St. Blasien bestätigt. — Trouillut, Monuments<br>de Bale I, 282 nr. 186 mit April 13. — Stumpf nr. 3425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (April)          | Straßburg | interveniert neben der Königin Gertrud nud mehreren geistlichen und welt-<br>lichen Fürsten in der Urknude König Konrads III., der den Benediktiner-<br>nomen zu Remiremont ihre Güter bestätigt. — Stumpf, Acta imperii S. 130<br>nr. 108. — Stumpf nr. 3426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (nach Mai<br>28) |           | schließt sich nach dem Reichstag zu Würzburg zusammen mit Erzb. Adalbert von Mainz den Gegnern König Konrads an. — Ann. Brunwil, MG. SS. XVI, 727 zu 1142: Moguntino et Argentino primo occulte delinic apertius contra regem debachantibus. — Vgl. über Datierung Bernhardi, Konrad III. S. 220.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1141              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Ang. —<br>Sept.) |             | wird uach wechselvollem Kampfe vom König hesiegt, der einige Burgen und Straßlung sellest einnimat und seine Gegner unterwirft. — Ann. Brunwil. MG. SS. XVI, 727 zu 1142: Rex varia sorte, set forti dimicatione plura castella et munitiones cum ipsa Argeulina ad deditionem coegit. His subactis — Cher baterung vgl. Bernhardi, Konrad III. S. 230. 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1143<br>Marz 20   | Mainz       | Zenge in der Urkunde Erzh, Heinrichs von Mainz, der die Abtei des hl. Petrus<br>zu Erfurt in seinen Schutz nimmt. — Schannat, Vindemiae literar. I., 181<br>nr. 12. — Dobenecker, Regesta Thuringiae I, nr. 1458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| März 20           | Mainz       | Zeuge in der Urkunde Erzb. Heinrichs von Mainz über die Gründung des<br>Klosters Georgenthal. – Rudolphi, Gotha diplom. II, 244. – Dobenecker,<br>Regesta Thuringiae I, nr. 1459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (März)            | (Mainz)     | Zeuge in der Urkmude Erzb. Heinrichs von Mainz, der amf der Generalsynode<br>einen Streit zwischen dem St. Peterskloster zu Erfurt und Kloster Disiboden-<br>berg schlichtet. Joannis, Spicileg. p. 119. — Dobenecker, Regesta Thu-<br>ringiae I, nr. 1460. 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juli 8            | Straßburg   | Zeuge in der Urkunde König Konrads III., der Grenzstreitigkeiten zwischen<br>dem Kloster Maria Einsiedeln und den Bürgern von Schwyz schlichtet. –<br>Herrgott, Genealogia Habsb. II, 170. – Stumpf nr. 3456.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Juli 10           | Straßburg   | Zeuge in der Urkunde König Konrads III. für Kloster Selz: Abt Walter von<br>Selz hat Sich darüber beschwert, daß B. Burduard den Uluhard der Selzer<br>Münze in seinem Bistum verhoten habe. In der Reichsversamadung wird da-<br>her auf Befehl des Königs das Privileg Kaiser Ottos III. (100 III. 130) ver-<br>lesen, womach Selz, das auf der Grenze der Biozesen Strafburg und Speyer<br>lag (qui inter Argentinensen et Spirensem episcopatum neueblus linnes eral),<br>eine gelütge Minze sehligen darf, soferne sie dem Gepräge und Feliageball<br>der beiden Städte colspricht (µmac utrüsspuc civitatis magginem et litu-<br>lum sien uhl ponderis et puratatsi diminutione pracferrel). Das alles wird<br>in Gegenwart des Bischofs und der Bevölkerung seiner Stadt rechtsgelütg<br>erwiesen und vom König bestätigt. – Or. Karlsruhe 6. L. A. Selekt d. alt.<br>Urk. A. 132. — Schoepflin, Als. diplom. 1, 224 nr. 272 aus Or. — Stumpf<br>1839. |
| (01 ifut)         | Straßburg   | gibt seine Zustimmung zur Übergabe der Kirche von Nerstein aus den Händen des Herzugs Friedrich von Schwaben au König Konrad III., der sie an Stelle der Kirche von Hagenam dem Kløster Selz übergibt. — Bericht in der Urkunde König Konrads III. der die Tremung der Kirche von Hagenam von der Pfarrkirche zu Schweighaussen und die Ablösung des an Selz geschuldelen Zeluten bestätigt. 1113 Juli 10. — Hanauer, Cartulaire de S. George de Hagenam p. 3 nr. 4. — Stumpf nr. 3458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Juli 10)         | (Straßburg) | gibt seine Zustimmung zur Ausscheidung eines genannten Gebiets aus den<br>Zehuten des Klosters Selz zum Zwecke der Dotierung der neugegründeten<br>Kirche von Hagenau. – Bericht in der Urkunde König Konrads III. für<br>diese Gründung 1143 Juli 10. S. Reg. nr. 490.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1143              |             | weiht auf Bitten der Armen Christi im Spital die zu diesem gehörige Kapelle<br>nud erweitert für Atrium gegen die Breusch durch Schenkung eines Teils<br>des bischöflichen Hofes. — Bericht in Reg. nr. 493.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vorJuli11         |             | beurkundet folgende dem Straßburger Spital gemachte Schenkungen:<br>1. Schenkung B. Canos, seines Oheims, Reg. nr. 407; 2. Bestätigung der<br>Urkunde B. Canos Reg. nr. 408; 3. Schenkung Hirnbreths, der ein Grund-<br>stück in der Stadt und dem Markte neben dem Salzhof mit einem Jahres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

zins von zwei Viertel Erbsen und sechs Viertel Weizen zu Gunsten der Armen gab. Zeugen: Manno, Herbo, Cuonrat, Ezelo et quam plures alii; 4. Reg. nr. 398. Zur Zeit B. Gebhards schenkt: 5. der Bürger Oudalricus zwei Grundstücke außerhalb des Stadttores gegen St. Michael zum Nutzen des Spitals, von denen das eine vier Denare an St. Thomas, das andere zwanzig Denare an St. Martin zahlt: 6. Gelfrat einen Mansus und eine Hofstätte in der Gemarkung Sciltencheim. Zengen: probabiles viri Adelhertus, Hugo und nochmals Hogo, Uodalricus, Sigefridus u. a.; 7. Bucgo und der Kleriker Berolf ebendort je zur Hälfte einen Acker per manum Hugonis et Waltheri sub houesto testimonio: 8. Cuno einen Acker in der Gemarkung Lamperthem in Gegenwart von Harggerus, Sigefrillus, Reimmarus; 9. Konrad einen Acker in der Gemarkung Chumeshoven sub eodem testimonio; 10. der locus macellorum wurde dem Spital nater Zustimmung aller Bürger zugesprochen und gesetzmäßig geschenkt. 11. Schenkung B. Gebhards Reg. ur. 474. 12. Manno, der Sohn Mannos, gab sterbend durch die Hand seines Bruders Gelffrad eine Mühle in Otherswerth mit dem halben Wasserlauf (decursus aquae). Zeugen: Rudolf, Adelbert, Udalrich, Friedrich, Hugo. Johannes, Burchard. Von dieser Mühle erhalten die Brüder von St. Thomas jährlich 23 Denare. 13. Schenkung B. Barchards selbst Reg. nr. 492, 14. Der oben (nr. 12.) genannte Gelpherrad schenkt am Tage der Weihe der Spitalknpelle einen Hörigen namens Adelbert und einen Mansus; 15. Ermest ebenso durch die Hand seines Herrn, desselben Gelferad, zwei jugera in Honheimvelth. Zeugen (wohl für nr. 13-15): Adelgotus prepositus, Bertholfus cantor, Hartperthus scolasticus, Bertholfus enstos, Conradus camerarius, Heinricus advocatus, Wulfridus vicedominus, Waltherns cansidiens, Gelpheradus, Johannes et alii quam plures . . . . scribi et inpressione sigilli nostri curavimus hec insigniri. Gesta sunt autem a nobis hee ab incarnatione domini nostri Jesu Christi anno 1143, indictione 6, regnante Conrado rege anno regni eius 5. - Or. Str. Hosp. A. ur. 21 mit aufgedr. beschäd. Siegel. - Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 70 nr. 90 ans Or. - Datierung gegeben durch Reg. nr. 494.

Juli 11 Strußburg

Petent (zusammen mit der Königin Gerfrud sowie mit Klerus und Volk von Straßburg) und Zeuge in der Urkunde König Konrads III., der das Straßburger Spital in seinem Besitzstand bestätigt und es unter seinen unmittelbaren Schutz nimmt. - Or. (Blankett) Str. Hosp. A. nr. 1. - Wiegand, Straßb, Urk. B. 1, 75 pr. 94 aus Or. zu 1144. - Stumpf nr. 3459, der die Datierung zu 1143 richtig stellt. - Im Diktat enger Auschluß an die Urkunde B. Burchards Reg. nr. 493, Empfängerhand. 494

vor Ok-

lober 25 (Strafburg) in einer von B. Burchard berufenen Versammlung der Äbte, Propste, Kanoniker und anderer Geistlichen behaupten die Kanoniker von St. Thomas, daß die Überreste des hl. Florentius in ihrer Kirche gefunden seien. Sie stützen sich dabei auf eine aufgefundene Bleitafel, deren Inhalt sie vorlesen, und verlangen die Anerkennung des Bischofs. Auf der anderen Seite verteidigen die Haslacher, gestützt auf eine alte Tradition, wonach an einem 7. November die Reliquien des Heiligen nach Haslach gebracht seien, ihre Ansprüche. Endlich beschließt der Bischof, selbst mit Geistlichen nach Haslach zu kommen und die Sache dort zu untersuchen. Trotz dieser Entscheidung tragen die Kanoniker von St. Thomas öffentlich ihre Reliquien herum. - S. die folgenden Regesten.

Okt. 25 Haslach Gemäß dem Beschluß Reg. nr. 495 läßt B. Burchard, der Abt und Prior von Maursmünster duzu berufen hat, das Grah des hl. Florentius öffnen und findet dessen Überreste in vasis fictilibus, vor allem aber die Sandalen des Heiligen, vom Zalm der Zeit fast zerstört. Mit Hymnengesang und Glockengeläut wird die Begebenheit gefeiert und dem Volke der Schatz ge-

| 1143            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          | zeigt, die Gebeine aber zurückbehalten sowahl wegen ihrer Verehrung als<br>auch um unszerer Unwärdigkeit willen. Bevor die Überreste wieder nieder-<br>gelegt werden, besiegelt sie B. Burchard. — Bericht Reg. nr. 497. 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Okt. 26         | Haslach  | laßt in Gegenwart des Abts und des Priors von Maursunfuster, des Abts von Altdorf, des Stralburger Schatzmeisters (thesaurarius) Berthold, zugleich Projest von Hashach, und vieler anderer Geistlichen und Laisen das Grab des ihl. Phrentius von neuem öffnen. Man findet eine Bleitafel, eine halbe Haud groß, unter den Gelobeinen des Heiligen mit folgender Inschrift: Ego Rachio dei gratia Argentinensis episcopus Florentium confessorem et episcopum VII id. Novembris in Avellanum transthit, et hune diem solemaem bauno constitui, amen (s. Reg. ur. 60). Nach dieser erfreulichen Entdeckung werden die Roliquien zurückgelegt und nochmals vom Bischof besiegetl. Acta sunt haec anno incarnationis dominicae 1143, indictione 6, Innocentio papante et Corrado regnande. — Erwähnt in Urk. B. Bertholds II. 1330 November 22. Str. BA. G. 5221 (6). — Vollständig Würdlwein, Nova subs. VII. 124 nr. 48 sus lib. sal. von St. Thomas. — Beurkmahnug muß unmittellar mich der Handlung volkogen sein, da Innocento bereits 1143 September 24 starb. |
| vor No-         | (Maurs-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (1141—<br>1143) | münster) | hestatigt bei seiner Anwesenheit im Kloster Maursmünster diesem die Schenkung des Gutes Louduach im brüligen Forste fin sacro nemore), die Graf Regenoldus, der Sohn des Grafen Petrus von Lutzelburg, auf den Rat seiner Mutter mut seines Bruders, des Straffburger Vogts (advocatus) Heinrick, vor vielen Zeugen gemacht hatte. — Otto huius bei advocatus mann propria susceperit, Burchardus sanche Argentineusis ecclesiae episcopus praeseutia corporali et banno episcopali confirmaverit, cartulae insuper conscriptione ac sigilli sui impressione perpettu stabilitate roboraverit (Anno verbi caro facti 1143. Iunoceutio secundo papante, Courado tertio regnante, Meinhurdo coenobium Mauri gubernante) — Abschr. 16. Jahrlotts, eines von Abt Anshelm (1146—1154) nugeferfügten Chartulars Str. R.A. H 555. — Schoepflin, Ms. diplom. 1, 224 nr. 273 aus Chartular. — Papst Innoceuz II, starb 1143 September 24.                                                                                                                                   |
|                 |          | heurkundet die Schenkungen, die der Propst Konrad der Straßburger<br>Kirche unter B. Cuno, dem Vatersbruder B. Burchards (Reg. nr. 393), und<br>unter B. Gebbard (Reg. nr. 477) gemacht hat. Hoe privilegium fieri inssimus<br>et sigilli mestri impressione signaximus ex auctoritate beatt Fert<br>et domini pape Innocentii et nostra precepinus. — Or. Str. BA. G 2707 (8)<br>mit Hangesiegel. — Würdtwein, Novu sults, VII, 118 nr. 45 aus lib. sal.<br>1347; Wiegand, Straßb. Urk. B. I. 67 nr. 88 aus Or. — Fer Dulterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1143            | at 1 1   | s. Reg. nr. 497 und 498. 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | (Eschau) | beurkundet, daß die Äblissin Kunigunde von Eschau mit seiner Erlaubnis, auf den Rat der ganzen Kongregation und mit Zustimmung des Volkes von Eschau vor diesem Ort nahe der Römersträße ein Spital zur Aufmahne und Plege der Piliger gegrändet und ihm die Zehnten aller ihrer Einkünfte und Anflagen zugewendet habe mannscriptum hoc fieri et sigilli nostri inpressione muniri et consiguant digmun duximus Acta sunt autem hec anno incarnationis dominice 1143, indictione 6, reguante Chourado gloriosissimo Romanorum rege 2, anno episcopatus nostri secundo, et unni regni Unuradi svxb, presentibus religiosis sauctimonialibus einsdem cenobii Erlinde, Irmengarde, Adelheide, Adelmöelle, Herecha, Bertlia, Gertrahit et aliq quana plares; de fratirbus Rudgerens plehaaus, Gerungus canonicus; de laicis vero Anshelmus et filius eius Fridericus, Adelheide, — Or. Str. Br.A. G 20 mit abgef. Hlangesiegel. — Wardtwein, Nova subs. VII, 128 nr. 49 aus Or. — Auf Grund der Zeugenreihe ist als Ort der Handlung Eschau auzumehmen.               |

|          | Durchara. 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1143     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | bestätigt durch Besiegelung eine Urkunde des Kustos Zeizolf von Jungs St. Peter, der mit Zustimmung des Bischofs, der dannals Propst dieses Stiftes war, bestimmte, abs alle bei Begralmissen in St. Peter dem Meßpriester dargebrachten Spenden unter sämlliche Kanoniker ganz gleichnfäßig verteilt werden sollten ad confirmationem et corroborationem einsdem rei haue chartam conscripsi, et prefatus pontifes Burkhardus, cuius auctoritate hep res subnixa est, suo sigilo inssit signari. Hee autem acta sunt anno ab incarnatione domini 1143, indictione 6, regnante rege Cônrado, ecclesiam vero Argentineusem regentle Burkhardo venerabili episcopo, lestibus subnotatis hee affirmantibus: Adalgetus prepositus, Karnius de enuus, nagister Harbertus, cantor Berthoffus, custos Berthoffus, Conradus camerarius, Heinricus portenarius, Heinricus prelicte ecclesia advocatus. Unalfridus vicedominus. Unaltherus cansificus, Johannes, Burkhardus, Otto Symundus. — Or. Str. BA. 6 4707 (t) mit alaget. Siegel. — Würdtwein, Nova subs. VII, 123 nr. 47 aus dem Statutenbuch von Jung St. Peter (— 6 4903 fol. 25%); Viegand, Straßb. Urk. B. I, 72 nr. 91 aus Or. 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Straßbur | g erlaßt dem Aht Konrad von Schwarzach und dessen Nachfolgern den Zoll der von den Lebensmitteln mad Eigengut der Mönche beim Durchgang durch die Stadt Straßburg erhoben wurde. Das zum Handel bestimmte Gut wird von dem Priviteg eincht berührt privitegium hoc consenti- et sigillo nostro contsignari fecimus Hec autem farta sunt in con- sisteorio Argentlinensi, consentiente Helpherado lunc theloueario, anno incra- nationis domniec 11414, indictione 6, epacta 3, concurrente 4, presentibus Adelgoto maioris domns preposito, Bertoldo rustode, Chunrado camerario Karalo decanu, Bertoldo cantore, Hebelardo fratre custodis, Heinrico por tenario et archidiacono, Harperto scolastico, Eberhardo arrhidiacono, Rein- hardo archidiacono, Ludewico archidiacono et ceieris fratfibus; de laycis vero personis: Heinrico advocato, Walfrido vicedomino, Walthero sculteto Burchardo Parco, Hugone displiero, Johanne, Hugone de porta lapidea, Odal rico longo et fratre sun Rudolffo, Symone quoque et Hugone, Gothefrida et Ottone et iterum Ottone, Walthero ministro, Ausbelmo, Reinmaro, Rut hardo, Burchardo, Angesele et omnibus melioribus urbis. Acta sunt auten regnante feliciter Chunrado gloriosissimo rege Romanorum secundo ann- regni sui 4. Ludewicus notarius scripsi. — Abschr. um 1400 im Kopial buch vun Schwarzach, Karlsr. G. L. A. nr. 733 fol. 15. — Wardtwein Nova subs. 1X, 345 nr. 178; Wiegand, Straßb, Urk. B. 1, 73 nr. 92 nus Konkurrentenziffern sowie nach der Zengenreihe die Datierung auf 1143 500. |
|          | beurkundet die Einführung der Angustimerregel in St. Arbogast bei Straßburg. Sein Vorgänger B. Hezil hatte die Kirche erbaut und ihr den neunter Teil aller Einkünfte des Bistums zugewandt (s. Reg. nr. 292). Nach under aber ward das religiöse Interesses in dem anfangs biblienden Kloster schwächer und die Brüder richteten aus den Eukfünften acht Pfrüden für Weltgeist liche ein. Erst als der Domdekan Karl Propst von St. Arbogast wurde hat er den Bischof, die alle Einrichtung wieder herzustellen. Dieser will fahrte seinem Wunsch und fährte mit Unterstätzung des Bompropstes Adelgod, des Dekans Gotfried, des Archidiakons Heinrich, des Kanorikers Petrus und des Stadtpriesters (civitatis presbiter) Erlewin dus gemeinsam Leben wieder ein. Der edle und fronme Karl selbst enfastget den Gütern dieser Welt, um in St. Arbogast sein Leben in Beobachtung der Augustüerer regel zu beschließen. Aunon incarnationis dominiace 1143, indictions 6 epacta 3, concurrente 4, episcopatus autem nostri vero 2 cepta et perfect sum lasee onnias aduivante dominion nostro Jestu Christo vivente et regnant per infinita secula seculorum, aunen. — Alsehr, des 15, Jahrhults, im Privilegienbuch von St. Arbogast Str. BA. G 1700 (b. 14/15; Absch. eines                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1143             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1144             |       | Vidimus von 1295 September 17 ebenda fol. 16/17. — Würdtwein, Nova<br>subs. VII. 130 nr. 50; Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 74 nr. 93 ans Absebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nach<br>März 13  |       | Zeuge in der Urkunde König Konrads III., der dem Erzb. Raimund von Arles<br>seine Rechte unf die Stadt Arles bestätigt. — Saxius, Pontificium Arela-<br>tense p. 226. — Stumpf rn. 3528. — Datum von Sternfeld gegen Stumph<br>festgestellt: Vier verwandte Arelatische Diplome Konrads III. (MIOG<br>XVII. 1671.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Mainz | Zenge in der Urkunde Érzb. Heinrichs von Mainz, der die Stiftung des Klosters<br>Offerburg bestätigt. — Lamey, Hist. academiae electoralis Theodoro pala-<br>tinae I, 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (April)          | Worms | Zeuge in der Urkunde König Konrads III., der das Bistum Lausanne in seinen Schutz nimmt. — Schoepflin, Hist. Zaringo-Badensis V, 86. — Stumplur. 3491.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (April<br>— Mai) | Worms | Zenge in der Urkunde König Konrads III., der das Kloster Allerheiligen in<br>Schaffhausen in seinen Rechten und Besitzungen bestätigt. — Baumann.<br>Das Kloster Allerheiligen (Quellen zur Schweiz, Gesch. III.) S. 113 nr. 68.<br>— Stumpf nr. 3493.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1146             |       | bestatigt den Bradern von St. Thomas den innen von B. Otto verliehenen dritten Teil der Zehnten von St. Aurelien (s. Reg. nr. 365), nachdem die Traditionsurkunde auf der Synode vorgelesen und allerseits anerkannt worden war hoe mauseriptum indicium nester confirmationis inssimus fieri et inpressione sigilli nostri insigniri Adnotata quoque sunt in testimonium huius rei nomina religiosserum, quorum indicio beç acta sunt, ut iilorum etiam attestatione nostra fiructur auctoritas: Conradus prepesitus unioris çeclesi; Gotherfitus decanus, Berthofus editum, Berthofus cantor, Harbertus scolasticus, Heinricus chorepiscopus. Conradus chorepistopus et ceteri einsdem eçclesig canonici; Berthofus sancti Thome prepositus, Gotherfidus decanus, Otto editums, Hartweius, Genhardus, Crafth, R'odolfus, Gotherfidus portenarias, Engelbertus, Hig cellerarius et alii eiusdem loci canonici; Couradus sancti Petri prepositus, Gotherfidus, Heinricus, Wernherus abbas de Ettenheim, Conradus sabbas de Sutthere, Gotherfidus abbas de Ettenheim, Conradus sabbas de Sutthere, Gotherfidus abbas de Seurala, Adelhoch abbas de Blugeshoven, Otto abbas de Allhorf, Odalricus abbas de Niwenhurg, Karolus prepositus sancti Arbogasti, Acta sunt beç anno 1143, regnante Courado Rouanorum rege secundo, sub drue Friderico eiusdem loci advocato et Heinrico advocato Argentinensi, imperante thomino nostro Jesu Christo. — Or. Str. Thom. A. B. V. Im. 1, 2 Amsfertig, mit Hangesiegel. — Wiegand, Straßb, Urk, B. 1, 78 nr. 97 aus Or. — And diese Urkunde bezieht sieh wohl die Nachricht bei Konigshofen: Chroniken II, 647, daß B. Barchard die Kirche St. Aurelien den Briddern von St. Thomas Buberwiesen habe. — Vgl. aber Reg. nr. 134. — S. Schmidl, Histoire de S. Thomas p. 211 ff. |
| 1140             |       | Der Domkanoniker Ludwig schenkt dem Domstift einen zu dessen Kämmerei (ad ministerium camerarii) gehörenden Hof, der vier Denare bringt, zu Erbreckt. Die Nutzung sowie die Bestimmung des Erben behält er sich vor und bestimmt, daß dieser am Jahrestage seines Todes jedem Kanoniker einen Denar zuweude impressione siglil domni wenerablis episcopi Burchardi insigniri regavinus. Facta sunt autem bec anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christ 1146, indictione 9, epacifs 6, concurrentibus 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1146        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                   | Courado rege anno regni eins 8, venerabili episcopo Burchardo Argenti-<br>nensi episcopatni presidente. Huius quoque rei testes infra scripti sunt:<br>Cauradus prepositus et codent tempore camerarius, Bertholfus cantor, Ber-<br>tholfus custos, Ladewicus corepiscopus, Heinricus corepiscopus, Regen-<br>hardus corepiscopus, Heinricus advocatus, Waltherus causidieus, Johannes,<br>Burchardus, qui cognominatur Poer, et alii quan plures. = Or. Str. BA.<br>G-2708 (7) mit beschadigt, anfgedr. Siegel Wardtwein, Nova subs.<br>VII, 137 ur. 53 aus lib. sal. 1347; Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 80 ur. 98                                                                                                  |
| (1141 - 46) |                   | ans Or. — Kerbzettel mit A-Q auf der Schnittlinie. 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Maurs-<br>münster | benrkundet und besiegelt auf Wunsch Abt Meintards von Maursmünster die<br>in seiner und des Kloslervogts Anwesenheit feierlich vor dem Altar voll-<br>zogene Schenkung des Gutes Eschlach durch Graf Reinald von Lûcesburg.  — Bericht in der Urkande Abt Wenners von Maursmünster von 1166. —<br>Gerbert, Historia Nigrae Silvae III. 94; Meister, Die Hoheustanfen im Elsaß<br>S. 117 nr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1146        |                   | schlichtet den langjährigen Streit zwischen dem Priester Manegold von Mein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1147        |                   | ollesheim und Burchard von Belebur nu den Zehnlen der kleinen Kapelle (capellula) hei Churorsbeim auf Wunsch und in Auwesenheit des Ables Ausbehn von Maurtsmünster und des Kanonikers Arnonld, der investitüres dieses Lehens, dahin, daß je die Hälfte des ganzen Zehnlen aus der Genarkung Churoresbeim gleichnaßig den beiden Teilen zufalle, wie schon vor Zeilen je die Hälfte des Grandstücks heiden Kirchen zugewiesen wurd. Carlam hane inde conscribi ac sigilli nostri, auderbritate preepinus insigniri. Anno ab incarnatione domini 1146, indictione 9, Eugenio II. papante, Cuornado II. regnante. – Or, Str. BA. H. 610 (1) mit abgef. Hängesiegel. Wentzeke, Ungedruckle Urkunden (MiOG, XXIX). 511 |
|             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Januar 4    | Speyer            | Zeuge in der Irkunde Konig Kourads III., durch die der Streit zwischen Erzh. Albero von Trier und Graf Heinrich von Namur nm die Voglei über Kloster St. Maximir zu Trier geschlichtet wird. — Mittelrhein. U. B. I. 600 ur. 543. — Stumpf nr. 3525. — Durch dies mid die folgenden Regesten ist die Teilmalnue B. Burchards an dem Reichstag zu Speyer, auf dem Konig Kourad III. mit einer großen Auzahl von Reichsfürsten nach der Predigt Bernhards von Clairveaux das Kreuz nahm, erwissen. Vielleicht hatte B. Burchard den Abl, der kurz vor Weilmachten im Straßburger Minster mit großem Erfolg gepredigt hatte, auf seiner Weilerfahrt nach Speyer begleitet.                                             |
| (Januar)    | (Speyer)          | Zenge in der Urkunde König Konrads III., der dem B. Wilhelm von Viviers<br>die Regalien bestätigt. — Böhmer, Acht imperii selecta I, 84 nr. 90. —<br>Stumpf ur. 3526. — Cher Datierung s. die Anmerkung bei Böhmer. Vgl.<br>anch Sternfeld, Vier verwandte Arelatische Diplome Konrads III. MiOG.<br>XVII, 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Jannar)    | (Speyer)          | Zeage in der Urkunde König Konrads 111., der dem Erzh, Wilhelm von Embrun die Regalieu verleißt. Gallia christiana III, 179.—Slumpf nr. 3527. — Über Datierung s. Reg. nr. 313.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mārz 13     | Frankfurt         | Zenge in der Urkunde König Konrads III., der die Stiftung des Priorats<br>Rüggisterg und dessen Schenkung an die Abtei Cluny bestätigt. — Stumpf,<br>Acta imperii S. 475 nr. 334. — Stumpf nr. 3538.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marz 23     | Frankfurt         | Zenge in der Urkunde König Konrads III., der für die Einwohner des mar-<br>läudischen Ortes Treviglio Grasso die Höhe des dem König bei seiner Au-<br>kunft zu zahlenden Verpflegungsgedeles Festsetzt. – Gülnin, Memorie spet-<br>tante alla storia di Milano V. 587. – Stumpf nr. 3540. 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1147     | 270001    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marz     | Frankfurt | urteitt im Auftrage König Kourads III. und der Reichsversammlung in der<br>Streitsnetz zwischen den Nomensköstern Kennaude und Fischheck und der<br>Ablei Corvei. — Chronogr. Carbeieusis (Jaffe, Bibliothera I, 58): rata<br>saneitur, ut investigaretur publice n domno Burghardo, presule eividienta<br>Argentine, censurae indiciarie ; assentientibus universis, assistentibus<br>primoribus, domno Burghardo indicante domnoque Beruhardo Clarevalleusi<br>abbate uitiliominus sundente Auf Grund des Urteits B. Burchards<br>(primam indicii sententibum devil) überweist König Kourad III. die Klöster<br>der Ablei. — Wilmans-Philippi, Knisserurkunden Westflaus II. 302 nr. 225.<br>— Stumpf ur. 3544. — Ygl. Ilgen, Die Schenkong von Kennuade und<br>Fischbeck an Corvey im Jahre 1147 (MiOC, XII, 602) und Kehr. Die Ur-<br>kunden Kourads III. für Corvei vom Jahre 1147 (Edebud XIII, 626). 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| April 24 | Nürnberg  | Zeuge in der Urkunde König Konrads III., der die Gründung des Klosters<br>Ichtersbansen bestätigt und ihm freie Wahl der Abtissin verfeitt. — Reg.<br>in Codex diplom. Saxonine I. 2 ur. 203. — Slumpf nr. 3547. — 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mai 13   |           | Papst Engen III. teilt dem Erzb. Albero von Trier, sowie den Bischöfen Stephan von Metz, Heinrich von Toul, Albero von Verdun, Burchard von Strafburg und Orflieb von Basel mit, daß er sich gezwungen gesehen labe, die Exkommunikation über Herzog Maltens von Lottringen und seine Ministerialen wieder zu verhäugen, da sie erneut das Kloster Beniremond aufs ärgste bedräugen. — Absehr, in Kopialbuch 18. Jahrhüls, Épinal, Arch, depart, G 869. — Annales de la soz. des Vosges XII, 266. — Jaffe-Loewurfeld ur. 9045. — "Fraternitätem vestram ignovare."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vor 1147 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juli 14  | Straßburg | beurkundet, daß Heilwie, die Toethter der Bertha Argentinensis familiae, die<br>bei Öleubeim mes-seig war, nuch dem Tode ihrer Mutler im Kluster Sin-<br>delsberg eintrat und ihr Albod, 25 inrunles in den Bannen von Ötentiein<br>und Haushulte-sheim, da sie es nicht libera donatione geben kounte, vor<br>Klerus und Volk und im Beisein des Bischofs auf dem Attar Marià in<br>Straffburg darbrachle unter der Bedingung, daß es den Nonnen von Sin-<br>delsberg egene einen Johreszins von zwei Denaren, fällig an Maria Gebart,<br>überwiesen werde. B. Burchard überwies den Zins ud portam. — Bericht<br>in Urk. B. Burchards von 1147 Juli 14 Beg. ur. 250.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1147     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juli 14  | Straßborg | beurkundet einen mit dem Kloster Maursmünster unter Vermittlung Abl<br>Ausslehns gefroffenen Vertrag: 1. Bericht Reg. nr. 520; 2. bald daranf, bei<br>Beginn des zweiten Kreuzzugs, verkaufte der Bruder Heilwies, Burchard, auch<br>sein Albol, 21 juraales in den Baumen Otenhein und Hauslankesbein, den<br>Nommen für 15 Talente und brachte es ebenfalls zu Strafburg dar. Die<br>Kommen thernahmen es von dem Bischoft gegen den gelrichen Zias, so daß<br>sie jetzt vier Deume jährlich zu Mariä Gebart ad portam zahlen. Seriptis<br>presentilibus perpetuamuns ac sigill nostri subter impressione roboramus<br>anno verbi incarnati 1147, indictione 9, Eugenio tertio papante, Caonrado<br>secundo regnante. Hi sunt testes: Caouradus prepositus, Berktolfus custos,<br>Berktolfus cantor, Adelbero portarius, Heinricus de Stöllingen, Heinricus<br>canonicus, Theodericus epdomedurius, Waltherus caussidicus, Simon mar-<br>shalaus, Burchardus Puer, Wernherus considiens de Virdenheim, Heinricus, Gano<br>de Vezenheim, Regenoldus, Hugo, Lautfridus de Otenheim, Heinricus, Gano<br>de Vezenheim, Regenoldus de Hirtencheim, Bertholdus de Gugenheim. Ex<br>beati Marlini anteu monasterio Bertholdus prior, Riddolfus prior de ipso<br>moule, cunis lalore et industria muiversa leg cata sunt, Anshelmus pre-<br>positus, Olto advocatos, Heinherus cansidiens, Heec'd de Wangen, Lant-<br>fridus de Ritarbarch, Heec', Lonoo de Quacenheim et alii quan plurimi<br>de utrinsque accelesiae familia. Ego Ludewicus assensu utrinsque parlis-<br>seripsi atque subscripsi. Signata quoque som the 2 dusi mith, Burchardo |

| 1147     | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | episcopo presidente et indicante in palatio Argentinensium. — Or. Str. B<br>A. G 21 mit algef. Hangesiègel. — Schoepflin, Als. diplom. I, 232 nr. 279;<br>Würdtwein, Nova subs. VII, 139 nr. 54; Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 80<br>nr. 99 aus Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1148)   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Mai 10) |           | minunt fremde Gisterzienser (homines alterius nationis et ignote linguae) voll<br>Mitleid und Güte und und fahrt sie nach Baumgarlen. — Bericht in der<br>Urkunde B. Heinriches I. 1187 und erwähnt in der Urkunde B. Burchards selbst<br>Reg. ur. 558. — Dus gename Datum der Chronologie von Gleaux (Man-<br>rique, Gisterziensium ammtes B. 123, vgl. Granddier, Oeuvres hist. II,<br>332 N.6] aumo 1143, sexto inds Main, ababtin de Bongard, gald woll die Zeit<br>der Klostergeindung (oder der Aussendung der Monche?) an. Die Weihe<br>durch B. Burchard erfolgte 1153 April 25 factis habitaculis corum reli-<br>gioni aptis. Reg. ur. 534.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |           | beurkundet, daß der junge Kanoniker Walter, der Sohn Guntrams, sein Erbgut durch die Hand des eausidieus Walter und des Sigmund den Nomen in Sindels berg übertrug und seine zwei Schwestern sowie seine Groffmutter (ava) dort unterbrachte. Zu dem Gut gebören: in der Stadt Straßburg ein Hof in Saldnove, que dieitur ze denne gewelbe, und ein Hof in Stadelgazzen sowie sein Albol in Hertesbeinn. Walter selbst wurde in Maursmünster Monch. Et ut hec Gruna permanerent, in mann nostra, prepositi Couradi, decani Gotefridi, custodis Bertolli, cantoris Bertolli, scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1149     |           | Hartperti supradicta hereditas data est. Recepit quoque candem heredita-<br>tem idem Waltherns et Simmulus, qui domatores cum prefato juvene Wal-<br>thero exstiterant. Preferea advocatus Heinricas, vicedonimus Waltfridus,<br>Ciuo de Quazzenheim, Hago de Ucadenheim, Johannes, Hugo albus, Rò-<br>dolfus de Rinowe, Regemar, Hiltebreit, hii omnes sub testimonio falei<br>supramemoratam hereditatem susceperunt predictis scorribus inconvulsam<br>conservare. Ut antem luinis donationis astipulatio rata sit, instrumentum<br>presens sigillo mostro munire statuimus et, ne secularis vel ecclesiastica<br>persona immulare pressumat, domini apostolici et nostra auctoritate in-<br>tibiemus. Acta autem sunt hec anno 1148 ab incarnatione domini, indic-<br>tione 11, sub rege Courado, duce Friderico, regnante domino nostro Jesu<br>Christo, qui vivit et regnat in secula seculorum. — Or, Str. BA. II 610 (2)<br>mit beschädigt. Hängesiegel. — Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 82 nr. 100<br>aus Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |           | The state of the s |
| Aug. 21  | Frankfurt | Zenge im Placitum König Konrads III., der auf Ansuchen des Klosters St. Remigins in Reims und in Ausführung eines Förstenspruches bestimmt, daß ein Dienstmann sich auch vor dem außerhalb Deutschlands wohnenden Lehensherrn zu venntworten habe. – MG, LL, II, 564; LL, sect. IV. Const. I. 181 ur. 127. – Stumpf nr. 3563.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1151     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sept. 14 | Worms     | Zenge in der Urkunde König Konrads III., der dem Erzb, von Embrun das<br>1147 verlichene Diplom bestätigt (Reg. nr. 514). — Regest: Sternfeld, Ein<br>mbekamites Diplom Konrads III. (MIÖG, XVIII, 366). 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept. 16 | Worms     | Zenge in der Urkunde König Konrads III. für Herrn Silvio de Clérien. —<br>Giraud, Essay sur l'abbaye de S. Barnurd 1, 321. — Slumpf nr. 358k. —<br>Vgl. Sternfeld, Vier verwandte Arelatische Diplome Konrads III. (MIOG.<br>XVII, 171). 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sept.    | Maria I   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mitte    | Würzlurg  | beschwört auf dem Reichstage den Zug nach Italien gegen Roger von Sizilien. – Brief Wiladlas von Stablo an den griechischen Kaiser: Wiladli epistolne: Jaffé, Bibl. I, 475 nr. 343.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ****            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1t51<br>(Sept.) | Würzburg   | Zenge in der Urkunde König Kourads III. für das Prännonstratenserstift Floreffes. — Hugo, Annales Praemonstrat. 1 pr. 54. — Stumpf nr. 3585. 528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1152<br>Mai 18  | Merseburg  | Zenge in der Urkunde König Friedrichs I., der die Abtei Corvei in ihren<br>Rechten und Besitzungen bestätigt. — Wilmans-Philippi, Kaiserurkunden<br>Westfalens II, 314 nr. 230. — Stumpf nr. 3626.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | Würzburg   | Zenge in der Urkunde König Friedrichs I., der dem B. Gunther von Speyer<br>die Burg Berwartstein schenkt. – Remling, Urk. B. zur Gesch. der Bischöfe<br>zu Speyer I, 100 nr. 91. – Stumpf nr. 3650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1146 -52)      |            | haunt den Grafen Simon von Sunrbrücken, der der Ablei Schwarzach wider<br>rechtlich ihren Hof in Svinderathdesheim genommen hatte, weil in seiner<br>Diazese das Unrecht geschelen war, meldem Papst Engen III. auf Bitten<br>des Abls von Schwarzach und dessen Diazesanbischoß Gunther von Speyer<br>bereits die Exkommunikation über den Grafen ausgesprochen hatte. –<br>Bericht in der Absolutionsyrkmude B. Gunthers von Speyer Heg. ur. 532, 531                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |            | erteilt dem B. Gunther von Speyer die Vollmacht, den gebaunten Grafen<br>Simon von Saarbrücken (s. Reg. nr. 531) zu absolvieren. — Bericht in<br>der Urkunde B. Gunthers 1152. — Or, mit aufgedt, Siegel des Speyere<br>Bischofs Str. BA. H 480 (2). — Würdtwein, Xova sulss, VII, 155 nr. 69<br>aus Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1153            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | Hohenburg  | Zenge in der Urkunde König Friedrichs I., der dem Kloster St. Fides in Schlettsfadt die Reg, nr. 347 erwähnte Schlenkung B. Ottos von Strafburg und seiner Brüder bestätigt. — Wärdtwein, Nova sulss VII, 160 nr. 62 aus PergAbschr. 13. Jahrlatts, im bischoft. Archiv zu Straßburg. — Stumpf nr. 3655 — Nach dem Muster der Urkunde Papas Paschalis B. für St. Fides. 1106 März 12 (Würdtwein, Nova sulss VII, 5 nr. 3 aus PergAbschr. 13. Jahrladts, im bischoft. Archiv zu Straßburg. — Jaffie Loewenfeld ur. 6072 — "Religiosis desideriis digunn.").                                                                                                                                        |
| April 25        | Banmgarten | weilt auf Winselt des Ables Drogo und der Seinen per septa et ambitum<br>die Baulichkeiten (atria), Kloster und Kirche zu Baumgarten zu Ehren<br>des Ih. Krenzes, der Id. Mütter Goltes und vieler anderer Heiligen und<br>hestaltigt dem Kloster alle Rechte. Anwesseut: Brogo abbas einsdem lord,<br>Altohias abbas Hugonis erner, abbas de Ebersheim, abbas saueti Leonardi:<br>Erlinius capellanus, lugelbertus expellanus, Wolfelmus de Alubheim et ali<br>quam plarimi elerici; de laieis Helferich de Ephico cum filio son Thiet-<br>naro, Otto, Cuono, Ciourat de villa eadem et alii villani quam plarimi<br>viri et mulieres. — Beierlich in der Urkunde B. Burchards Heg, ar. 538. 534 |
| Juni 14         | Worms      | Zeuge in der Urkunde König Friedrichs I., der dem Erzb. Arnold II. von<br>Köln auf Grund einer Entscheidung König Könrads III. die Unveräußer-<br>lichkeit der erzbischößiehen Tufelgüter bestätigt. — MG, I.I. sect. IV.<br>Const. I., 204 ur. 146. — Stumpf ur. 3672.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Juni 14         | Worms      | Zeuge in der Urkunde König Friedrichs I., der dem jeweiligen Dompropst<br>von Köln den Besilz der Vogtei üher Worringen bestätigt. — Lacomblet,<br>Niederrhein, Urk. B. 1, 259 nr. 376. — Stumpf nr. 3673.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Juli (2         | Erstein    | Zeuge in der Urkunde König Friedrichs I., der dem Markgrufen Hermann<br>von Baden im Namen der Abtei Erstein den Hof Besigheim schenkt. —<br>Schoepflin, Als. diplom. 1, 240 nr. 291. — Stumpf nr. 3675. ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | Straßburg  | weiht die Kapelle des hl. Martin im Krenzgang des Münsters. — Wimpfeling, Catalogus S. 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 1154                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Februar                   | Zeuge in der Urkunde K\u00f6nig Friedrichs I., der dem Bischof von Basel das<br>M\u00e4nzrecht besl\u00e4tigt. — Trouillat, Mon. de B\u00e4le I, 323 nr. 210. — Stumpf<br>nr. 3683.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mai 3 Worms               | Zenge in der Urkunde König Friedrichs I., der dem Kloster St. Maria in<br>Kassel eine Galterschenkung bestätigt. — Stumpf, Acht imperii S. 674<br>nr. 479. — Stumpf nr. 3655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | bestätigt auf Bitten des Abls Konrad von Schwarzach, da die meisten Privilegien durch Alter oder durch Fener vernichtet worden sind, dem Kloster seinen Besitz: sinen Dinghof in Stadelhoven mit Kirche, einen solchen in Umene nitt der Kirche Sherteslein, einen solchen in Vintaböhe, einen Hof in Suumeneshein mit der Kirche, einen Dinghof in Dundellingen mit Weingärten und Ackern; einen solchen und die Kirche in Dozenheim, einen Hof in Duncratesleim mit Weinbergen und Ackern und der Kirche, einen Hof in Duncratesleim mit Weinbergen, Ackern und Mahlen, einen Hof in Dunzenheim mit Zubehör und Kirche, einen Dinghof in Stuzzesheim mit Kapelle, einen Hof in Zubehör und Kirche, einen Dinghof in Drivsenheim mit der Kirche. Ut antem hnins privilegii auctoritas incouvulsa pernameat, poteslate domini pap; Amatasii et nostra sameinums. Data est hnius privilegii inscriptio presentiloss prelatis eçclesię nostrę et consentientilous. Regenhardo maioris ecclesię proposito, Berone decrano, Hartperto scolastico, Petro cantore, Heinrice camerario, Bertolfo cuslode, Heremanno portario, Egenone, Conrado archidiacono, Alberto archisubdiacono; laicis assensum prebentilius; Auselmo advocado, Dieterico lungravio, Ródolfo causidico, Wernhero marescalco. Acta sunt hec anno 1154, indictione ež, tercio anno regni regis Friederic, regnante domino nostro Jesu Christo. — Or. Karlsrube G. L. A. Select d. 8. Urk. C. 33 mit besch. Hangesieged, — Schoepfin, Als. diplom. 1, 233 nr. 294; Wordtwein, Nova subs. VII, 178 nr. 69 ans Or. — Vgl. damit die Urkande B. Gimthers von Speyer für Schwarzach dat. 1154. — Würdtwein, Nova subs. VII, 61. |
| 1155<br>März 21 Ettenbeim |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| münster                   | aus einem sehr alten Evangeliar 1584 in einem Kopialbuch von Ettenheimmünster mit ind. 5. — Karlsruhe G. L. A. Kopialbücher nr. 597 fol. 10 <sup>5</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| April 25 Schuttern        | weiht das vom Brand zerstörte Kloster Schuttern von neuem. — Gallia christiana V, 799.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1155    | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ang. 29 | Schuttern             | weibt den Hochaltar in der Kirche zu Schuttern nebst dem Hauptschiff der-<br>selben. — Chronik von Schuttern: Mone, Quellensammlung S. 92; Wim-<br>pfeling, Catalogus p. 51. — Nach Grandidier, Oeuvres hist. I. 116 auch<br>in Maternus Berlers Chronik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ang. 30 | Schuttern             | weiht die Seitenkapellen der Kirche zu Schuttern. — Chronik von Schuttern: Mone, Quellensammlung S. 92. 546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                       | beurkundet einen zwischen der Abtei Maurs münster und deren Abt Konrad einerseist und der Propslei St. Peter und deren Propslet Herbert andererseits durch ihre Vögte Otto – für Maursmünster — nud Cuno — für St. Peter — muter Zustimmung der Münche und kanoniker und auf Bitten der familiae heider Kirchen abgeschlossenen Tausch: Ein Kanoniker von St. Peter, Beruhard, öhergal dem Kloster Maursmünster einen Hof, den er unde Erbrecht von St. Peter besäß; and dem Tolenbette nun nahm er nit Erhalbuis seines Prülaten und seiner Brüder Mönchskeldung an und ruht jetat im Maursmünster. As sich unde seinem Tode bei den Kanonikern Klage öher den Hof erhob, übergab der Aht nach dem Rate der Seinen ihnen statt des Hofes ein freies Alled seiner Kirche, analiche im Viertel Mansus bei Onolveslieim, aus dem das Kloster jährlich sechs Viertel Geriede erhielt. Dies Allon anhamen der Propst und seine Kanoniker an und übergaben ihrerseits vor Zeugen publica cambitione et festneatione den genannten Hof. Anlier-Onies alles wurde bei St. Peter gesetzmäßig erledigt. Anf Wunsch des Aldes Konrad läßt. B. Burchard die Schenkungssturkunde vor Klerus und Volk verlesen, nimmt den Hof in den Schutz der Straßburger Kirche und bestätigt ihn dem Kloster. Cartam hanc confirmationis causa inde conscribi feriums, sigilli quoque unstri impressione ac testium subscriptione roboravinus. Testes dominus Reginhardus praepositus minoris ecclesiae, dominus Harthertus magister scholarum maioris ecclesiae et praepositus ecclesiae beati Petri, Lantfridus cantor. Heuricus causio causa index Conscribil feriums, sigilli quoque nostri impressione ac testium subscriptione roboravinus. Testes dominus Reginhardus praepositus morioris ecclesiae beati Petri, pasolit; dominus Anselms advocatus Argentinensis, dominus Untern sansidius; Ottomius Angentinens advocatus Argentinensis, dominus Hartherus magister, Schontum randoris ecclesiae beati Petri, pasolit; dominus Anselmus advocatus Angentinensis, dominus Hartherus ansidius; Ditherius spraefectus et firalres eins Siridus e |
|         | Ebersheim-<br>mûnster | Der vor Tortona (erobert April 18) gefallene Udalrich nobliis miles de Ri-<br>nowa, patruelis Heinrich advocali, wird auf seinen Wunsch durch Alt Sig-<br>mar mid B. Burchard in Ebersheimmünster begraben. Am selben Tage<br>überträgt der Vogt des Klosters, Ansbelm, ein Verwandter des Verstor-<br>benen, das von diesem vernundte Gut dem Kloster in Gegeuwart des<br>Bischofs und vieler Anderer. B. Burchard selbst bestätigt die Schenkung.<br>— Chron, Ebersheimense MG, SS, XXIII, 446: episcopus monasterio<br>banno eerbesiastico ac perpetuo anathemate confirmavit. Actum an. doui-<br>nice incara. 1455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| un 1155 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1156    | Ehersbeim-<br>münster | weilt die Kirche von Ebersheimmünster. — Chron Ebersheimense MG. SS.<br>XXIII, 446.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jan. 25 | Straßburg             | Petenl und Zenge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I., der den Dienstmannen<br>des Domstifts die ihnen von Kaiser Heinrich V. verliehene Freiheit von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1156      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           | allen fiskalischen Abgaben beslätigt und dieze anf die Dienstmannen von<br>St. Thomas und St. Peter zu Straßburg ausdehnt. — Würdtwein, Nova<br>subs, VII, 182 nr. 70 auss lib. sal. 1347; Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 86<br>nr. 106. — Stumpf nr. 3735. — Vgl. auch Reg. ur. 566.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Febr. 20  | Frankfurt | Zenge in der Urkunde Kaiser Friedrichs 1., der dem Grafen Guido von Blundrale seine Privilegien bestaltigt. — Böhmer, Acta imperii selecta 1, 90 nr. 97. — Stumpf ur. 3736.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Febr.21) |           | Zeuge in der Urkunde Friedrichs I., der die Gründung des Klosters Neuburg<br>im Elsaß bestätigt. — Schoepflin, Als. diplom. I. 417 ur. 670 aus Neu-<br>burger Chartular uls Fälschung. — Stumpf ur. 3738 als Fälschung. —<br>Scheffer-Boichers I. Diplomatische Forschungen S. 150 verfritt die Echtheit<br>der Urkunde, die auch dem Formular der Paps-larkunde hergestellt ist. 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| April 14  |           | beurkundel, dali Wanhard, beaty Mariy et gerlesig sag lidelis, find Maussen in der Genarkung Unodeldeslein und einen in Outenheim, die er von B. Otto inre beneficii militaris erhalten, diesem für eine Schenkung an das Doanst III zuriekgah und dafür einem underen Lehen zu Gunsten des Bischofs sellist entsigte (s. fleg. nr. 344). Die seche Mausen erhielt Wanhard vom Domstift gegen einen Jahreszins von fünf Solidi zu Erbrecht zuriek. – Jetzt selenkt der Solm Wanhards, Johannes, seinen Rechte an diesen serles Mausen in Gegenwart und durch die Hund des Bischofs und der Blechighen (qui interesse debehand) dem Domstift und setzt es hierin zum Erben ein. Dafür nehmen die Kanoniker ihn in communionen fraterng orationis et stipendiorum auf und überhassen him das Gult auf Lebenszeit. Facta est autem a nobis et a Johanne thee domatio) auno incarnationis dominier 1156, indicione 3. 18 kalendas mai sub presentia testium; qui subuodati sunt: Reginhardus prepositus, Pelrus decause, Leutfridus cantor, Bertholt enslos, Belariens emearains, Ledewicus coriepiscopus, Charadus coriepiscopus, Rienirens portarius, Egena canonicus, Anshelm advocatus, Dieferich burggavius, Unaltherns, Synum, Rüdoff, Querenhere marszaleus, Friherrich, Cimo, Gotefrit, Sigefrit, Unillehdm, Burchart, Eberlant, ego Herimanuus eldonondarius strips. – Or, Str. BA. G. 2788 (8) mit beschädigt, anfigedr. Siged. – Würdlwein, Nova subs. VII, 186 nr. 72 aus bib, sol. 1347; Wiegann, Straßle, f. R. B., 188 nr. 107 aus 07. 553 |
| Juni 17   | Würzburg  | Zeuge in der Urkunde Kaiser Fridrichs I., der dem B. Gerhard von Bergamo<br>die Privilegien seines Hochstifts bestätigt. — Celestino da Bergamo, Sloria<br>di Bergamo II, 457. — Stumpf ur, 3743.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aug. 17   | Colmar    | Zeuge in der Urkunde Kaiser Fridrichs I., der das Bistom Verdom in dem<br>Besitz der Grafschaft bestüligt, — Dumont, Corps diplom. I. 80. — Stumpf<br>nr. 3751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |           | heurkundet einen Tausch zwischen Ahl Nendune von Neuburg und dem<br>Stratlburger Dom stift; ersterer erhält ein unbehautes Stück Land nebst<br>einem auflegenden behaunden Acker in der Gemarkung Batheuleim ad mon-<br>tes, das Domkapitel pro fregela drei Acker in der Gemarkung Wickers-<br>heim. Auflerdem muff Kloster Neuburg den Kanonikern jährlich eine situla<br>Weim und dem doninus mensuraralis administrationis in Wickersheim<br>einem Denar zahlen. Ach sum thee nobis presentibus et consentientillus<br>preposito Regenhardo, Petro decano, Harperto seolastico, Leufrido cantore,<br>Heinrico camerario, Bertholdo custodo, Chumrado archidiacomo einsdem<br>mensaruradem administrationem in Wickersheim tenente, Heinrico portario<br>et aliis confratrilus, advocato quoque einsdem ville Wickersheim comite<br>Sigeberlo uniore assensim prehente et aliis lairis quan phiribus attestau-<br>tibus, quorum nomina adnotare disposimus; Rudolpho causidico, Theodo-<br>rico burgarvio, Wernhero marschalco, Othue vicedomino, Symmodo, Wal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |           | thero, Friderico, Johanne. Facta sunt hec anno 1156 ab incarnatione do-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1156       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | mini, indictione 4, regnante imperatore Friderico. Et at luce rata perma-<br>neant, presentuen paginam sigilli nostri impressione signare curavimus et<br>bamo confirmavimus. — Wêrdtwein, Nova subs. IX, 353 ar. 181 (aus<br>Chartular der Ablei Neuburg nach Grandidiers Nachlaß); Wiegand, Straßb,<br>Urk. B. 1, 89 ar. 198 aus Wârdtwein. — 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (1155 -56) |           | schenkt dem Abt Nendung von Neu burg die Kapelle Adelmanneswire mit ihrer Ausslattung sowie den Teil des anliegenden Waldes, den der Ablauf zweier Bäche auf beiden Seilen abgreuzt, gegen einen Jahreszins von einem Denar Inalteren Goldes. Dieser muß das Gewicht von zwei Denaren haben, von denen zwanzig Solidi eine Mark gellen. Von den Nenbruchlundereien, den jetzigen wie den künftigen, ist dem Priester der Pfarrkirche zu Stille der Zelnte zu zahlen – ausgenommen bleibt die Ausstattungshafe der Kapelle, carlam presentis pagine sigilli impressione signavinus Huins rei testes aderant Beinhardus prepositus de douto, Petrus decanus, Lenffridus cantor, Bertluddus prepositus de Haselahe, Baldewinus sacerdos de Sille; Linci quoque Otto advocalus de Gerolteshecke, Wolfelmus causidiens de Stille, Albertus de Mazeche. Acta sunt hee anno 1156, indictione 4, sub-rege Friderico, eodem dure Absalie, regmante domino nostro-Jesu Claristo. — Wordtwein, Nova subs. IX, 3355 nr. 182 aus dem Neuburger Clartular. — Neuburger Nekrolog von 1648; Notiz zu Oktober 27, Str. BA. II 1066. — Das unverständliche en englo mango dotali bei Würdlewein verbessere ich in excepto manso dotali; u und x sind in Grandidiers Bandschrift, die dem Druck zu Grunde liegt, anßerordentlich leicht zu verwechselm.                                                                             |
|            |           | bestätigt dem Kluster Baumgarten die Privitegien der Bischofe Cano (Reg. nr. 126) und Gebhard (Reg. nr. 150), berirhtet die durch ihn selbst volizogene Weihe der Kirche (Reg. nr. 534) und beurkundet die danach volizogenen Schenkungen der convicauei tam in publicalitus quam in predisistadellied von Tambacho gab zwei jugera Weinberg, Helferich von Ephico mit Frau mad Tochter unter Zustimmung des Sohnes zwei Äcker, Wolfhelm von Ephico einen Acker, Hugo von Zallwillt mit Frau und seinem Sohn Burchard einen halben Arker Weinberg Beurkundungszengen: Rainaldus prepositus mioris ecelesiae, Petrus decanus, Lenfridus cantor, Harpertus scolastieus, Conradus, Heinricus archidiaconi, Rodulfus custos sameli Thome et celeri quam plures canonici et saecridotes. Nidmgus ablaus de Novo custro, Berlholdus abhas sancti Cyriaci cum mouachis suis, Ladowicus Suevieusis vice notarii scripsit et subscripsit. — Gallia christ V instr. 476 nr. 19 aus 0r.; Schoepflin, Als. diplom. I. 202 nr. 252 (unrollstandig) ans einem Perg. Cadex; Würdtwein, Nova subs. VII, 167 nr. 65 aus Or. des bischoll. Archivs in Zabern mit Siegelbeschreibung und "Hieriensis" statt "Suevieusis". — Wiegand, Straß, Urk. B. I. 84 nr. 102 daliert die Urkunde vom Tage der Weihe. Dem widerspricht ihr Worthaut und die Zusammeusetzung der Zengenreihe. Diese leitel vielmehr auf die Jahre 1155 bis 1156. |
| 1158       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marz 3     | Straßburg | Zouge in der Urkunde Kniser Friedrichs L, der den Nomen von Sindelsberg eine Wasserleitung bestätigt, die inlanen die Molissin Mathilde von Andlau und deren Vogt, Graf Hugo von Dagsburg, überlassen haben. – Ur. SPr. BA. H. 589 (3). – Scheffer-Boichorst, Drei angedruckte Urkunden Friedrichs I. (MIOG. X. 299) aus Or. –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mai 4      | Neuburg   | weiht zusammen mit B. Heinrich von Troyes das Kloster Neuburg auf dem<br>Grund und Boden Graf Reinolds von Lützelburg zu Ehren des hl. Kreuzes<br>und der Jungfram Maria, sub glorioso Friderico imperatore, anno imperii<br>eins 6. — Ann. Marbac. Schulausgabe S. 50. — S. Bloch, Annalen S. 115.<br>5600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1159       |             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Neu-Lodi    | Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I., der dem B. Konrad von Eichstätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aug. 1     | Men-Loui    | den Besitz von Ort und Kloster Rebdorf heslätigt. — Mon. Boica XXXI <sup>a</sup> ,<br>413. — Stumpf nr. 3861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (1159)     |             | 415 Stumpt M. 9001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Juli-Dez.  | vor Crema   | nimut Teil an der Belagerung und Eroberung Greunas durch Kaiser Friedrich.  — Urkunde Propst Konrads von St. Thomas datiert: a. 1159 ah inearn. dom, imperatove Friedrico advocato einsdem qectessej et episcopo Burchardo Argentinensi cum aliis principilus in Longobardia Greunam expugnantibus. — Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 89 nr. 109, — Vgl. damit die Dutierung einer Urkunde für Kloster St. Arbogast in Straßburg: a. inearn. dom. 1159, ind. 7, epacta tricesium, concurrente 3, imperatore Friedrico in Longobardia potenter agente, venerabil episcop Burchardo Argentinensem erclesiam gubernantem (3). — Kopialbach 15, Jahrhdts, von St. Arbogast. Str. Hosp. A. nr. 7384 fol. 349. — S. Bloch, Annales S. 172. — 562 |
| (1141 -60) | 1           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1160       | (Straßburg) | "Einige Jahre vor 1162" erlangen die Pfarrgenossen von Dochendorf in der<br>bischöffichen Synode das Patronatsrecht über ihre Kirche gegen die An-<br>sprüche des Abts von Weißenburg. — Erwähnt in der Notiz über die<br>Schenkung des Patronatsrechts an Kloster Neuburg. Reg. ur. 568. 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Febr. 15   | Pavia       | Zenge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I., der dem Patriarchen von Aquileja<br>das Bistum Belluno schenkt. – Prutz, Friedrich I. I, 438 nr. 10. –<br>Stumft mr. 3892.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ende       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Februar    | Pavin       | Die Encyklika des Konzils zu Pavia betr. Wuhl und Anerkennung Papst<br>Viktors IV. unterschreibt Erzb. Arnold von Mainz: Ego cum 14 suffra-<br>ganeis interfui et consensi. — Rahewin, Gesta Friderici Schulausg. S. 267;<br>MG. LL. sect. IV Const. I, 269 ur. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |             | lieurkundet den Verkauf eines dem Kloster St. Stephan zu Straßburg gehörigen Gutes, das im Wormser Sprengel in der Grafschaft Emiclos von Leimingen lag, durch die Ablissin Heilwig an dus Wormser Do m stift gegen eine Geldsmune, die ledzteres aus dem Verkauf seines Gutes Widensolas im Bistum Straßburg gelost hatte. — B. Burchard bekraftigt den Vertrag und übertragt durch die Hand des Vogts von St. Stephan, Otto von Geroldseck, in Gegenwart Kaiser Friedrichs und unter Zustimmung R. Konrads von Wormse das Gut, fünfzehu Mausen in den Orten Gimminsheim, Durincheim, Dininheim, Uffersbeim, mit allem Zabehör an das Domatiff                                                                                        |

| 340            |           | Durcharu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1160           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4407           |           | Or. — Die Anwesenheit Kaiser Friedrichs I. sowie die Zeugen sprechen<br>wie schon Stumpf nr. 4534 darlegt, für die Verlegung der Handlung in<br>den Januar 1156 nach Straßburg. Die Daltierung entspricht der Bundungtun<br>dung, die in Italien erfolgt sein wird. — Vgl. Wiegand, a. a. O. Anm. 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1161<br>(Juni) | Lodi      | Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I., der das Kloster Wigoldesberg<br>hei Odenheim in seinem Besitzstand bestätigt. Datum Laude in general<br>concilio ilidem in tercia Mediolanensi vastatione congregato, — Wirtem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ****           |           | bergisches Urk. B. II, 134 nr. 375. — Stumpf nr. 3913.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1162           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Straßburg | Abl Nendung von Neulturg macht vor B. Burchard, assistentitus shii dom Chunrado de ligiuseiu tune preposito, post-ae quiscopo, Lentfrido cantor et dom. Heinrico de Hasenburch scolastico postea etam episcopo, Heinrico de Hanleck tunc dapifero. Alberto seniore de Suckeaberch preposit. Homeragie et altis plerisque canonicis et clericis, Mitteilung, daß die Para genussen (universitas) parcehianorum) von Toehendorff das Patronatsrech irrer Kirche dem Kloster Nenburg übertrage den halen. Zur großeren Sicherung dieser Schenkung überträgt der Abl dieselbe Kirche Doehendorf in alber Gegenwart dem Kleriker Beinfried von Munfersheim. Dazu erinner B. Barchard an die Reg. m. 563 erwahnte Tasache. — Aufzeichnung be Würdtwein, Nova salts, IX, 381 ur. 193 (nach Grandidiers Nachlaß au dem Nenburger Perg. Chartolar fol. 439). — Datierung: Zur Zeit de ehrestrütigen B. Burchard, da Graf Hugo mit Unterstützung des B. Stefavon Metz und des Herzages von Zahrüngen das Schloß Horburg belager hatte. — Vgl. Bloch. Aunalen S. 177.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                |           | Hartund von Geisbutesheim schloß mit den Kanomikern von St. Ar bog as einen Tauschvertrag ab, wonach er seinen ganzen Besitz in Otenkeln für sechs Äcker in der vorgenaunten villa und 16 Talente mit Zustimmung seiner Söhne und Gattin abtrat. Der Herr Ausheim von Rigilarstein (home ingennus der 1), alter versendet es, den Kanomikern den Ort mit Gewall zu entreißen. Erst als B. Burchard als Vermittler auftrat, entsagte er seinen Ausprüchen mit Zustimmung seiner Gattin, verzichtete vor dem Bischol selbst und dem Grafen Sigebert am hischöflichen Hof (in aufa episcopail) und fügte der Besitzung sogar noch den anstollenden Kanal hinzu. Acts sunt quidem hee posterius relata anno concambii primo, sed amo in carnationis domini 1162, indictione 8, epacta 3, Friederice imperante coran hiis bestihus et hnius ecclesie fratribus: Alberto prepositus, Heinricus prior. Egiblichs, Mehrfühls astilterout et hii burgeuses Dietericus perfectus et omnes fratres eins, Symon, Wernberus, Waltherus, Albertus, Růdolfus, Waltherus dapifer, Chino, Gotefrid, Niehank affuerunt et priores de Ersthem Hesso et frater eins Chino, Culadricus et filius eins. Aufzählung der an die Kirche von Erstein zu zahlenden Zinsen. Ut autem his possi files accoundari digumu consensuimus signo episcopali voboratum. — Absehr, 15, Jahridts, mit Beslätigung des Wortlauts und des Siegels durch B. Heinrich H. 1255 im Gülervezeichnis von St. Arbogast Str. Hosp, A. nr. 7381 [of. 23 md nr. 7383 [of. 614]. — Wentzeke, Ungedruckte Ur-kunden (MIOG, XXIX).  569 |
| (1141 - 62)    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |           | schlichtet auf den Bat des Domkapitels einen langjährigen Streit zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                |           | den Kanonikern von Haslach: auf seine Veranlassung überläßt der Propst<br>B. der Hasherber Kirche die Weinzelnhen von Hostboren und Hernoldes-<br>heim und für den Fall seines Todes auch die Getreide- und sonstigen<br>Zelutera, außertelne mech die Zeluteron Humatten im Bernesthal. De-<br>richt in der Urkunde Papst Lucius' III. 1182 Mai 9. — Abschr. 18. Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

(1141-62)

| (1141-62) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | hdfs, eines Vidinus von 1443 Str. B.A. G 5217. — Wardtwein, Nova<br>subs, X, 121 nr. 39 aus dem Vidinus. — Juffe-Loewenfeld nr. 14636. —<br>"Ea, quae smd".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|           | <ul> <li>beurkundet eine von ihm getroffene Entscheidung über die Ausbesserung der<br/>Kirche von Has lach: Der Propst überninmt die eine, der Bischof die<br/>andere Halfte. Außerdem sordt der Propst für die Instandhaltung des<br/>ganzen Klosters und nimmt sich auch der Propst für die Instandhaltung des<br/>ganzen Klosters und nimmt sich auch der vorralsrämme, worin die Pfrün-<br/>den der Kanoniker, Getreide und Wein aufbewahrt werden, mit aller Song-<br/>falt au; für Verdorbenes ist er ersatzpflichtig. Ohne vorhergehende Wahl<br/>der Brüder darf er niemand als Kanoniker aufnehmen, auch nicht Dekan,<br/>Schalmeister, Kustos, Pförluer, Kellermeister oder Bäcker ernomen. Für<br/>die nötigen Weinbehaltinsse hat er zu sorgen. Bestzungen, die er als<br/>Propst innehat, darf er nur mit Genehmigung der Brüder vergeben; auf<br/>ein freiwerdendes Lehen des Klosters hat er keinen Ausspruch, er darf es<br/>vielmehr dem ihm am Range nächsten Kanoniker auf dessen Wansch nicht<br/>verweigern. Macht dieser sein Aurectin mitt geltend, so vergibt der Propst<br/>das Lehen möglichst nach dem Wunsche des Berechtigten. Außerdem<br/>stehen dem Propst die Einkanfle des Stifts von dem Hofe Kircheim zu,<br/>jährlich 120 Viertel Getreide, 5 earratae Wem und 7 Matter Erlssen, wo-<br/>von ullerfünges zehn Viertel Getreide dem Dekan und 5 Viertel au die<br/>Almesenpfründe zu gehen sind. Ferner verwaltet der Propst die Kleider-<br/>kasse, laft den Often von Martini bis Gründemerslag fäglich durch seinen<br/>Diener heizen und das Hen auf der Wiese von Urmatlen auf eigene Kosten<br/>nahen. — Bericht in der Bestätigungsballe Papst Lacins' Ht. 1182 Mai 9.</li> <li>Reg. nr. 570.</li> </ul> |  |
|           | <ul> <li>soll zur Abwehr einer großen Trockenheit den Leib des heiligen Florentins<br/>in feierlicher Prozession von Haslach nach der Strußburger Hauptkirche<br/>haben bringen lassen. – Bericht in einer angeblich gleichzeitigen Vita des<br/>hl. Florentius. – Louis, Ilist. de suint Florent p. 57.</li> <li>572</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|           | <ul> <li>als anwesend genunnt in der Urkunde Kaiser Heinrichs IV. für die Herrn<br/>von Hattslatt, dat. 1104 April 15. – Dumont, Corps diplom. 1, 1, 372;</li> <li>Auszug bei Granddier, Alsace II pr. 192 nr. 540. – Stumpf nr. *2970.</li> <li>Plumpe Fälschung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| (1144-62) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|           | verleiht für den Neubau der 1443 verbranaten St. Thomaskirche eine Indulgenz mul befreit die zu diesem Zwecke in die Stadt gebrachten Baumaterialien vom Zoll. — Schneegans, L'église de Saint-Thomas A 28 nach Specklius l'apieren (vol. 1 fol. 67 <sup>b</sup> nach Schmidt, Hist, de Saint-Thomas p. 198).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| (1152-62) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|           | bill mit bei der Wiedereinrichtung des Klosters Hohenburg durch die von<br>Kaiser Friedrich I. eingesetzte Ablissin Hebit und bei der Einführung der<br>Augustinerreget. — Bericht in der Bulle Papst Laeins III. für Tratten-<br>musen 1185 April 20. — Or. Str. BA. G 28. — Schoepflin, Als. diplom.<br>I, 292 nr. 335. — Jaffe-Loewenfeld nr. 15410. — "Tolius ecclesiae". 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1162      | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Aug. 21   | , stirbt. — Jahr: Ann. Marbac. Schulausgabe S. 50 zu 1162: Eodem anno<br>Burchards Argentinessis episcopus obilit. Neuburger Nekrolog von 1648<br>Str. BA. II 1066 zu 1161. — Tag: Melker Seelluch (Wiegand in ZGOHL,<br>NF. III, 1941; XII kal. Sept.; Murchacher Nekrolog (Grandidier, Courres<br>hist. II, 430): XIII kal. Sept.; Nenburger Nekrolog s. obeu: Oktober 27<br>(med. Grandidiers Absehrift in Karfsruber Nachlaß: September 27). —<br>Die Datierung der Urkunde Ritter Theoderichs und seiner Schwester für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

St. Peter in Neuweiler (Or. Str. B.-A. G 5312 (2). - Schoepflin, Als. diplom. I, 255 nr. 348): 1163, 3 kul. Julii . . . presidente Stephano Metensi ecclesie, Argenline vero Burchardo, kann nicht gegen die Richtigkeit der Augabe des Reichsannalisten in den Ann. Marbac, tdie Annalen von St. Leonhard in Basel [ZGORh, NF, XIV, 138] schöpfen hier lediglich aus den Murbacher Annalen) angeführt werden; auch B. Stephan von Metz starb bereits 1162 Dezember. - Für die Beurteilung der Wirtschaftspolitik B. Burchards sind neben den zahlreichen echten Urkunden seiner Regierungszeit auch die Fälschungen heranzuziehen, deren Herstellung vor allem in die letzte Zeit seines Lebens fällt. So hat schon Bloch, Jura curiae in Munchwilare (ZGORh, NF, XV, 410) die Reg. nr. 145 aufgeführte Urkunde B. Utos für eine in der Kauzlei Burchards hergestellte Fälschung erklärt; dazu kommt die Urkunde König Arnulfs für Kloster Ebersheim (Reg. ur. 106), die aufs engste verwandt ist mit den Diplomen Kaiser Lothars I. und Ludwigs des Deutschen für die Abtei St. Stephan in Straßburg, die ihrerseits wie die Fälschung auf den Namen B. Werners I. (Reg. nr. 221) und die Verfälschung der Urkunde Köuig Heinrichs H. (Reg. nr. 220) wenn nicht der Kanzlei B. Burchards selbst entstammen, so doch die von ilun eingeschlagene Güterpolitik vertreten. Vgl. Wentzcke, Ungedruckte Urkunden (MIÖG, XXIX).

(1163 - 64)

## Rudolf (116364—1179).

Nachfolger B. Burchards. — Herkunft: Neunt den Edlen Herrn Bernhard von Rotenwill seinen Blutsverwandten, Reg, nr. 595, der seinerseits im Klosler Baumgarten begraben ward, und dessen Neffe Anihel von Audlan ist; wahrscheinlich gehört dieser Bernhard zu dem Geschlecht, das sich nach Rotweil im Breisgan nannte, und dessen Angelörige als Dieustleute der Grefen von Halsburg (Acha Murensia ed. Kien: Quellen zur Schweizer Gesch. III, 91 nnd 94) und der Zahringer (Rotulus Sampetr: Freiburger Diözesamrehin XV, 150) erwähnt werden. B. Rudolf selbst ist wohl dieutisch mit dem Stiftsherra Rudolf von St. Thomas, der 1155 Reg. nr. 547 als Kanoniker, 1155—56 Reg. nr. 558 und 1159 Reg. nr. 562 als Kusto, 1163 als Propst erscheint, und den Kaiser Friedrich I. 1163 Februar 23 ein Privileg für seine Kriche erteill. (Or. Str. Thom. A, B. I. nr. 2. — Wie-

1163 Juli 8

(Selz)

Zenge in der Urkunde Kniser Friedrichs I., der auf Bitten B. Theoderichs von Metz das Kloster Manrsmünster in seinen Schutz nimmt. - Würdtwein, Nova subs. IX, 390 nr. 196. - Stumpf nr. 3982. - Unter den Zengen erscheint außerdem Herzog Berthold von Zäluringen, dessen Anwesenheit im Gefolge des Kaisers in der angegebenen Zeit zum mindesten sehr auffällig ist. Vgl. Heyck, Gesch. der Herzoge von Zähringen S. 381. Demgegenüber ist das Fehlen der Bezeichnung als electus bei B. Rudolf von geringerer Bedentung. Jede Schwierigkeit aber würde sich lösen, wenn wir die Benrkundung zu 1166 Juli 8 ausetzen, wozu auch das Hinerar Kaiser Friedrichs vortrefflich paßt: Mai 31 Frankfurt (Stumpf nr. 4072); Juli 8 Selz; gleich darauf Straßburg (s. Scheffer-Boichorst, Drei ungedruckte Urkunden Friedrichs I, in MIOG, X, 300 Anm, 3); Juli 17 Besunçon (Stumpf nr. 4073). Erst 1166 mag also die Beurkundung der 1163 abgeschlossenen Handlung vollzogen sein. Ein sicheres Urteil ist schwer zu fällen. 578

gand, Straßb. Urk. B. I, 93 nr. 113. — Stumpf nr. 3975. Vgl. Reg. nr. 583). Begütert zwischen Banmgarlen und Andlan, Reg. nr. 595.

| 1164                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov. 1 (Ulm)                                | Argentinensis electus, Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I., der das<br>Kloster Weißenau in seinem Besitzstunde bestätigt. — Wirtembergisches<br>Urk, B. IJ, 147 nr. 384. — Stumpf nr. 4035; "wenn nicht interpoliert.<br>Echtheit numöglich."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dez. 30 Straßburg                           | Argentinus electus, Zeuge in der Urkunde Kniser Friedrichs 1. für Erzb. Heri-<br>bert von Besançon. — Castau, Origines de la commune de Besançon p. 154.<br>— Stumpf ur. 4038. 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (1167)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Anfang) Italien                            | <ul> <li>wird geweiht durch Papst Paschalis (III.) — Erwähnt im Vertrag von 1176</li> <li>s. Reg. nr. 591: Argentinensis episcopus ordinatus fuit a Vidoue Cremensi.</li> <li>Die: Weihe fand also in Italien statt, wohin der Bischof den Kaiser begleitete.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1167                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| April 23 Geliiet von<br>Rimini<br>(1163–67) | Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I. für Markgraf Heinrich von Tuscien. — Muratori, Ant. Ital. I, 317. — Stumpf nr. 4085. 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                           | hestütigt mit dem Klerus bei Strafe des Verlustes von Amt und Lehen (suh discrimien officie i benefici) ein Lölkt Kaiser Friedrichs I., das dieser in der Diözese Strafiburg erlassen hat (Stunpf ar. 3975); wonach hinfort die Ziuspflichtigen der Strafiburger Dom Kirche ühre rechtanbligen Abgalen ohne Widerspruch zur festgesetten Zeit an das Donkapitel abzuliefern haben. — Bericht in der Bulle Tapst Paschalis' (III.) (1167) Jali 31 für Propst. Dekan und Kanoniker der Donkirche zu Strafiburg, (Dr. Str. Ili-A, G. 2733 (6). — Würdtwein, Nova subs. X, 25 nr. 9 aus ihb. sal. 1347; Wiegand, Strafib. Uk. B. 1, 55 nr. 114 aus Or. — Jaffe-Loewenfeld ur. (1489). — Der Inbalt wie vor allem die Strafibetinunung deckt sich fast ganz mit dem Reg. nr. 577 erwähunden Dijoon Friedrichs I. für Propst Rudolf von St. Thomas. Sollte hier nur ein die kaiserliche Verfügung verüllgemeinermet Erfaß B. Rudolfs vorliegen, den dieser gleich nach seiner Erichung veröffentlicht hätte, oder landelt es sich um ein besonderes Leikt des Kaisers für das Donkapitel? Jedenfalls wird man die bischöfliche Bestätigung bald nach der Erthebung Rudolfs anzusetzen baben. Papst Paschalis (III.) erließ die Bestätigungsbulle einen Tag nach dem Einzag Kaiser Friedrichs, in desson Begleitung sich ja der Papst sowohl wie der |
| 1167                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| August 1 Rom                                | Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I., der dem Erzb. Reinald von Köln<br>die Reichsböße Audermach und Eckenhagen sehenkt. — Lacomblet, Nieder-<br>rhein, Urk. B. I, 296 nr. 426. — Stumpf nr. 4086.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (August) Pisa                               | Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I., der das Kloster S. Maria de Serena in seinem Besitzsland bestältigt. — Böhmer, Acta imperii selecta I, al 19 nr. 127. — Stumpf nr. 4090, — Cher Datierung vgl. Böhmer a. O. — Die Ann. Iseugrimi mai. MG. SS. XVII, 315 nennen B. Rudoff neben dem Bischof von Basef dilschlich als Opfer der Seuche, die im Spätsommer furchtbare Vertieerungen im kaiserlichen Heere anrichtete. 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (1168)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                             | heurkundet einen Tausch, den er auctoritate et consilio Kaiser Friedrichs I. zwischen der Straßburger Kirche mol der Aldei Maursmünster und deren Aht Werner durch die heiderseitigen Vögte Aushelm und Otto mit Zustimmung des Donkaphels auf Wunsch und Rat der Ministeriaten und der familiae heider Kirchen vollzogen hat: Der Burg (eastrum) der lal, Maria, die Borra heißt, ist ein zur Befestigung gesigneter Fels an der Südseile vorgelagert (adiacet), der bis jetzt unbebaut (sine aedifichis) blieh,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| (1168)          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |        | weil er zum Allod der Kirche des hl. Martin gehörte. Diesen tauseht und der bischof ein gegen ein freies Allod der hl. Maria, das er der Kirche des hl. Martin zu freiem Eigen übergibt, nämlich einem Mausus bei Gundeshein, der jährlich vier Urnen zu zahlen hat, zwei zu Ostern und zwei zu Johanni, dazu ein servitium an Weilunchten, am St. Stephanstage, nämlich ein Viertel Hafter, acht Bruck, vier sextaria Wein und vier Hähne (gallos galinacios). Will der Abt oder dessen Bevollmächtligter das servitium bei dem genannten Ort verzethern, so soll er die colonos mansi dazu einhaden, will er es aher zum Kloster bringen lassen, so soll er den dritten Teil deu coloni lassen. Da das Kloster der Metzer Kirche untertan ist, ist der Vertrag mit Zustumung des B. Theoderich von Metz unter Vermittlung seines Vogtes, des Grafen Ilugo, geschienss, sighli nostri impressione et lestium subscriptione roboravinus. — Or. früher Str. BA. H 541 (3 bb), verloren wahrscheinlich um 1870. Beglandigte Abschr. von 1729 Str. BA. H 541. — Schoepflin, Als. diplom. I, 257 nr. 311; Wardtwein, Nova subs. X. 29 nr. 11 aus dem Archiv von Maursmünster. — Datierung von Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 96, nach dem Vorgang von Grauddier (hei Wärdtwein) richtig gestellt. — Schoepflin and Granddier sowie Fritz, Territorium des Bistums Strafburg S. 10 verstehen, wie wohl auch noch Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 96, nach dem Vorgang von Grauddier (hei Wärdtwein) richtig gestellt. — Schoepflin wird, Ich län daher der Ausiekt, daß lediglich der södliche Teil des Berges von Maursmünster eingelauseht wurde, daß also bereits vorher den nortiliere Teil in bischoflichen Besitz und befestigt war. So auch die Zaherner Lokalhistoriker, zuletzt Wandisch, Führer durcht Zahen S. 35 |
| 1172            |        | beurkundet, daß die Brüder der Kirche des hl. Florentins zu Haslach auf gemeinen Ratschluß und durch die Hand ihres Vogts, des Herrn Otto von Geroldesecken, mit Ritter (miles) Friedrich von Hermuotisheim folgenden Tausch vollzogen labert: sie gaben deu Ritter einen Hof in der villa Hermuotisheim, von dem dieser bisher der Kirche jährlich 18 Ohm (amae) Wein zu zahlen halte, ohne weitere Auflage und erheilten dafür 2½, Äcker Weinlands (vinetum) von dem Besitz Friedrichs in Wegeringe marcha, Actum sollenpuiler aum einernat. dom. 172; hielte. 8, regnante serenissimo Romanorum imperatore Friderico primo; et hit testes stipulationis sulvikç; Otto advoratus et fratter eins Burchardus, Londewicos decanus, Baldewinus editurs, Eckehardus portarius et alii quam plures, videlicet Adelbertus, Hugo cellerarius, Otto et Heimricus canonici, et de laicis Wolflehmus cansidicus, Bertholdus frater Friderici praedicti. Hugo miles eiusdem ville, — Or, Str. BA. G 5248 (t), Hängesiegel abgef. — Wardtwein, Nova sub. X, 39 nr. 14 aus Or, mit Ind. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1173            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Juli 2          | Speyer | Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I., der den Mainzer Klerikern gestattel, über ihr Vermögen frei zu verfügen. — MG. LL. II, 142; LL. sect. IV. Constit. I, 335 nr. 240. — Stumpf nr. 4149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (1163 —<br>1174 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oktober)        |        | Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs L, der die Verhältnisse des Baster<br>Donstiffs regelt. – Trouillat, Monuments de Bale 1, 353 nr. 232. –<br>Stumpf nr. 4555. – Über Datierung s. Scheffer-Boichorst, Gesammelte<br>Schriften II, 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1176      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                          | anwesend bei einem Tausch zwischen Propst Jordanis von Leberau und dem<br>Schultheiß Burchard von Hagemau. — Wiegand, Straßb. Urk. B. I. 96<br>nr. 116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oki. 21   |                          | In Artikel 21 des Vertrages von Anagni wird bestimmt, daß die Angelegenheit der von Papst Paschalis (III.) geweihten Bischöfe von Straßburg und Basel einer Kommisson von 8 bis 10 Bischöfen, die die Vermittler zu bestimmen laben, übergeben werden soll. Deren Beschlaß unterwerfen sich Kaiser und Papst im Voraus — MG. Ll. sect. 1V Constit. I, 349: De Argentinensi et Basilieusi diets episcopis qui ordinati fuerant a Guidone Cremensi in codem reguo a predietis mediatoribus committetur 10 vel 8 episcopis quos ipsi elegerint, qui praestito iuramento firmabund quod illud concilium de ipsis Romano pontifici et domini imperatori dabunt, quod viderint canonice se posse dare absque periculo animae dominii papae et domini imperatoris et suae, et dominus papa acquiescet even consilio. — Vgl. Gieschrecht, Gesch, der deutschen Kaiserzeit V, 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1177      |                          | 800. 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juli 20   | Brondolo<br>bei Chioggia | Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I., der das Domkapitel von Aqui-<br>lejn in seinem Besitzstand bestätigt. — Dumont, Corps diplom. I, 1, 94. —<br>Stumpf nr. 4197. 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Juli 22   | Chioggia                 | anwesend heim Abschluß des Friedensvertrags zwischen Kaiser Friedrich 1. mud Papst Alexander III. mit seinem Archidiakon, seinem Propst und fünf Mannen. — Hist, dacum Veneticorum MG, SS, XIV, 85. — Im pactum Venetum wird der die Bischofe von Straßburg und Basel betreffende Artikel des Vertrags von Anagni (Reg. nr. 591) wörtlich wiederholt. — Vgl. Kehr, Der Vertrag von Anagni (Neues Archiv XIII, 75).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juli 24   | Venedig                  | schwört wie die übrigen von den kaiserlichen Papslen eingesetzten Bischofe seine falsche Üboedieu; ab und unterwirft sich Papst Alexander III. — Boso, Vita Alexander III papae (Duchesne, Liber pontificalis II, 441); Altsolato imperatore, sequaces eins intrusi et scisuatici ad sinum matris ecclesie catervatim contluentes, absolvi lumiliter postulantes, er refutarunt et anathematizarınıt super sacrosancta evangelia omnem herssim extolenten se adversus sacrosanctam Romanan ecclesium, et precipue scisua et heresim Octaviani et Guidonis Cremensis atque Johannis de Struma, eorumque ordinationes irritas esse promaciantes, fidditatem quoque et obedientium domno suo papae Alexandro einsque successoribus catholicis promittentes. De quorum numero famosiores daximus nominandos: Argenthemsem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1163-79) |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                          | beurkundet dem Kloster Bau ung art en folgende Schenkungen: Graf Hugo von Metz und Dagsburg gab sein Eigen in monte de Burgerith in angegebenen Greuzen. B. Rudolf bestätigte diese Schenkung, weil der genannte Berg ihm rechtlich unterstand, und fügte mit Zustimunung des Domkapitels und nach dem Wilten seiner Leute von Ephi seine eigenen Güter innerhalb des augegebenen Gelietes hinzu. Anferdenn ührertug der Edle Bernhard von Rodenwill, ein Blutsverwandter (consanguineus) des Bischofs, dem Kloster einen Wald seines freien Allods am Fulfe (sab) des Berges in angegebenen Greuzen, ferner sein Allod mit allen Gerechtsamen bei Haltam, ein Haus und einen Hof bei Gertenwire, etwa zehn Äcker in den Wiesen bei Valva, zwei Äcker Wiese bei Nidderenbennlein, bei Stotesheim zwei Hofe mit zwei Hausen, zwei Äcker Weiland und auf pflügbaren Land etwa 200 Äcker. Außerdem gab er seinen Allodialbesitz bei Ruthenleim und 100 Schafe, die er seilsst vorher von den Mouchen gekauft latte. Huius domitionis testes Incrunt: Hugo comes Metensis et Waltheriuss miles eins. Wolfelinus scultetus in Dambace, Heinrieus prefer, Thilemarus casteleius, Wolfelinus scultetus in Dambace, Heinrieus prefer, Thilemarus casteleius. |

(1163-79) lanns de Berenstein et alü quam plures fide digni. Später, als Bernhard in der Kirche von Baumgarten beerdigt wurde, bestätigte sein Neffe Anihel von Andelo die ganze Schenkung vor folgenden Zengen: Guntherus sculletus de Vienheim (2). Ludovicus de Berchevmei. Ebernherus et Gerhardus de Andelo et alii quam plures. Der obengenannte Graf schenkte dem Kloster auch den Hof von Hohenwart mit allem Zubehör und Grundbesitz mit einem Zins von 14 Denaren und einem Obolus sowie von 141. Sextar Roggen und zwei Viertel Hafer, zahlbar bis zum St. Martinstag auf dem Hofe zu Hohenwart, und besiegelte die darüber ausgestellte Erkunde. Die Besitzungen des Kloslers im Bann von Hohenwart befreite er außerdem von allen Abguben und überließ ihnen Weide und Breunholzuntzung im ganzen Bann von Hohenwart und Dambaco. . . Anno ab incurnatione domini 1151. -Abschr. t6, Jahrhdls, eines Vidinus Graf Alberts von Dagsburg von 1197. Str. B.-A. G t308, - Würdtwein, Nova subs. X. 35 nr. t3 aus Alischr. des bischöff, Archivs in Zabern mit 1171 und vielfach anderen Lesarten. Bei der Unzuverlässigkeit Grandidiers ist eine absichtliche Änderung der Jahreszahl durchuns möglich. Hält man das Dalum der Abschr. 16. Jahrhdts. fest, so ist es wohl auf die Schenkung Graf Hugos von Metz und Dagsburg zu beziehen, aus der es der Schreiber herübergenommen hat. unterstützt auf Bitten der Äbtissin Bertha die Normen von St. Stephan in Straßlurg bei Wiedererlangung der ihnen von B. Widerold entrissenen Reliquien der Id. Attala. - Legenda s. Attalae virginis (Grandidier, Strasbourg 1 pr. 51 pr. 30); . . . Bertha cam sororibus suis aduit Rudolfum tune temporis episcopum Argentinensem, rogans eum, nt adiutorium ei prestaret pro reliquiis sanctis inveniendis, qui fideliter in hoc opere labornvit, et fidele subsidima ministravit. Vgl. Wiegand, Die ältesten Urkunden von St. Slephan (ZGORh. NF. 1X, 435 f.). 1179 Marz bis wird auf dem durch Papst Alexander III. einberufenen Laterankonzil, an dem April zahlreiche deutsche Bischöfe teilnahmen, abgesetzt. - Ann. Marbac, Schulnusgabe S. 5t zu 1179; Factum est concilium magnum sub Alexandro papa, in quo fuernut fere quingenti episcopi et abbates aliique religiosi innumerabiles; in quo Bremensis archiepiscopus, Ruodolfus Argentinensis, Luodewicus Basilieusis et Melensis episcopi deponuntur. Inchoatur hoc concilium 5 Kal. Marcii et terminatum est circa finem Aprilis: Contin. Claustroneoburg, tertia MG, SS, IX, 632 zu 1179; Depositi suul in eodem concilio Argentinensis et Basiliensis, eo quod a pana scismatico consecracionem recepissent; Chron, pontific, et imperat. Basileense MG. SS. XXIV, t47 - Cronica apostolic, et imperat. Basileensia MG, SS, XXXI, 293; Istis scismaticis autipapis adhesit Rodolfus episcopus Argentinensis et Lodowirus episcopus Basiliensis, qui depositi fuerunt et omnes clerici ordinati ab eis sine spe restitutionis; Königshofen; Chroniken III, 647; Wimpfeling, Catalogus p. 52: (Rudolfus) ob symoniacam pravitatem alı episcopatu delicitur et exauctoratur in concilio sub Alexandro papa celebrato, cui quingenti episcopi et abbates interfuisse referuntur. . . . Okt. 19 Papst Alexander III. Iragt den Bischöfen von Straßburg und Basel (venerabilibus fralribus . . . . Argentinensi . . . . Basiliensi episcopis) sowie der hohen und niederen Geistlichkeit ihrer Diözesen auf, allen ihren Untergebenen (qui sunt vestre iurisdictionis) kraft papstlicher Machtvollkommenheit (auctorilate nostra) zu verbieten, von dem Kloster Pairis oder von den andern Cislerzienserklöstern dieser Diözesen Zehnten zu fordern von Neubruchland (de novalibus) oder von anderen Ländereien, die sie mit eigenen Händen und Mitteln behauen. Gegen Übertreter dieses Gebots

haben die Bischöfe mit Exkonmunikation einzuschreiten. Datum Anagniae

14 kal, Novembris. — Or, mit Bleisiegel Colnur, B.-A. Pairis, Cart. 2 nr. 1. - Schoopflin, Ms. diplom, H., 295 nr. 1055 in secretir in der Urkunde Kurkser Karls IV, von 1354 Mai 20. — "Audivinus et audientes" — In das Binerar des Papeles patit die Urkunde mur zu 1160 md 1179. Da der Papst erst 1177 von den Bischöfen von Straßburg und Basel anerkannt wird, bleibt nur das Datum 1179 Oktober 19. Für die Namen der Bischöfe bleib Raum. — Kurz darauf, Öktober 22, erheitelt dieselbe Abtei eine papsliche Bestätigung ihrer Besttzungen und Privilegien (Renes Archiv II, 213. — Jaffel-Joewenfeld nr. 13180. — "Alledjössam vitam elignilbus") und Oktober 29 die Bestätigung einer Schenkung des Straßburger Propstes (Or. Golmar a. a. O. — "Justis petentium desideriis"). 598

## Konrad I. (1179-1180).

Dez. 2

zum Bischof gewählt. - Ann. Marbac, Schulausgabe S. 52 zu 1179; Cnonradus in vigilia Thome apostoli Argentineusis episcopus eligitur. - Die Annahme Wolframs, Friedrich I. and das Wormser Konkordat S. 74 f., daß der Bischof in Anwesenheit des Kaisers gewählt sei, slützt sich nur auf die drei Dinlome Stumpf nr. 4293 -4295, die den Aufenthalt Friedrichs mm Oberrhein im Oktober 1179 verbürgen sollen. Von diesen Urkunden ist ur. 4294 zu 1178 unzuselzen (s. Scheffer-Boichorst in MIÖG, IX, 212 Ann. 2); die (mindestens internolierten) Stücke nr. 4293 und nr. 4295 dagegen sind zu 1180 einzureihen. - Herkunft: 1162 Chunradus de Iginseini Inne prepositus postea episcopus in der Aufzeichnung über das Recht der Abtei Neuburg auf den Patronat der Kirche in Dagendorf, Reg. pr. 568. Zur Verbesserung des unverständlichen lginsein schlägt Albrecht, Rappoltstein, Urk. B. 1, 40 die Formen Eginseim (- Egisheim) oder Elginsheim (Elsenheim) vor. 1168 schenkt nun Ulrich von Eschibach, später Propst von Luzern, Bruder des späteren (1178 April 18 electus) Abts Kournd von Murbach, auf Bitten seiner Mutter, der domina Adelheid, und deren Bruder (seines avunrulus), des Straßburger Propstes Konrad, der Kirche von Puiris zwei Mansen in Bennwilre, Mittenwilre und Altheim, sowie auf besonderen Wunsch seiner Matter ein Grundstück in Scrotinge. - Colmar, B.-A. Pairis, Cart. 4 nr. 29. - Albrecht, Rappolistein, Urk. B. I, 39 nr. 29, - Damit stimmt der Eintrag im Nekrolog von Pairis (her. von Clauß in Elsässischen Mitteil. 2. Folge XXII, 74) zn Mai 15: Mem. D. Conradi prepositi Argentinensis, Adelheidis sororis cius et Udalrici de Eschbach, filii dictae Adelheidis, prepositi Lucerneusis, qui nobis bona in Bennwilre, Mittelwilre et Buchs contulere. Ober eine etwaige zweite Ehe der Adelheid mit Dietrich von Hohenack vgl. Albrecht, Rappoltstein. Urk. B. 1, 61 ur. 49, - Die augegebenen Besitzungen, die wohl sicher zum mütterlichen Erbe Ulrichs von Eschenbach gehörten, weisen übereinstimmend auf das Oberelsaß, auf die Gegend zwischen Rappoltsweiler und Colmar. Die von Albrecht vorgeschlagenen Möglichkeiten einer Deutung des Namens Iginseim fiegen also durchaus vor. In beiden Orten, in Egisheim wie in Elsenheim, findet sich niederer Adel, der sich nach seinem Stammsitz nennt (vgl. Clauß, Hist. Topogr. Wörterbuch). Grandidiers Annahme - nach Hertzog und Bucelin . daß Konrad dem Geschlecht der Geroldseck angehörte, ist bei dem Mangel jeglicher Unterlage unhaltbar. Ebenso wird sich die Gleichsetzung B. Konrads mit dem Gründer des Klosters Ittenweiler jetzt, nach der Ausetzung dieser Stiffung auf das Jahr 1115 (Reg. nr. 397), nicht mehr verteidigen Jassen, Anuelimbar ist folgende Reihe von Erwähnungen eines Konrad im Domkapitel: 1145 chorepiscopus Reg. nr. 508; 1154 archidiaconus Reg. nr. 541; 1155 archidiaconus Reg. nr. 547; 1155-56 archidiaconus Reg. nr. 558; 1156 archidiaconus mensururalem administrationem in Wickersheim tenens

| 948     |           | Nonrad 1.—Hemrich 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1179    |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1180    |           | Heg. nr. 556; 1156 April 14 coriepiscopus Reg. nr. 553; (1162) prepositus s. oben; (1167) Juli 31 prepositus in Urkunde Papel Pascinalis (III.) für das Straßburger Dometift. — 0.8516 BA. 6: 2738 (6) — Wiegand, Straßb. Urk. B. 1, 95 nr. 150; (1176) April 163; (1176) Prepositus s. oben; (1176) prepositus Reg. nr. 590; (1179) Oktober 29 prepositus in Urkunde Papel Aktanders III. für Pairis. — Column: 15-36 Pairis Cart. 2 nr. 1. 8; Reg. nr. 598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | (Hagenau) | Zeuge in der Urkunde Kaiser Friedrichs I, der das Verhältnis des Klosters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |           | Élival zur Abtei Andlau von nenem regelt. — Schoepflin, Als. diplom. I,<br>481 nr. 585 mit 1178. — Stumpf nr. *4293. — Mindestens interpoliert.<br>6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1150)  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |           | Propst Eberhard und die Kanoniker von Jung-Sl. Peter treffen, nache dem sie den Rat des Erwählten Konrad und der vornebunsten Miglieder (discretiores personne) des Doukhapitels eingeholt halten, Verfügungen über die Verwendung der Einkalnte der nagenblicktlich erledigten Kustolie ihres Stifts. Auf Bitten der Brüder bestätigen die phystlichen Legalen, Bischot Petrus von Fraceati und Kandinalpresbyter Petrus, die Lirkunde. A. Bischot von 1560 im Statutenbuch von Jung-Sl. Peler Str. B.A. G 4903 fol. 21% — Wiegand. Straffu Lirk. B. W. I. 3 nr. 4 aus tiesem mit zeitlicher Feststellung. — (Bestätigung der Urkunde der Legalen durch Papis Alexander H. 1181 Mai 18. — Str. B.A. a. a. 0. fol. 23% — Wiegand, a. a. 0. S. 6 nr. 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |           | soll die Gründung eines Augustinerkonvents bei Hagenan unterstützt haben. — Grandlider, Oenvres hist. III. 2 nach ganz mißverstandener Bemerkung<br>Hertzogs, Edelsassische Chronik IX. Buch S. 158. 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dez. 17 |           | Stirld. Jahr: Ann. Marbac. s. nuteu; Konigshofen; Chronikeu II, 647. – Tag; McRer Seelbuch (Wiegmal in ZG901b. NF. III, 204); XVI kal. Jan Curral electus und Straft. Urk. B. IV. I, 19; caria prepositi, de que 16 kal. Jan. in anniversaria Churadi electi dantur unicuique duo denarii Nekrolog von Neulurg (Würdtwein, Nova subs. X, 285); XV kal. Jan. Chuorardist. Argentinensis epiesopus; Nevrol Marbac (Elsas, Mittel, 2, Folga XX, 220); XIV kal. Jan. Conradus preshyter duclus Argentinensis, 1-lie grahen Dezember 20. – Ann. Marbac. S. 52 zu 1179; , 6. Reg. nr. 5-99 qui proximo anno codem die sepelitar; Wimpfeling, Catalogus p. 53. 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (1180   |           | A Second Second Second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dez. —  |           | Heinrich I. (118081—1190).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aufang) |           | Nachfolger Konrals I. — Ann. Marbae. Schulausgabe S. 52 zm 1180: Hois rieus catherler perfeitur; Wimpfeling, Catalogus p. 54: Courado surroga, fur anno 1181. — Herkunft: Ans dem oberelsassischen Geschlecht von Hasenburg nach der unter zu 1162 aungeführten Belegstelle: Stammburg die Hasenburg bei Willisan (Lareru). Aus demselben Hause die 16-schofe Burchard (1072—1107) und Hugo (1180) von Basel. S. Kindler von Knobloch, Der alte Adel im Elsaß S. 33, der B. Heinrich von Straßleng nicht anfahrt. Dieser neunt sellst Reg. nr. 648 den B. Heinrich von Straßleng inch tanfahrt. Dieser neunt sellst Reg. nr. 648 den B. Heinrich von Basel (1181—1191) aus dem Geschlecht von Horburg (darüber S. Kindler von Knobloch, Oberbadisches Geschlechterbuch II. 106) seinen Bultsverwandlen. — 1147 Heinricus canonicus Reg. nr. 521 (?); 1160 Heinricus magister scolarum Reg. ar. 566; 1162 seisistente dom. Heinrico de Hasen-burch srodustico postea etiam episcopo Reg. nr. 568; (1163—1174) Heinricus canonicus Friedricus (1163—1174) Heinricus Canonicus Friedricus I. für das Basler Domstift. — Troullat, Mon. de Bile I. 335 nr. 232. — Stumpf nr. 555; (ygl. Reg. nr. 624; dignitus sebolarum, aguan |

| (1180-81) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1181      |            | in manu nostra tenebamns. — Zur Charakteristik s. Hist. de expeditione<br>Frideric (Lanisi Lectioues antiquae ed. Basuage III. 2, 502): Argentineusis<br>venerabilis Henricus nomine, vir nilique tam divinarum quam secolarium<br>rerum gnarus et providus Tullianae sundela facundiae canctorum sibi<br>conciliavit auditum, und die alfalliga Kritik der Ebersbeimer Chronik Reg.<br>ur. 652. — Cher Münzen B. Heiurichs I. (?) s. Engel et Lehr, Numismati-<br>que de l'Alsace p. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| April 18  | (Konstanz) | Zeuge in der Urkunde Herzog Friedrichs von Elsaß, der als Vogt der Holten-<br>burger Kirche mit Zustimmung seines kaiserlichen Vaters und anf, den Rat<br>des päpstlichen Legaten die Gründung des Augustinerstifts Truttenhausen<br>bestlatigt. — Schoepflin, Als. dipl. 1, 275 nr. 328. — Stumpf nr. 4316.<br>— S. das folg. Reg. 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| April 18  |            | gibt seine Zustimmung zur Errichtung des Augustinerstifts Truttenhausen. —<br>Bericht: "approbatione Heurici Argentinensis episcopi" in der Bulle Papst<br>Lucius" III. für Truttenhausen 1185 April 20. — Schoepflin, Als. diplom. I.<br>282 ur. 335. — Jaffe-Loewenfeld nr. 15410. — "Apostolican benedictio-<br>nem." — Der Wortlaut der päpstlichen Bestätigung legt die Vermutung<br>nahe, daß die Zustinnung B. Heinrichs etwa gleichzeitig mit der Beur-<br>kundung durch Herzog Friedrich erfolgte. S. das vorhergehende fleg. 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |            | weiht das Augustinerkloster Truttenhausen. — Guillimann, De episcopis Argentin. p. 249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |            | beurkundet ein Synodalurteil im Streit zwischen Aht Werner von Maursmünster und Abt Heinrich von Moyen nout ier über Güter bei St. Quirin: Der erstere west durch ein Cyrographum unch, daß sein Vorgänger, Abt Reinhard, die streitigen Güter gegen Zahlung von 70 Solidi Metzer Münze von Abt Mila von Moyenmoutier zu Erbrecht erhalten, daß er selbst jährlich zwei Censuldenare bis jetzt an die curia Irgesingen bezahlt und alles mehr denn 60 Jahre in Huhe und Frieden besessen habe. Die Synode erkennt den rechtmäßigen Besitz des Klosters Maursmünster an, sigüll mei impressione et testium inscriptione corroborare dignum daxi, Huius rei testes sunt Bertoldus cantor maioris erclesiae et Friederiens praepositus & Chrime, heinrich zu der ernen eine Gerich gegen de eine St. Gutrin, Erbe prior Maurimonasteri, Rudgerns cellerarius; de laicis vero Waltrammus advocatus S. Quirini, Wernherus marschaleus, Rudoffus de Rimowe, Gerhardus villieus S. Quirini, Hertwicus, Reinholdus senbiones einsden beri, Waltfrilus, Albero forstarii, Ludovicus, Hertwicus, Benzelluus, Bernardus einsdem loci villani et alii quam plures. Arta sunt lance anno dominicae incurnationis 1181, indictione 14, Alexandro papanite, Friderico Rommorum imperatore feliciter regnante. — Gerbert, Hist, Nigrae Silvae 111, 106 ur. 67 ans Archiv von Maursmünster; Würdlwein, Nova subs. X. 116 nr. 37 olune Zeugen, mit der Bemerkung, daß am Or. das Siegel Abt Werners von Maursmünster hänge. |
| (1182)    |            | Der Dounkustos Eherhard überreicht dem Bischof, dem Kapitel, den Würden-<br>trägern des Bischuns und den vornehunsten Bürgern der Stadt Straßburg<br>ein Verzeichnis uller Schmuckstücke des Kirchenschalzes im Münster, —<br>Grandidier, Ocuvres hist. HJ, 32 aus einem gleichzeitigen Codex. — Vgl.<br>Grandidier, Essais sur l'église cathédrale p. 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |            | billigt die in seiner Auwesenheit erfolgte Stiffung einer Kapelle innerhalb<br>des Bezirks von St. Aurelien und ihre Unterordnung unter die Kirche von<br>St. Thousas. — Beurkaudung der Stiffung ihreh Propst Friedrich und den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1182            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Kontwul von St. Thomas: Acla sund her anne dom, incarn, 1182, ind. 12 (richlig 15), Lario reverentissimo sacrosande; Romanq ecclesie presidente, regnande domino Friderico gloriosissimo Romanorum imperatore et semper augusto, Rentreo veneralidi Argentinousis ecclesie electo presente et approbante, domino Fricone reverendo ecclesie maioris decano tune vicem domini electi gerente 0r. Str. Thom, A. B. VI nr. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juli 25 Halien  | wird von Erzb. Christian von Mainz unter großen Schwierigkeiten geweiht.  — Ann. Marbac, Schulausgabe S. 52: Heinricus Argentinensis episcopus in Ytalia a Christiano Magnutino episcopo cum magna difficultate couse-cratur in festo sancti Jacobi apostoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Straßburg)     | Waller, der dispensator des Bischofs, beurkundet die durch ihr voltzogene Grudung der St. Nikol an skapelle in Gegenwart und mit Zustimmung. B. Heinrichs sigilli domini nostri lleinrich Argentinensis episcopi impressione corroloramus. Acla sund her anno dominier incarnationis 1182, indiritione 11 (richtig 15), Lucio reverentissimo Bomane sedi presidente, regamate Friderico gloriosissimo Homanorum imperatore et semper nagusto. Heinrico venerabili Argentinensi episcopo presente et approbante, domino Frircome minoris secclesie decano etiam presente, presentibus quoque et consentientibus ac considentibus religiosis prelatis et fratribus sancti Thome Gielcitzeit. Niederscher, Str. Thom. A. B. Vil nr. 1. — Danach Wiegand, Straffb. Urk. B. I, 99 nr. 119. — Vgl. Grandidier, Oeuvres bist. III, 19. |
| 1183            | iist. m, 19 <sub>3</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| März 15 münster | beurkmudet, daß er dem Kloster Ettenheim ams Mitgefühl für seine Armut mud im Vertrauen auf seine Gastferundschaft gegenüber den Pilgern die Eink\u00e4nfte der Kirche von Sweigkhusen, deren Patronatsrecht es schon besitzt, blergeben hat, umbeschadet des Dixzesametells. Datum im praedicto ceaoloie Ettenheim, idus Martii, anno incarnationis domini 1183. – Abschr. 18. Jahrhiths. Kartsrahe G. L. A. Kopialibecher nr. 1382 fol. 22. – Wardtwein, Nova subs. X, 127 nr. 40 aus Or. des Archivs von Ettenheimm\u00fcnstern.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mārz—<br>Mai    | wird von Kaiser Friedrich I. neben einer Reihe anderer geistlicher und welt-<br>licher Fürsten im Vertrag von Piacenza bestimmt, von seiner Seite den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1183     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |           | Vertrag mit den Lombardischen Städden zu beschwören. — MG, LL sert. V. Consitt, 1, 403. — Im förmlichen Friedensvertrag von Konstanz (n. a. 0. p. 416) wird B. Heinrich wie eine Anzahl anderer oben genannter F\u00e4rstein nicht mehr aufgef\u00fchrt. Er war also wahrscheinlich in Konstanz nicht anwesend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |           | heurkundet die Gründung des Priorats St. Valentin bei Rufach durch Monche von St. Maria de Campis in der Vorstadt von Metz. Auf ihre an ihn, den Bischof, und au das Domkapitel gerichlete Bitte ward ihnen ein Hagel bei Rufach zugewiesen als Plazt für Kloster, Frieilbof und Wirtschaftsgebäude. Die Wahl des Priors soll, wenn möglich, innerhalb von 30 Tagen auf den Rat des Metzer Priors am der Milte der Brüder er folgen; bei Streitigkeiten entscheiden der Strafburger Bischof und der Metzer Prior. Die Investitue refuelt der Bischof von Strafburg, der sich gleichzeitig den Treueid leisten lafüt; in Ordenssachen ist der Prior mit seinem Konvent vom Metzer Priora Walderieus, der von den Brüdern und den Bat des Metzer Priors erfolgen. All dies ist fostgescheiden gedes Strafburger Bischofs und der ersten Bürger (probit viri) des Orts und nitz Zustimmung des Metzer Priors erfolgen. All dies ist festgesetzt unbeschadet der Vorrechte und der Gerichtsbarkeit (salvo honore el institia) des Harren Bischofs von Basel und der alten Kirche von Hunfeh, deren Gerechtsame und Vorrechte die Mönche in keiner Weise stören dürfen, wie des Nalteren fest-gesetzt wird seriptum hoe siglit nostri impressione confirmavinaus Facta sunt hee anno dominire incarnationis 1183, indirt. J., epacka 25, concurrente 5. Lucio papa Romane geetseig presidente, regaante Friiferice |
| (1183)   |           | invictissimo imperatore et semper augusto. Haius rei testes sunt: Ber- toldus prepositus maioris eçclesie, Fricco decanus Lanffidus cantor. Ebi- rardus custos. Ofiricus prepositus de Hasela et celeri fratres maiori- ecclesie, Anselmus advocatus, Wernherus marsachus, Sifridus burgravius Raholfus de Rinowa, Raholfus scultetus et Waltherus frater cius; de Rubiaco Wernherus de Speenlo, Ciurradus cansidicus et fratres sui Teod ricus et Algoz, Hugo filins domini Ridolfi de Lobejazza, Therriens de Tarre, Midniane et fratres sui Wernherus et Gerardus, Gerardus Tozzo Ottliebus, Frideriens de Wegesode et fratres sui, Heinrincus Barte et fratres sui, Baccardus de Mitlinheim et filii sui onnisque Rubiacensis populno cum plebano suo Hartungo, nunea, amen, amen Monoranam. — Or. Str B.A. G 26 mit Hängessiegel. — Wordtwein, Nova subs. X, 131 nr. 42 nus Or. — Vgl. Maternus Herelres Chronik: Code diplom, de Strasbourg II, 17 S. auch Reg. ur. 212 und 654.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1184     |           | beurkundet, daß der Kanonikus der Surburger Kirche, Johannes, ei<br>Gut, welches er in der Genarkung des Ortes Kylendorf auf Grand eines<br>rechtmaßigen Bestiztliefs (lusto proprietals titulo) besaß, zum Unterhal<br>der Brüder den Patronen der genannten Kirche, den Bekennern Marit<br>und Arbogas, 4uf ewigs Cziein geschenkt häbe. – Or: Str. BA. G5160 (1)<br>— Wentzeke, Ungedruckte Urkunden (MIOG. XXIX). — Ausgestellt woh<br>unmittelbar nach der Schekumgsurkunde des Johannes selbst (Or. a. a. O<br>G 5160 (1). — Wentzeke a. a. O.), dat. 1183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | **        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mai 22   | Mainz     | anweseud auf dem großen Hoftag, den Kaiser Friedrich I. zu Pfingsten ab<br>hielt. — Gisleberti chron. Hanoniense MG. SS. XXI, 539. — Vgl. Giese<br>brecht, Gesch. der deutschen Kaiserzeit VI, 63 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1184 (?) |           | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juli 8   | (Hagenau) | weiht die Kirche St. Georg. — Hugenauer Franziskanerchronik 18. Jahr<br>hdts. (Hagenau. Stadtbibliothek) zu 1184 dom. 7 post. Pent.; Guerber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1184 (?)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | L'église de Saint-George à Haguenau (Elsass, Mitteil, 2, Folge VI, 162) aus<br>Franziskanerchronik in Dachstein zu 1189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vor 1185<br>Februar . | berål zusammen mit Dekan und Kanonikern von Straßburg den Abl Konravon Bellevaux (oder vielnuchr von Laltzel) und den Kustos Eberhard den Straßburger Kirche bei der Entscheidung gegen den Abl von St. Georgen der sich dem Urteil der von Papst Lurius III. bestimmten Schiedsrichter eben des Abls von Latzel und des Kustos Eberhard, nicht Rigt. — Berich in der Urkunde Abl Konrads und des Kustos Eberhard sich geg. nr. 622 in der Urkunde Abl Konrads und des Kustos Eberhard sich gen. 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| vor<br>Februar .      | <ul> <li>erhält, wie auch Dekan mid Kustos der Straßburger Kirche und Abt Kourat<br/>von Latzel, ein Schreiben Papst Lucius' Ill., worin dieser das Reg. nr. 626<br/>erwähnte Urteil der Schiedsrichter gegen den Abt von St. Georgen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | stätigt und den Empfangern anfträgt, bei weiterer Widersetzlichkeit zur<br>Exkommunikation zu schreiten — was auch geschieht. — Bericht in der<br>Urkunde Abt Konrads von Lützel und des Kustos Eberhard. S. Reg<br>ur. 622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1185                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Februar .             | besiegelt die Urkunde des Abts von Latzel und des Straßburger Kuston<br>Eberhard, die über den Prozeß zwischen Tennenbach und St. Georgen<br>(s. Reg. nr. 620 und nr. 621) an deu Papst Lucius III. berichten. – Or<br>Villingen StA. M. 1 <sup>3</sup> . Von drei Hangesiegeln nar das mittlere, das des<br>Straßburger Bischofs, zum Teil erhalten. – Schulte, Fristenbergisches<br>Urk. B. V, 72 nr. 113 aus Or Cher Datierung s. ebenda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| or 1185               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nov. 25               | . Papst Lacius III, überträgt dem B. Heinrich von Straßlung, dem Abt C. von Wallung und dem Propst von Schlettstadt den Rechtsstreitz zwischen dem Abt von Murbach und dem Parrer von Colmar einerseits, dem Grafen von Pfärt und dem Pfärrer von Ammerschweier anderseits über die Kapelle zu Minrewilre zur Eutersuchung. Die Verbandlung vor den genaamten Richter führt jedoch nicht zum Ziel; es kommt zu einer zweiten Appellation ar den Papst. Dieser erläßt eine Rechtsbelehrung an die Richter und verweist die Sache nochmals vor sie, die jetzt zu Gunsten Marbachs entscheiden. Papst Lucius hestältigt diesen Spruch und betraut den B. Heinrich von Basel Reg. nr. 630. — Datierung bestimmt durch den Tod des Papstes und Schaffen von Basel Reg. nr. 630. — Datierung bestimmt durch den Tod des Papstes 1185 November 25. |
| 1150                  | beurkundet die Verleihung eines Grundstückes in der Gemarkung Arcenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | an die Abtei Pairis. Herr Heinrich von Sulze glaubte nach dem Tode<br>des Herru Egeno, des Mutterbruders seiner Gemallin. Erhausprüche auf<br>das Gut zu haben, während es dem Straßburger Domkapile eigenfünsich<br>gehörte. Heinrich verziehtele daher auf seine Ansprüche und resignierte<br>das Gut in die Hände des Bischofs. Der übergab es teils in seiner Würde<br>als Scholaster, die er noch inne hatte, teils in seiner bischöflichen Eigenschaft<br>als Procurator des jungen Domkanonikers, dem das Grundstück nomine<br>benefeigi elaustralis zustadu, mit Zustimmung von dessen Vater, des Herru                                                                                                                                                                                                                             |
|                       | Egeloff von Urselingen, des jungen Kanonikers selbst, sowie des gauzen<br>Bomkapitels dem Abt Weeelo und den Monchen des Klosters Pairis gegen<br>einen Jahreszins von 10 Straßlunger Solidi. Abt und Monche haben dem<br>Herra Heinrich 30 Pfund Baseler Monre zu zahlen. Facta est autem hee<br>donatio a nobis et capitalo Argentinensi abhati et eçelesiq Parisiensi anno<br>ab incarnatione domini U85, regnante Friderico imperatore. Et ut heer<br>verius credatur, presentenu paginam impressione sigilli aostri munivimas,<br>et quod veritas magis educescal, sigillum capituli Argentinensis maioris                                                                                                                                                                                                                             |

| 1185             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           | geclesię apponi fecimus. Iluius quoque facti testes sunt Bertoldus prepo-<br>situs de Swarzeuberc, Frico dechauus, Leuffridus cantor, Cunradus archi-<br>diacoms de Hunchurc, Eberhardus custos, Eherhardus de Junginge, Burc-<br>hardus archidiaconus de Gregens, Werno cauonicus, Moraudus cauonicus,<br>— Or. Str. BA. G. 27 und Colmar BA. Pairis Lad. 2 nr. 8, je mit<br>2 alpgef, Hlagesiegeliu. — Wardtwein, Nova subs. X, 137 nr. 45; Wie-<br>gand, Straßb. Urk. B. I, 100 nr. 121 ans Or. — Erwähut im Nekrolog von<br>Pairis s. Reg. nr. 656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1186<br>April 22 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Juni 22)        | Eberbach  | anwesend bei der Weihe des Klosters Eberbach durch Erzb. Konrad von<br>Mainz. — Notae Eberbacenses MG. SS. XVI, 14. — Über Datierung vgd.<br>Böhmer-Will, Mainzer Regesten II, 71 nr. 169, der 10 kal. Maii durch<br>10 kal. Julii (— Juni 22) ersetzen will.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (Ende            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aug. —<br>Sept.) | Mülhansen | Zeuge (in presentia et testimonio) bei der Chergabe eines Allods durch die<br>Grafen von Lobdenburg an Kloster Eusserfhal. — Berieht in der Bestäti-<br>gungsurkunde Kaiser Friedrichs I. 1186 November 11. — Würdtwein,<br>Subs. diplon. X. 352. — Stumpf ur. 4469.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • • •            |           | (Straßburg) besiegetl neben dem Donkapitel und dem Aussteller die Ur-<br>kunde des Landgrafen Albert von Halsburg für St. Trudpert. — Augebl.<br>Or. Karlsruhe G. L. A. Sel. der ält. Urk. C 86. — Schoepflin, Als. diplom.<br>I, 100 ur. 128 aus augebl. Or. — Fälschung des 13. Jahrhts.: Stein-<br>acker, Reg. Halsburg. nr. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (1141 96)        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1185<br>Dez. 1—  |           | entscheidel in Gegenwart Kaiser Friedrichs mit auderen Bischofen und Bridern im Beisein vieler Barone über die Klage, die B. Roger von Lausannte gegen den Kaiser vorbrachte. Dieser halte zur Zeit von Rogers Vorganger, des B. Anundens, dem Herzog Berehthold (von Zahriugue) sein Recht der Regulienverleihning für das Bistum Lausanne übertragen, ohne den Bischof darüber zu befragen. Außerden brachte B. Roger Beschwerden über viele ungerechte Bedrickung des Herzogs vor. Der Kaiser gab die Übertragung des gen Rechtles an Herzog Berchtold zu, erklätet jedoch, in dessen Abwesenbeit keine Autwort auf die Klage geben zu konnen. Auf Aufrage des Käisers entscheidel B. Heinrich, dem der Erzh, von Besangen und die Bischofe von Speyer und Genf beitraten, daß der Kaiser auch in Abwessenbeit des Herzogs dem Bischof in den Sachen, welche dieser gegen in vorbruchte, Gerechtigkeit widerfahren lassen mitsse, und daß er mur wegen der Klagen, die sich gegen den Herzog richteten, desen Anwesenbeit unch ordnungsmäßiger Ladung abwarten solle. Indem aber der Basler Bischof siel gegen die Zustimmung zu dem Sprache verwahrte, urfeilte er, daß der Kuiser das Regaliemvelt nicht latte übertragen durfen, daß aber, da der Herzog durch den Kaiser in den Besitz eingesetzt set, dieser flun umr in seiner Anwesenheit oder, bei unentschutdigten Ausbieblen, durch Gontumazurteil entzogen werden dürfe. Diesem Urfeil stimmte die große Menge der Laien zu. – Schoepflin, Hist. Zaringo-Badensis V, 117 nr. 59 aus Or., jetzt verschollen; MG. LL sect. IV Coust. I. 387 nr. 281 aus Schoepflin zu 1184. – Stumpf nr. 45644. – Vgl. Heyek, Gesch. der Herzog von Zähriugen S. 404. |
| 1187<br>März 2   |           | anwesend in der von B. Heiurich von Basel abgehaltenen Synode, auf der<br>der letztere den Propst Friedrich von St. Thomas in Straßburg, gleich-<br>zeitig Pieban von Colmar, dem der Abl von Murbach die Kapelle von Minre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 991                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1185 87)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1187                         | wilre bestimmte katte, in Erfüllung des auch von Papst Urban III. bestä-<br>tigten Spruchs Reg. nr. 623 einsetzte. — Bericht in der Urk. B. Heinrichs<br>von Basel Reg. nr. 630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marz 2                       | Den Reg, nr. 629 verwähnten Symodallosschlinß hatte der Pfarrer von Ammer- schweier zunächst nicht amerkannt und den Propst Friedrich an der Nutz- nießung der ihm zugesprochenen Kapelle gehindert. Erst auf erneutes Einschreiten des B. Heimrich von Basel vergflichtet er sich vor der Symode dinn und dem Bischof von Straßlung gegenübler zum Geborsam. B. Hein- rich von Basel beurkundet den ganzen Verland des Hechtsstreits: unter den Auwessentlen an erster Stelle B. Heinrich von Straßlung. — Absehr, 15. Jahrhildts, Colimar BA. Murhach, Cardular ur. 1 fb. 539 – 61. — Wentzeke, Cngedruckte Urkauden (MOG. XXIX). — 1188 Jani 8. bestätigt Papst Clemens Hl. dem Propst Friedrich das Urleit der Busler Symole. An eine nene Symole in derselben Angelegenliet, cheufalls im Besieni des Straß- burger Bischofs, dürfte wolk kann zu denken sein. — Or. Str. Thom. A. B. 1 nr. 25. — Wieganl, Straßle Urk. B. 1 [19] ur. 123 aus 69. 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mn Mārz                      | Zeuge in der Urkande des Grafen Ludwig von Pflitt für die Alttel Pairis, Zeugen: Heinrichs Basilienisis episcopus, Heinrichs episcopus Agendinenisis, Weribe ablats Larecleusis, Wernherus abbas Parisienisis, Comradus abbas Teunibaceusis, Heinrichs abbas S. Gregorii et alii quam phures abbates, Werlie et Burrarlus frater eins, Karobin et fillie inst Ruthiebus et Petrus de Eginsheim, Sifridus de Aussilsieim, Rudigernis et Bernherus de Vol- olsheim et alii mulli, Acta soud anno inearn, dom. 1182, indict, 5, pre- sidende seid Homane Urhaun papa tertio, imperante Friderico Cesare Au- gusto anno imperii sui 37 (rirhtig 33,5). — Or. mil Hangessiegel Colmar B.A. Pairis cart, 1 nr. 3. — Würdtweim, Nova sules, X. 142 nr. 47 aus Or. — De Datherung ergibt sich aus dem Unstand, daß die geistlichen Zeugen sämlich in den Beetdetgeschäften erscheinen, die B. Heinrich um dieselle Zeil zu entscheiden halte. Vgt, das vurhergehende Reg. 631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Dez.<br>Anfang) (Straßburg) | Zenge in der Urkunde Kaiser Friedrichs 1. für Kluster Königsbrück. —<br>Schoegflin, Als. diplom. 1. 280 nr. 341. — Stumpf 4481 (für Juli). — Da-<br>tierung nach Scheffer-Boichorst, Zur Gesch. des 12. und 13. Jahrhdiss<br>S. 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Degen-<br>ber Auf. Straßburg | auwesend auf dem Hoftag, auf ilem die Legaten Papst Gregors VIII. zum Krenzzuge auffordern. Erst die Riede B. Heinriehs entflammt die Gemüter, so daß viele Farsten und an 500 Rittler das Krenz nehmen. Nur der Kaiser selbst verschiebl seinen Eulschluß, — Ann. Marhac, Schmlausgabe S., 58 zm 1187: Dei voluntate factum est, quol codem tempore circa kal. Decembris imperator Argentime curiam habiturus eral. Al quam cum predictus legatus (cardinalis episcopus Milanensis) venire vellet nec pussel, premisil dnos nunrios. Qui festimato cursu ad candem curiam venere et presente imperatore aliispae principibus et maxima multitudine aliorum larrimabilem sue legationis causam exponentes, ad crucis susceptionem tam imperatorem quam alios adhortati sunt. Sed cum nichil profecissent, statim einsdem civilatis episcopus Heinricus nomine sancto afflatus spiritu lanta facundia et sansvilate pertorvit, quod fere onnium qui aderant mentes ad tam salubre iter accendit. Diu tamen canctis hesitantibus et nullo crucem accipiente, quidam miles primus accessit et crucem ab episcopus sumpsit. Statim episcopu spiritum sanctum incepto: Veni sauce Spiritus invitante, tanto studio et frequentia necesserunt, quod episcopus et multi alii clerici vix eis ad cruces tribuendas sufficere potuerunt. Quantum lacrimarm et gemituum bit ob omibus qui aderant prolatum si, nullus sermo |

explicare valet, ita quod nec inse imperator a lacrimis se abstinere potuit. Qui etiam cadem hora crucent accepisset, si non propter werram quae inter ipsum et episcopum Coloniensem fuit dimisisset. Multi ibi ex principibus crucem acceperunt et fere quingenti milites exceptis aliis; Histde expeditione Friderici ed. Canisins-Basnage III. 2, 502: Argentinensis venerabilis episcopus Henricus nomine, vir utique tam divinarum quam secularium rerum gnarus et providus, videus et dolens omnium fere corda ad linius exhortationem negotii, de somno obstinationis minime excitari, tanquam divinitus audivisset: Aperi ostumm et ego implebo illud, nacta opportunitate loquendi, hoc modo Tullianae suadela facundiae conctorum sibi conciliavit ambitum: folgt die Rede. His dictis cunctorum, quasi prins dormitans, excitatur devotio, de cordibus compunctis erumpunt lacrymae pictatis: romites et barones phurimi, nec non et multa milia tam equitum quam peditum, ad suspiciendum rrucis signaculum catervatim accurrere; Ansberti hist, de expeditione Friderici (Fontes rer. Austriac, I. SS. V, 12); primo tuba almisonae transmarinae praedicationis apunl Argentinam civitatem, quae et Strasburg dicitur, in curin solemni domini imperatoris sonore concrepuit per quendam apostolicae sedis legatum et episcopum Strasburgensem, qui plurimorum illustrium virorum mentes ad iter Christi excitavit, qui et alucriter crucis Christi inibi insignitus charactere multos sui postea pios aemulatores gloriose praeibat, - Über das Verhältnis der drei Berichte zu einander vgl. Chroust, Tageno, Ausbert und die Historia Peregrinorum S. 107. Die Augabe Ausberts, daß B. Heinrich selbst schon auf dem Straßburger Tage das Kreuz nahm, scheint auf einem Versehen zu beruhen. S. Reg. nr. 640.

Straßburg

beurkundet dem Kloster Banmgarten, in das B. Burchard einst Cisterzienser eingeführt hat (Reg. nr. 522), genannte Schenkungen, die Walfrid von Bissopsheim, weil er kinderlos war, dem Kloster zukommen ließ. Nach gesetzmäßigem Landesbrauch gab er sie durch die Hand seiner nächsten ebenbürtigen (conditione coequales) Frennde und Verwandten, die namentlich aufgezählt werden. Walfrid selbst zog sich ins Kloster Bnumgarten zurück. Ankfunligung der Besiegebung durch das Domkapitel. Der Bischof selbst bestätigt die Schenkung und bekräftigt die volle kirchliche Freiheit und das Asylrecht des Klosters. Actum legitime, publice recitatum, canonice confirmatum in capitulo gloriose virginis Marie, indictione 9 (richtig 5), incarnationis dominice anno 1187. - Or, war nach einer Notiz im Spach'schen Inventar G 29 früher im Straßburger B.-A., soll aber um 1800 nach Paris ausgeliefert worden sein. In der dortigen Nationalbibliothek wie im Nationnlarchiv konnte jedoch nichts darüber festgestellt werden. - Schoepflin, Als. diplom. 1, 288 ur. 340; Würdtwein, Nova subs. X, 111 nr. 36 aus Or, des bischöff. Archivs in Zabern, - Grandidier "verbessert" das augegebene Datum in 1181, iml. 14, da er Anstoll daran nimmt, daß in der Urkunde Papst Lucius' HI, von 1182 Dezember 23 (Or. Str. B.-A. G 25. - Schoepflin, Als. diplom. 1, 276 nr. 329. - Jaffé-Loewenfeld ur. 14716. - "Religiosam vitam eligentibus") bereits die Rede ist von der Schenkung Walfrids von Bischofsheim, die durch die Hand (per manum) des Straßburger Bischofs erfolgte. Eber wird man, solange die Originalurkunde verschollen ist, annehmen dürfen, daß der vor 1182 vollzogenen Handlung erst 1187 die Beurkundung durch Domkapitel und Bischof folgte. Jedenfalls bleibt ganz ungewiß, ob nun auch gerade B. Heinrich 1. die Schenkung des bischöflichen Ministerialen vermittelte. 634

(1181 - 87)

anwesend in pulpitali placito, als Abt Hugo von Neuburg gegen den Abt von Weißenburg nachweist, daß ihm der l'atrouat der Kirche von Dochendorf zustehe. — Würdtwein, Nova subs. IX, 381 nr. 194. — Vgl. Reg. ur. 568.

Wentreke, Regesten der Bischöfe von Straßburg.

beurkundet seine Eutscheidung in dem Rechtsstreit zwischen den Klöstern Tennenbach und St. Georgen: Nach dem Tode Wernhers von Roggenbach, eines Ministerialen des Herzogs Berchtolf von Zähringen, der beiden Klöstern Schenkungen in genannten Orten gemacht hatte, entstand zwischen den Klöstern Streit um die Güter, dessen Entscheidung sie vor Papst Lucius III. brachten. Da diese nicht erfolgte, so übertrug Papst Urban III. die Verhandlung darüber den Bischöfen von Straßburg und von Konstanz sowie dem Abt von Salem als Schiedsrichter, die eine beiden Parteien genehme, näher ausgeführte Eutscheidung trafen. Hec autem omnia, ut prelibavimus, ex consensu ducis B. Zaringiq, cuius ipse Wr. ministerialis erat, terminata sunt et ipsius ducis sigillo et veneraliilis Constantiensis episcopi confratris nostri Hermanni confirmata. Sed ut hec rata et inconvulsa omni tempore perseverent, presentem paginam sigilli nostri impressione ac personarum, que huic facto praesentes aderant subscriptione roborari dignum duximus. Huius autem nostre confirmationis cooperatores et testes hi sunt: Herembrecht abbas de Nuwenburg, Berchtoldus prepositus maioris ecclesie Argentinensis, Fricco decanus, Berchtoldus cantor, Eberhart custos, Morandus scolasticus, Heinrich de Veringen camerarius, Cunradus de Útelenbruggen archidiaconus, Burcardus archidiaconus, Cûnradus de Gundolvingen archidinconus, Burcardus de Kunringen plebanus, Ezelo de Ethenheim plebanus, Hartmit de Kipenheim plebanus, nobilis quidam de Urselingen Egelolfus, comes Berultoldus de Nuwenburg, Marchquardus de Ramestein et alii quam plures tam laici quam clerici. Acta sunt hec anno ab incarn, dom. 1187. indictione 5. - Or, mit Bruchstück des Hängesiegels Herzog Bertholds, die beiden anderen abgefallen. Villingen, St.-A. M. 3. Zweite Ausfertigung aus der bischöft. Kanzlei nur mit Hängesiegel B. Heinrichs, ebenda M. 4. - Ausführliches Regest Fürstenberg, Urk. B. V. 75 nr. 113,. Vgl. auch Reg nr. 622.

schlichtet, beraten vom Kanlor Berchtold, einen Rechtsstreit zwischen dem Jung-St. Peterstift und dem Kleriker Eberhard um eine Mühle. Das Kapitel zahlt dem Eberhard eine Eutschädigung, wogegen dieser und sein Erbe auf ihre Amsprüche auf die Mühle verzichten. — Bericht in der Urkunde flumberts Reg. nr. 638.

Zeuge in der Urkunde des Arztes Humbert, der sein Haus in Straßburg und seine Mühle in Illkirch durch eine Geldzahlung von jeder Verpflichtung gegen das Jung-St. Petersstift löst, das seinerseits diese Summe an den Kleriker Elenkrarl abführt (s. Beg. nr. 636). — Or. Str. B.-A., G 4226 (I) mit drei abgef. Hängesiegeln. — Wiegand, Straßh, Urk. B. I. 101 nr. 123 ans Or.

gibt seine Zustimmung zu der Verleihung eines Guts zu Aspach durch die Äbtissin von Eschau an die Abtei Lützel. Testes sunt: Conradus plebanus de Escowe, Vernherus de Steinbrunnen, Vernherus Chasterel, Hugo de Mulinbusin, Balteramus, Hugo cellarius abbatissae, Sifridus villicus. Igitur ego Henricus Argentinensis ecclesiae episcopus conventionem, que inter ecclesium Luccellensem et ecclesiam sanctimonialium de Escowe presentis paginae attestatione monstratur, stabili incommutabilitate ratam et inconvulsam permanere decernisms atque prescriptorum testium fideli astipulatione communimus sigillique nostri et supradictarum sanctimonialium impressione apposita signare diligentius curavimus. Acta sunt haec anno ab incarn, domini 1187, regnante Friderico Romanorum imperatore augusto, anno imperii eius 36. (2 Siegel mit 1, s. gemalt). - Kopialbuch 17. Jahrhdts. Colmar B.-A. Lützel. Cart. 2 nr. 2. - Wentzeke, Ungedruckle Urkunden (MIOG, XXIX). - Späle Verfälschung einer echten Vor-639 lage.

| 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Heinrich I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| ning nebst vielen An- galen, des B. Hein- min. Erphesfurtensia). SS. AXX, 543. 640 dimäßiger Weise den ete, daß er Wächler so bei der Weinlese der von St. Thomas i und unerträglichen raf Auswahl und Ein- Erst auf vielfältigen rafs seinen Beicht- gte er Schne Wern- nals seinen Beicht- gte er seinen Sohnen, anen trotzdem nach en erst, nachdem die re Zeil herrschte so magerechtes Handeln er Propst, der von Brüder vor B. Hein- m nach Lebensrecht, len der Straßburger er Sitzung (consisto- sigilli nostri impres- einerantionis 1188, imperature et flino rando magistro sco- en, Bertholdo comite artscale et flino suo filio suo Eherhardo, o albhate de saucta preposito de Truten- | uimmt auf dem Hoftage nach Kaiser Friedrichs Vorgang deren das Krenz aus der Hand des päpstlichen Legat rieb von Albao. Chron, S. Petri Erford, (Monum Schulausgabe S. 195 — Chron, Beinbardsbrun, Mr. Styl, Reg. nr. 633.  heurkandel, daß Herr Kourad von Budeslat sich murerktin Bann im Hezirk (Herriforium) Morswilre derart moeignete über Weinberge, Acker und Wiesen bestellte und so und während der Ernie der Mar ihn che Fr Kirche, de wie den Pfarrgeunssen der geinnuten villa großen is Schaden zufügle, während doch alle Befeiligten an der setzung der Bannerte mitzuwirken das Bedilt inhen. Ez Zusprach seiner Beielrüster und frommer Leute werst auf dem Totenbette in Gegenwart und nit Zustimmung seher, Kourad und Eppo sowie von Marbacher Kanonikern välern auf den Bann zu verzichten, Diese aber kan dem Tode ihres Valers darauf zurfack, und verzichteten wieder Ansprüche darauf zu erheben. Diese aber kan dem Tode ihres Valers darauf zurfack, und verzichteten Sie fleistigten eine Geldsumme erlegt latten. Längere Hule, bis die Sölne den Verfrag brachen und ihr am wieder anländingen. Der den Bischof in öffestlichen Erst unch lagen Verhaußungen vor den Ministerialen Kirche verzichteten sie vor dem Bischof in öffestlichen Kerche verzichteten sie vor dem Bischof in öffestlichen Fest unch damie Officien Rechte an dem Banne | Mainz | 1188<br>Márz 27 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nr. 7 mit abgef. Hängesiegel. — Wiegand, Straßb. Urk.<br>aus Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                 |
| er fundi et territorii)<br>burger Kirche unter-<br>po von Hadistat um<br>der Kircheuzelniten<br>ehr dem 60 Jahren<br>n Leheusvecht daran<br>uche sehon mehrfach<br>Appellation vor Erzb.<br>Bischof zur Entschei-<br>urger Chor in Gegen-<br>anderer Kleriker so-<br>anderer Kleriker so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | beurkundet seine Entscheidung in dem Streit zwischen de<br>Mar bach, die nach Grund- und Territorialrecht (iure<br>dem Schutz (ad Intelan et defusionem) der Straßbur<br>stehen, und den Rittern Wernher, Konrad und Eppo<br>den vierten Teil des Patromats und den nelten Teil de<br>von Herlichisheim, was die Marbacher Kirche seit meh<br>in Frieden besessen halte, während die Ritter jetzt ein<br>behaupteten. B. Heinrich von Basel hatte über die Sach<br>ergebnisios verhandelt, und endlich kann sie durch App<br>Theoderich von Besançon, der sie dem Straßburger Bis<br>dung überwies. Darusch halt B. Heinrich im Straßburge<br>wart beider Parteien, der Domakanoniker und vieler an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                 |

wie von Ministerialen des Domstifts eine Sitzung ab, in der das allgemeine Urteil duhin ging, daß die Marbacher ohne Hinderung ihre Gerechtsame ansüben sollten, sobald sie ihre Ausprüche durch Zeugen bewiesen hätten. Darauf traten der Marbacher Propst Bernhard, Reinold von Itenwilre, Propst Friedrich von Truttenhausen, Marschall Werner und Schultheiß Walther, Schultheiß Werner von Pfapfinheim, Algotus und Crapho

46\*

vor (procedentes in medium) und beschworen, daß der vierte Teil der Kirchenzehnten von Herlichisheim der Marbacher Kirche gehöre. Der Bischof bestätigte darnach die Kanoniker in ihren Rechten auf die Herlisheimer Kirche und benachrichtigte die Bischöfe von Besaucon und Basel von seinem Vorgehen. Diese bekräftigten das Straßburger Urteil durch Urkunde uml Siegel (Urk. B. Heinrichs von Basel. - Or. Colmar B.-A. Obermundat B. 19 l. 1 A mit Hängesiegel. - Zeugen: Fricco dechanus maioris ecclesie, Eberhardus prepositus sancti Petri, Reinoldus prepositus Henwilre, Hugo prepositus sancti Arbogasti, Wernherus marschalcus et Wernherus filius eins, Rûdolfus causidiens et Waltherus frater eins, Rûdotfus de Rinawe et filii eius Eberhardus et Albertus, Diethericus, Crapho et frater eius Algozus, Burchardus et Wernherus de Columbaria, Wernherus scultelus de l'haphenheim et alii quam plures tam clerici quam laici. - Urk, Erzb. Theoderichs von Besançon. - Or, Colmar B.-A. Marbach Lade 5t pr. 3 mit abgef, Hängesiegel, - Würdtwein, Nova subs. X, 150 nr. 50 ans Or. des bischöff. Archivs zu Zabern. - Zeugen: Fricco dechanus, Eberhardus prepositus sancti Petri, Cùnradus corepiscopus, Henricus de Veringe, Reinoldus prepositus Iteinvilre, marschalcus Wernherus et filius eins Wernherus, Rodolfus causidicus et Waltherus frater eins. Diethericus et Algotus, Craphones, Rúdolphus de Rinûve et alii quam plures tam laici quam clerici). Auch Papst Clemeus III. bestätigle das Urteil (Bulle an Propst und Kapitel von Marbach. - Or. Colmar B.-A. Obermundal B, 19 l, 1 B mit Bleisiegel. Dat, 1189 Dezember 23. -"Juxta debitum."), wie es B. Heinrich von Straßburg mit der gegenwärtigen Urkunde tut. Außerdem beurkundet dieser gleichzeitig, daß die Marbacher Kirche die Buvematten genannte Wiese seit ihrer Gründung besessen hatte, die die Ritter von Hattstatt, die den Lenginberc von Herrn Cuno von Horburc zu Lehen haben, als Teil dieses Lehens beanspruchen. Auch dieser Streit wurde mit Hilfe des Bischofs nach dem Rat der Ministerialen der Straßburger Kirche und mit Unterstützung des Geldes der Kanoniker geschlichtet. Die Ritter resignierten einen bestimmten Teil ihres Lehens in die Hände ihres Herrn Cuno, der es seinerseits dem Bischof übergab. Dieser wieder überließ es durch die Hand seines Vogts Ausehn der Marbacher Kirche und verlich es durch deren Vogt den Ministerialen der Straßburger Kirche. Als Entschädigung geben die Marbacher Kanoniker den Rittern 25 Mark geprüften Silbers (examinati argenti). Hains rei testes sunt archiepiscopus Bisuntiensis Theodericus et episcopus Hasiliensis Heinricus, qui adfuerunt et viderunt, et cum eis clerus ipsorum. Nomina testium hec sunt: Fricco decams, Eberhardus custos, Heinriens de Veringe et alii maioris ecclesie canonici. Aushelmus advocatus, Wernherns marschalcus et filius eius, Rūdolfus de Rinovya et filii eius, Rûdolfus scultetus et Waltherus frater eins, Wernherus scultetus de Phaphinheim, Diethericus, Crapho et Algotus frater eins, Wernherus de Columbaria, Reinboldus de Phaphinheim et alii plurimi tam elerici quam laici. Acta sunt lec anno incarn. dominice 1188 regnante gloriosissimo Romanorum imperatore Friderico. — Or. Colmar B.-A. Marbach Lade 51 nr. 3 mit abgef. Hängesiegel. — Würdtwein, Nova subs. X, t45 nr. 49 aus Or, des bischöff, Archivs zu Zabern. - Vgl. Maternus Berlers Chronik : Code hist, de Strasbourg II, 18, 642

heurkundel, daß Herr Wulfhelm von Trutersheim, vir moribus et geute conspiems, professione miles, leiblicher Bruder des Kustos Albert, der Hasheber Kirche für den Sl. Jakobusaltar auf der finken Seite des Münsters zu Haslach eine Pfründe stifftete, deren Beselzung nach dem Tode der beiden Brüder dem Dekan nach dem Rat der älteren und verständigeren Brüder zusteht. Demselben Altar stiffete auch ein Verwandter der genannten Schengebert. Herr feinrich von Dorofessheim, einen halben Wein-

| II8S I      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1185 - 89) |         | berg in Altenberg, während der Kustos Albert seiner ersten Schenkung necht eine gen, Wiese zufügte. Der junge Herr Schullteiß in Mucziche endlich gab ein steinernes Haus in der villa Hasela, worin der Priester des Altars wohnen solle. Arta sum her anno ab incarnatione domini 1488, regnante Friderico imperatore serenissino, indictione sexta. Testes, quibus hec presentibus acta sumt, hii fuerunt: Udalricus tune temporis prepositus einsdem ecclesie, Fridericus prepositus s. Thome, Ludewicus perpositus einsdem ecclesie, Fridericus prepositus s. Thome, Ludewicus decumus, Albertus custos, Burchardus scolusticus, Otto cellarius et reliqui canonici. Laici vero testes, cooperatores et collandatores hi fuerunt: Otto de Gerolteske tunc temporis ecclesie advocatus, Calaricus causilicus, Gotfridus, Heinricus, Gerloch milites, Wolfhard, Eberhard, Ermenrich, Egelof et reliqui villani. — Wordtwein, Nova subs. X, 152 m. 51 aus Haslacher lib. vitae von 1572. — Die bei Schoepflin, Als. diplom. I, 290 durt den erwählten Strafburger Bischof verfügten Vereinigung der Klöster Midorf und St. Trinias vor Straßburg gehocht in das Jahr 1263 — Schoepflin, Als. diplom. I, 447 nr. 622. — Potthast nr. 18914. |
|             |         | beurkundet die Privilegien seiner Vorgänger Cuno (Reg nr. 426), Gebhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1150        |         | neutramate tue Frenegens stemet vorganger Camo (veg nr. \$20), technard (fleg, nr. 550) und Burchard (fleg, nr. 558) für das Kloster Ba sum gartes, die auch sehen Papst Leuis III. bestatigt hal, vor allem das Richt der Monche auf Land und Weide, and Breme und Bauholz. Huists autem compositionis testes et cooperatores nobistsum üterund multi. s. donnai flemrici Argentinensis episcopi, s. Bertoldi praepositi, s. Friconis decani, s. Bertoldi cantoris, s. Mongrandi scolastici, s. Ebrelandi custodis, s. Henrici cannerrai, s. Couradi vorepiscoporum, s. Armoldi archidiacconi, s. Carradi vorepiscoporum, s. Armoldi archidiacconi, s. Ottori i prepositi de disevas (pulsa i presidenti mensuranti, s. Urrici prepositi de Haseda, magsier Wernerus, s. Alberti mensuranti, s. Urrici prepositi de Haseda, magsier Wernerus, s. Or. Str. B.A. G. 29 m. Hangessegel des Bischofs. — Schoegflia, Als. diplom. I, 295 nr. 347 aus Or. — Cher Datherung s. Wiegand, Strafib. Urk. B. I, 103 nr. 125. Vgl. Reg. ur. 634.                                                                                                                                                                                                        |
| 1189        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | Hagenau | Kaiser Friedrich (I.) beurkundet, daß er seine Güter in Spehtesbach und Tegerenbach, die er von der Straßhurger Kirche zu Lelen hat, dem B. II ein rich von Straßhurg resigniert hat, unter der Bedingung, daß dieser dieselben Güter, sowie alles, was der Kaiser in Grevenlusen. Metlenbach, Rodenbach und sonst von der Straßhurger Kirche besaß, dem Mannerkloster in Uzerstal zu freien Bestz ahtrect. Dafür erhielt der Bischof die Güter der Kirche von Uzerstal in Muhloven und Rorbach, die der Kaiser von der Straßburger Kirche zu Lehen iminut. — Würdtwein, Nova subs. XII, 118 ur. 38. — Stumpf nr. 4515 und 4641.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |         | beurkundet den auf Wunsch Kaiser Friedrichs nach Reg. nr. 644 vorge- nommeneu Gütertausch mit dem Kloster En ser la 1. Formular teilweise wordlich übereinstimmend mit der Urkunde Friedrichs I. Huic contractui interfint II. illustris Rommornun rex augustus et frater eins Olto put latinus Burgundie, C. quoque de Rodenburr frater eins, Johannes eriam imperialis aule cancellarius et C. prepositus sancti Germani apud Spirenun. C. prepositus Argentimensis, Fricco decamus Argentimensis, II. camerarius, C. dapifer, Morandus srodastirus cum nullis alia Argentimensis ecclesic canonicis, C. quoque de Lapide et Burchardus vicedominus Ar- gentimensis. Testes eriam sum lanius concambii F. comes de Liningen, Albertus comes de Dagesburc et comes Sigebertus, Birruannus Weiso, Diemarus de Leinersheim, Udelricus Weiso, Wernherus de Bonlanden, Wernherus marscalcus Argentimensis, Rudoffus camerarius de Sibenech,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 900       |           | nemica i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1189      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           |           | Wallherus Argentinensis, Anshehmus udvocatus Argentinensis, Wecelo di<br>Berge, H. de Danne, H. de Meislersele, Ankhudigung der Besiegelung<br>Facta sunt hec auno incarnacionis domini 1189. — Wordtwein, Nova subs<br>XII, 120 nr. 39. — S. Stumpf nr. 4641. — Gleichzeitig mit Reg. nr. 645<br>644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dez, 13   | Straßburg | weitt auf Wunsch und Kosten des Schultheiß Radulf die Kapelle St. Jakob<br>die dieser gebaut und hescheit halte. Auno ab incarnatione domini 1129<br>die 13 decembris, regnante intperatore Friderico pronominato primo, Hen<br>rico Argentine episcopo. — Gramidier, Oeuvres hist. III, 20, nach eine<br>alten inschrift in der Kapelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |           | Zenge in der Urkunde Burkards de Argentina, gen. Wolf, für das Kloste<br>Hohenburg. — Or. Str. BA. G 1229 (1°). – Pfister, Le duché mérovin<br>gien d'Alsace p. 170 aus Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (1181-90) |           | spricht dem B. Heinrich von Basel, seinem Blutsverwandten (consanguineo) seine Freude und Dank aus, daß dieser auf seine, des Schreibers, sowi des Papstes Bilten der Kirche von St. Ursicius mit Rucksicht auf ihr Armut die Kirche von Bussincort zu schenken beschlossen hat. Da er der Straßburger Bischok, keine Hoffung hat, den Baseler nündlich zu sprechen, so überweist er ihm brieffich und durch den Magister Petru diese Kirche zum augegebeuen Zwecke. In der Kapelle von Übrendorf, die er durch das Wohlwollen des Baseler Propsts mit Zustimmung der Kirche von St. Ursiens besitzt, will er weiter vom Privileg der Päpste Mexander und Lucius Gebrauch machen. Sobald sich Gelegenhei bietet will er die heußige briefliche Resignation mit eigener Hand vornehmen. Is freundschaftlicher Weise beklagt er sich endlich, daß der Bischof von Base den Volnar vom Merchensenin absolviert habe, der doch von ihm, den Straßburger Bischof, mit Bestätigung des Baseler Bischofs exkommuniert worden war. — Or. Bera. Staatsarchiv mit Haugesiegel, — Trouillat, Monuments de Bale I, 463 nr. 263 aus Or. — Auf Grund einer Dorsnahnelzt wonach die Urkunde die Schenkung der Kirche von Ulabsheim bestätigt, versteht Trouillat, und ihm folgt zuletzt Clauß. Hist-topograph. Worterland, under Bussincort den Ort Habsheim selats. Lehr ist doch wohl an das abgegangene Pfarrdorf Butenbeim zu denken, dem Habsheim untiltelbar Denachbart war. |
|           |           | benrkundet einen Vergleich der Kirche von Hystebin und des Tytheerus, des<br>plebnaus von Romoniteir, mit den Brüdern der Abtei Alta Silva über<br>die Zehnten. — Bericht in der Urk, B. Konrads H. Reg. nr. 702. 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • •     |           | bant dem Kloster Honau den Turm der Kirche und das hölzerne Schiff<br>(aula). — Neerolog von Honau. Schlettsladt Stadthibl. nr. 1184. — Mone<br>in ZGORh. IV, 251.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           | komut, methdem er von dem unheilharen Sievluum des Abls Egiloffus von Ebersbeimundster gehoft tat, im skloster und sacht den Kranken zur Abdankung zu bewegen. Der aber weist diese Zamutung zurekt und ber aft den Bischof in Jahrensfrist vor den Irron Christi zur Verautwortung für alle die ihm zugefüglen Unbilden. — Chron, Ebersbeim, MG, SS, XXIII 454 f.; Cum dittina infirmitias som (Egiloff) deltat nisset ad domnum Ar gentlieussem episcopum, Heinricum videlicet dictum de Hasenburr, qui semper propter quodidam hateus odium inchementi respectarat eum vulta locum umllo romitatu accedit et quasi condolendi gratia betalo se deiti assessorem in quo deenbalad. Deltini informulta consolationis verba de resignatione procurationis eum commonere cepit. Ad quod eger decum bens dum panthum obtiensisset, tandem in haue vocem promptit Ouia septicitis et fartis me lesistis et usque ad mortem me gravare non desinitis in propria persona vos appello quod infra terminum huius anni coram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (1181-90)         | sammo indice domino nostro Jrsu Christo mihi respondeatis. Episcopus<br>hoc audito medulithus inframnit et totus in larrymis profusus, gradum ah<br>co slivertii. Etenim fines necedil tilcis. Nam abhate circa assumptionem<br>beate dei genitricis obenute, subsequitur episcopus inautea die paschall<br>migrans de corpore. 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | soll für den Bau der St. Thomaskirche eine Indulgenz verliehen haben. Schweegans, L'église de Saint-Thomas p. 43 aus Wenckers Papieren; "Aber die noch stehende kirch ist anno 1196 () durch mittel einer indulgenz, welche bischoff Henricus 1 zuvohr ertheitt, erbawet worden.". 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (1183-90)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | fordert zu Beiträgen für den Bau der Kloslerkirche des Priorats St. Va ten tin<br>bei Ru Irach auf: Die Kirche ier heitigen Gottesmutter Maria, die auf<br>Wunsch des Bischofs und im Namen des Bistums (nostra voluntale et<br>ad fütlum Argentinensis episcopatus) bei (ad) Rubiacum auf dem Berge<br>erhaut wird, erbittet, da ihre eigenen Mittel nicht ausreichen, unsere Unter-<br>stätzung (beneficium). B. Heinrich ersault daher, die Überbringer vor-<br>liegenden Schreibens mitleidig und ehrenvoll aufznnehmen sowie die Pfarr-<br>gronssen (parrochianos) zu Beiträgen aufzufordern (in saue missericordiae<br>dexteram extendant), damit sie alle sich mit zeitlichen mud vorübergeden-<br>den Gaben (pro temporalibus et transitoriis) ewigen Lohn erwerben. —<br>Absehr. 17. Jahrhalts. Colmar B.A. Obermundat B. 12 I. 2. A. — Wentzeke,<br>Ungedruckte Urkunden (MIGG. XXIX), Vgl. Reg. nr. 616.                                                                        |
| (1185 90)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | beurkundet, daß der verstorbene Propst Berthold auf dem Krankenbette vor<br>dem Dekan und anderen Br\u00e4dern den mons Ephenberch, der seither von<br>der Kellerei widerrechtlich allein ben\u00fctz wurde, dem Don'k ap i\u00e4e 1e1 zu<br>gemeinem Nutzen zur\u00fckerstaftet lat. – Or. Str. BA. G. 2705 (6). –<br>Wentzke, Ungedruckte Urkunden (M\u00f6G, XXIX). – Die Urkunde Propst<br>Bertholds selbst bei Wiegand, Stra\u00e4b, Urk. B. I, 103 nr. 126 aus Or. mit<br>Datierung (1185—1189).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1190              | Daticiding (1709).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marz 25           | stirbt. — Jahr: Königshofen, Chroniken II, 647. — Jahr und Tag: Aun. Marbac. Schulausgabe S. 61 zu 1190: Beate memorie Heinricus Argenicinensis episcopus in anunutiatione sancte Marie, die paseha. ex hae luce migravit; Wimpfeling, Catalogus p. 53: obiit auno 1198, nlii serihunt 82, kal. Aprilis. — Tag: Nevrot. Ilonang, Cichieltstadt. Stadtibil, nr. 1184. — Mone in ZGORh. IV. 251); Nevrot. Marbac. (Iloffmann, L'alblaye de Marbach et le nocrologe de 1241 in Elsass, Mitteil. 2. Folge XX, 191); 8 kal. April; Chron. Ebersheim. MG. SS. XXIII, 448: inantea die paschali migrans de corpore; Nerol. Schwarzentham, (Karlsvuher Nachlaß Grandidiers); 7 kal. April, Nerrol. Paris. (Clauß, Das Nekvolog der Cisterzienser-Abdic Pariis in Elsass, Mitteil. 2. Folge XXII, 69); kal. April. mem, reverendi dom. Ilvarici de Hasenburg episcopi (s. nuch Reg. nr. 624). — Begralhen in der St. Andreaskapelle. — Grandidier, Oeuvr. hist. III, 31 aus Specklins Collektaneeu. |
| Mārz<br>Ende—     | Konrad II. (1190—1202).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| April An-<br>fang | Nachfolger B. Heinrichs I. — Wimpfeling, Catalogus p. 55. — Herkunft: 1185 Comradus archidiaconus de Ilunebure Reg. nr. 624; 1188 Couradus corepiscopus in der Urkunde Erzb. Theoderichs von Besançon Reg. nr. 641; (1185—1187) übergült er als Archidiakon dem Abl Hugo von Neuburg die Seulsorge in der Kirche von Dumenheim: Urk. B. Heinrichs B. 1208 November 6. — Wardtwein, Nora subs. X, 235 nr. 84; (1185—1189)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1190    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1150    |             | (signum) Conradi et alterius Conradi corepiscoporum Reg. nr. 644 (über die Gleichsetzung von archidiacemus und choriepiscopos 8. Baungartner, Archidiakonda am Überrlein S. 70); 1180 C. prepositus Argentinensis Reg. nr. 647. — Ans der Bezeichmung de Hunebure wie auch aus Reg. nr. 689 ergiht sieh die Abelammung B. Kourads aus dem Geschlechte der Straßburger Marschalle von Hunenburg (oberhalb Neuweller). Cher sie vgl. Balt, Eigenthum in Hageaum H. 295. — Zar Charakteristik Konrads 8. Chron. Ebersheim. MG. SS. XXIII, 448 (Reg. nr. 688): episcopus sieut erat strenuse et tyramicas sengrer amans ceras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| April 4 | Worms       | als electus Zenge in der Urkunde König Heinrichs VI. für B. Konrad II.<br>von Worms. — Monum. Boica XXXII. 439 nr. 230. — Stumpf nr. 4651.<br>— Daraus ergibt sich, daß die Wahl B. Konrads unnittellbar nach dem<br>Tode seines Vorgängers erfolgte, und daß der Neugewählte sich sofort<br>zum Könige begah, um dessen Bestätigung zu erlangen. 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (April) | Worms       | als electus Zenge bei dem durch König Heinrich VI. herbeigeführten Ausgleich zwischen Kioster Selz und Kloster Walburg. — Bericht in der Urkunde Aht Helwichs von Selz. — Scheffer-Boichorst, Kleinere Forschungen zur Geschichte des Mitlealaters XII (MiOc. 1X, 213). 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | (Straßburg) | beurkundet als electus einen Ausgleich zwischen den Brüdern von Honau und Ritter Garsilius von Berstett über einige Zehnten bei Nüvere, Berstete, Hertesleim und Lambertehein. Die Honauer beauspruchten die Zehnten für ihre Präbende, während Garsilius versicherte, daß er wie sehon sein Vater sie von allen Pröpsten der Honauer Kirche zu Lehensrecht besessen lube. Auf den Rat kluger Leute zahlen die Kanouiker dem Ritter siehen Talente, wöhingeren dieser seine Ansprüche zu Gansten des Klosters fallen laßt. Achum est autem et publice promulgatum anno dom. incarnat. 1190. assistentibus prelatis et canonicis maioris çeclesiç, canonicis çerlesig sancti Thome et sancti Petri et laicis quaun plarminis feliciter. Or. Str. B-A. G 4226 (2), Hängesiegel abgef. — Würdtwein, Nova subs. X, 155 nr. 52 aus Weißbuch von All-St. Peter ( 6 4346 fol. 147). 660                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |             | beurkundet als electus die Einsetzung des Priesters Heimo (vice nostra) in die bischöfliche Pförnde an der Kirche zu Lautenbach, wie es seine Vorgänger nach uraltem Straßburger Bischofssrecht bisher getan haben. Gleichzeitig erhöht B. Konrad II. auf Bitten des Propst Heinrich und des ganzen Kapileds diese Pffrahed en mit eitgliche Einnahme von zwei Weißborden und setzl sie damit den übrigen Kanonikaten gleich; nur ein Priester darf in den Genaft dieser Pfrionde eintreten. Het auteun acta sunt ab incarnatione domini 1190 anno, presentliuss canonicis Argentinensis evelesig (Eberthpardo preposito, Heinrico custode, Alberto de Sneegenbers, Morando scolustico, Burchardo vicedomino, Heinrico preposito Latenbacensi, Rüdöffo concanonico sno, Alberto de l'aphenheim, Geroldo decano, Ingrammo ejetrisque confratribus einselem çeclesig idem contestantibus. Ut auteu supra dieta rala et inconvulsa permaneant impressione sygili mostri et eçclesig nostri etcriusus insigniri. — Or. Str. B.A. G 30. 2 Hängesiegel abgef. — Grandidier, Oeuvres hist. I, 576 nr. 10; ZGORth. XI, 319 nr. 62 aus Or. |
|         |             | Die schismatischen Monche von Ebersheinmünster wählen einen aus ihrer Mitte, Friedrich von Ebersheim, zum Abl, der aber vom Bischof nicht die Investiur erhält. Dieser setzt viehuelt einem Bamberger namens Rümmdus, einem Monch von Michelsberg, als Abt ein. — Chron. Eberheim. MS. S. XXIII, 434 zu 1190: Electus ad episcopum pro investitura mititur, sed obiecta premises chadis deiectione non admittiur. Nhilominas tamen ipse reddi in possessionem et, subtractis optimis eerdesi privilegiis, vi potitur volis. Sed durabile res hec non habet emolumentum. Episcopus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1190     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1191     |                                 | eaim quendam nobilem et procee stature virum nomini-<br>venerat de Balbeubere et nomelum ernt chunstri quod die<br>superducit et instituit. Schisunaticus, viso quod faclo p<br>poteral, litem dimittit et veniam peteus recipitur, sed pr<br>ecclesic resiliuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | itur Municheberc,<br>otenti reniti non                                                                                                                                                                                                                                                          |
| April 10 | beimSee von                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| мри 10   | Brucciano                       | Zenge in der Urkunde König Heinrichs VI., der in Gemein<br>Brüdern der Konstanzer Kirche eine Schenkung mucht,<br>gesta Badensia S. 149 nr. 104. — Stumpf nr. 4691.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| April 17 | bei Rom                         | Zeuge in der Urkunde König Heinrichs VI., der den Grafen<br>törio in seinen Schutz nimmt. – Shumpf, Acla imperii S<br>Stumpf nr. 4694.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| April 17 | zwischen<br>Rom und<br>Frascati | Kaiser Heinrich (VL) überträgt für das Seelenheil seines ka<br>seiner Mutter Beutrix, seines Bruders, des Schwabenherzo<br>alter seiner Verwandten, sowie aus Ginde (favor) für sein<br>den Straßburger Bischof, der ihm und dem Reiche te<br>gedient hat, der Marienkirche in Straßburg und<br>Kloster Eristein mit Münisterialen und altem Zugelör, wi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gs Friedrich, und<br>en lieben Konrad,<br>reu und ergeben<br>lem Bistum das                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                 | Reiche gekörte, und sein Hausgen tillodinn moetrum a<br>nielles hun Melz zu freiene Eigen daar dere Hofslätten<br>Stratlburg, die der Vitztum Burkard bebaute fedificare<br>Mollesbeim, die dem fräheren Schultheiß Otto gehörte, n<br>lichkeiden in campestribus inter Urbem et Tusculan<br>in der Urk, Heinrichs VI, von 1492 März 4. Reg. ur.<br>nr. 4696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | peciale) Milzeche<br>(areac), eine in<br>die andere in<br>ditsamt den Bau-<br>um, — Inseriert                                                                                                                                                                                                   |
| April 19 | hei Tivoli                      | Knisser Heinrich (VI) beurkundel, daß sein Gefrener, Straßburg, im Forstengericht fragte, ob ein Bischof vor zu seiner Käche oder zu amberen Ämtern gehören, etw feodare) oder aft andere Weise entfremden dürfe, fernerhalb des Bezirks des bischöflichen Palastes (infra ambit latium eins eingilur) Gebäude errichten dürfe. Sehr v Größe waren amwesend muf funden in Gegenwart des Kadß kein Bischof oder Reichsabt etwas von den Küchenverlehnen oder veräußern dürfe, andernfalls misse es der güngig machen. Elensa dürfe dieser, wenn einer im Bischofs oder Albts gebant Inabe, die Gebäude vollstän Dieser Spruch erhielt die kaiserliche Hestlätigung. Datu tima, anno 1191, ind. 9, 13 kal. Maii, etv. — Alsechr, in Domküptleis von 1463 Srt. B.A. G 2720 fol. 10, — subs. X, 160 nr. 54 aus lib. sal. 1347 mit Ausstellungs (im Auszug aus dem Hegeister [Paris Bibl, nation, ust sitvn Tilurtima); MG, LL. seet. IV. Gonstit. 1, 479 nr. wein. — Stumpf nr. 4897. | deu Galern, die as verlehnen (in- ob jemand inner- nu atrii, quo pa- iele Fürsten und  isers den Spruch,  oder Autsgätern Nachfolger rück- Palasthezirk des  dig niederreifen,  n in Silva Tibur- i Kopialbneh des  Würdtwein, Nova  rt Silva libertina  in 19934 jr ichtig  in 19934 jr ichtig |
|          | (Straßburg)                     | heurkundet, daß der Herr Domkustos Heinrich von Straßhuricht, dem sogenannten placitium christianitätis, bei Hulik chianen fragte, wer für ihn und die Seinen dassellst z suos procurare) halte, worauf er die Anwort erhielt, dal einanderfolgenden Jahren sein Verwährer (dispensator) nistrare) solle, für dus Servitium des dritten Jahren ware Emige soglen, daß ihr Pfarrer (plebamms) der oberen K Jahre zu dienen (servire) verpflichtet sei. Dargeen appelle dieser Kapelle, Hurtung, an das bischöfliche Gerielt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nheim die Parro-<br>n sorgen (se et<br>B in je zwei anf-<br>hier dienen (mi-<br>n sie zweifelhaft,<br>apelle im dritten<br>lierte der Pfarrer                                                                                                                                                   |
| W        | ntzeke, Rege                    | l<br>sten der Beschöfe von Straßburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1191     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         | Eberhard von Straßburg, der früher als Kustos lange Zeit die Kapelle inue gehabt hatte, bestätigte hier auf Befragen (in virtute obedieutig interrogates), daß weder er noch seine Vorgänger in den letzten 40 Jahren, auf die er sich besinnen Könne, von der Kapelle irgendeinem Archidiakon ein serviltium gedeistet habe. Der Spruch fiel anach dem Zeugnis des Propstes dabin aus, daß der Pfarrer auch fernerhin frei von diesem Dieuste bleiben solle hec adsveriile ei sigill nostri autoritate fechnus corroborari. Acta sunt hec anno dominice incarnationis 1191, regnante Heinrice imperatore, presentibus et consentientibus confratribus nostris E. preposito, F. decano, Morando scolastico, archidiaconis B. de Granies, C. de Gündodlingen, H. de Althewitte, C. de Utelenbruchen, H. de Fribare, F. de Entringen, H. decano de Honaugia cum omnibus fratribus sois. — Or. Str. BA. G 4209 (1) mit 3 Hängesiegeln, von denne 2 abgefällen, das dritte verstümmelt. — Wiegand, Straßb. Urk. B. l, 105 nr. 129 aus Or. |
| 1192     |         | 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jun. 13  | Worms   | entscheidet auf die Aufrage Kaiser Heinrichs über die Rechtmaßigkeit der<br>Lätticher Duppelwald wie die Erzbischofe von Mainz, Köln und Trier, die<br>Bischofe von Musster, Metz, Toul, Speyer, Würzburg, Bamberg, Basel und<br>die Äble von Fulda, Lorsch und Prüm, daß die Besetzung des Bistums dem<br>Kaiser zustelte.— Gische, chron, Hanon, Mr. S.S. XXI, 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Febr. 15 | Hagenan | Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs VI. über die Einverleibung der Graf-<br>schaft Chiavenna in das Herzogtum Schwaben. — Scheffer-Boichorst, Zur<br>Geschichte des 12. und 13. Jahrhdts. S. 120. — Stumpf nr. 4735. 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marz 4   | Hagenau | Im Auschluff mr das Reg, nr. 665 gebrachte Diplom bearkundet Kaiser Heinrich (V1), daß nach einiger Zeil auf dem Hoftage zu Hagenau durch Vertrag des Kaisers mit seinem Getrenen, dem Straßburger Bischof, und durch einen Färstenspruch bestimmt wurde, daß es nicht gestaltet sei, Reichsgatt ohne Vorteil und Vutzen für das Reich zu veräulleren. Daleer resignierte B. Konrad die Ablei Erstein mit allem Zubehör in die Hand des Knissers, der hingegen die frihere Schenkung, soweit sie sich auf sein Hausgut Milzeche und die Hofe in Straßburg und Mollesheim bezog, bestätigt. Für die Verletzung wird eine Straße von 1000 Mark Silber gesetzt, die zur Häfte dem kaiserlichen Fiskus, zur Häfte dem jeweitigen Straßburger Bischof zufallt. — Wardtwein, Nox subs. X. 156 m. 53 nus lib, sal, von 1347; Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 106 nr. 130 aus Wardtwein. — Stampf nr. 4730. — Zur Sache vgl. Ficker, Üter das Eigentum des Heichs am Reichskirchengute S. 87.                                                     |
| Aug. 29  | Worms   | Zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs VI., der die Eheschließung zwischen<br>den Ministerialen des Reichs und denen des Erzstifts Mainz gestaltet. —<br>Momm. Boien XXIN*, 464. — Stumpf m. 4767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1193     |         | wird von einigen Ministerialen der Stadt Straßburg gefangen genommen.  Ann. Marbac, Schulausgabe S, 64 zu 1092: Lodem anno Canorradus Ar- gentlienesis capitor a quibusdam ministerialibus einsedem civilatis; Königs- hofen: Chroniken II, 648 zu 1192; Wimpfeling, Calalogus p. 55. 672                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| August 7 |         | besiezell neben dem StraBbarger Dompropst Eberhard dessen Urkunde über<br>die Verfeidung von Getreide nuber die Domkanuber. – Or. Str. BA.<br>6 2722 (1) mit 2 Hängesiegeln, von denen das des Bischofs verstümmelt.<br>– Würdtwein, Nova subs. X. 165 nr. 37 aus lib. sul. 1347; Wiegand,<br>Strafib. Urk. B. 1, 108 nr. 131 aus Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aug. 15  | Worms   | Zenge in der Urkninle Kaiser Heinrichs VI. über den Verkauf der Burg Garda<br>an die Stadt Verona. — Böhnner, Acta imperii 1, 171 nr. 184. — Stumpf<br>nr. 4828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1193<br>Aug. 31 Straß | zeuge in der Urkunde Kaiser Heinrichs VI., der das Bist<br>seinen Rechten und Besitzungen bestätigt. — Ughelli, Halia<br>— Stumpf nr. 4832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Straß                 | beurkundet, daß der lange, weekselvolle Steil, den seine Vor- selbst mit seinem Getreuten Otto von Gerollesseke Zabernia hatten, unter Vermittlung gemeinsamer Freunde in folgeaufer Weise geschichtet ist: Olto resignierte in die It alle Rethle, die er innerhalt Walt und Graben des Ortes nahme seiner und seines Neffen (nepos) Burchard eigenge gegun sollen die von Otto und Burchard Bevegleten (ndvor die im Oct wohnen den Bischolf die unter wis die Bürgere gegun sollen die von Otto und Burchard Bevegleten (ndvor die im Oct wohnen den Bischolf die dem wis die Bürgere gegun sollen die von Iten den Bischolf die dem wis die Bürgere gegun sollen die von Iten den Bischolf die dem von der die dem die | mu ihren Ort mid Getrener in ind des Bischofs hatte, mit Ausn Leuten. Date atteil homines), Burgensen. Die gegen aber, die nicht ohne Zuden genannten Provinz (in processen Western aber, die genannten verstellt der Bischaften. Vergt, so ist der estattet der Bischaften. Verzicht aber en lat. diesen Seiner Meffen der Hauft eine Meffen der der dafür elwas n. Verzicht aber dahrung nieder-faugusbischen eine den der der den der der den der der den der der den der den der |
|                       | beurkundet auf Bitten Abt Gottfrieds von N eu burg und seine<br>Vergleich, den das Kloster mit dem Pfarrer Bilmig und d<br>Kirche zu Hochfelden abgeschlossen hat, etc. etc.; fern<br>einer Wiese, die die Kirche von Hochfelden neben der Ah<br>saß, gegen einen halben Mansus, der im Gebiete (in ter<br>Eckendorff der Abtel gehörfe. Acta sunt hee anno incarn,<br>concurrente 5, indictione 12, epacta 26, sub papa Celestin<br>dei gracia gloriosission Romanorum imperatore, Hingone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ler bischöflichen<br>ner den Tausch<br>dei Neuburg be-<br>mino) der vilta<br>dominice 1194,<br>o, imperante 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 1194      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            | el Veronimo prioritos, Godefrido el Hugono cellerario, Erbone, Rudolfo,<br>Burchardo, Symando, Camurdo, Gerardo, Scadegarto, Hermanon de Ru-<br>chlurch, Hugono de Trusenheim militibus de Hofelden, Leone scolleto,<br>Felruaro de Schafflinsen, Bernhelmo, Rudegero de Porta, Diemaro, Plen-<br>kingo, Hapotone, Reinholtone, Hessone et celeris multis. — Wordtwein,<br>Nova subs. X, 169 ur. 39 aus PergCharlular der Abtei Neulong fol, 59.<br>Wold sicher tilentisch und der in einem Verzeichnis des Charlulars (Karls-<br>ruher Nachlaß Grandidiers) under fol. 59 aufgezählten: charla Conradi Ar-<br>gentinensis episc. an. 1189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Haslach    | heurkundet seinen Schiedssprach in dem langwierigen Streit zwischen den bischölichen Leuten von Mollesheim und denen von Mutzicha und aus dem Tale Haselabe über die Gruezen ührer Wölder: der Wald von den Quellen der beiden Bächlein Sahrebach und Eimerhach his zu ihrem Einstin in die Brusscha wird den bischölichen Leuten von Mollesheim anßer dem bebaulen Lande und den Wiesen der Anwohner zum Fällen von Breunholz zu demischlen Rechte üherweisen, zu dem sie hur von den Vorgängern B. Konrads erhalten haben. Die bischölichen Leute von Mutzicha aher haben im Walde zwischen den genanuten Bächlein keinertel Rechte, sie können sieh Bantolz holen im Walde Argowe bis Hohenwart, oberhalb des Weges von Diekersberg Buten zu Zännen und Rehstecken, unterhalb dieses Weges von Diekersberg Huten zu Zännen und Rehstecken, unterhalb dieses Weges und im Argowe leiten sie diese Gerechtigkeit mit allen Leuten von Mollesheim, ebenso labate die Leute von Urenaten dies Recht im Argowe. Doch dürfen alle die Vorgenannten in den erwähnten Wähern weder Holz verkunden noch sich Konbruchland aneignen, noch andere Wächter und Förster setzen als die der Herr Bischof oder deesen Vitzhun bestimmt hat. Die übrigen Leute können den andern bischölichen Wald nach ihrem Recht ausuntzen presentem karlulam sigillo nostro munivinus, et nomina eorana, qui presentes fuerund, subscripsinus, quorum her sand nomina: Fridericus prepositus sanch Thome, Bertoldus canonicus erdeise, Burchardus seolastius, Fridericus protarius, militets Lodovicus de Humebare, Bertoldus de Borolvesteim, Waltherus sculethus, Olto de Hermotesheim, Bertoldus fraler eins, Burchardus de Trulderskeim, Wirisch de Scarlera, Rudegeens filis Symonis, Wolfbelmus senlichus de Mollesheim, Volumrus; villani Leo de Wenge, Wernleiten der Humebare, Bertoldus de Honlesheim, Volumrus; villani Leo de Wenge, Wernleiten der Mollesheim, Olto, Godefridöns cellerarius, Hesso et ali quan phres de valle. Acta sunt her in cura nostra Haselabe, nano ab incanilione domini 1194, regunale glorisissino Romanor |
| (1190-94) |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |            | 1a61 für Klesler Baumgarlen eine Mühle errichten. — Erwähnt im Privileg<br>Papst Colestins III. für Baumgarlen von 1195 Januar 28. — Or. Str. BA.<br>G 32. — Würdtwein, Nova subs. X. 170 nr. 60 aus Or. 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1196      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Januar 8  | Hagenau    | Zenge in der Urkunde Kaiser Heinrichs VI., der das Klosler Herrenalb in<br>seinen Schutz nimml. — Mone in ZGORh. l. 109. — Slumpf nr. 4983. 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Apr. 1    | Straffburg | Bericht B. Konrads II. an Papet Coelestin III.: Nach Empfang des papstlichen Briefes hat er auf den Rat des Abts von Walburg und auf Verlangen des Abts von Selz den Abt von St. Lambrecht vorgeladen, der auch zum hestinmien Ternim erschien. Hier über legte er sofort, bevor noch der Ald von Selz gesprochen halte. Berufung ein und entfernte sich wieder trotz der Mahmungen des Bischofs. Auch bei dem neu angesetz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1196    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Oberelm          | ten zweiten Termin erschien nur der Selzer Alt, der, nachdem man lange auf das Erscheinen des Alts von St. Lambrecht gewartet halte, seine Bieweismittel vorlegte. Da war zunächst eine Urkunde Kniser Heinrichs III. aber die Übergabe der Pfarrei Mundevelt mit der Kapelle Frickenvelt an das Kloster Selz, ferner traten gemannte Zeugen auf, daß die Pfarrei Mundevelt sehon mehr denn 40 Jahre die genannte Kapelle besessen hätte. Auf Grund dieser Beweise entschied der Bischof zu Gunsten der Althei Selz. Acla sumt here aum odom. incarn. 1196 kal. April. in chror miori Argentineusis ecclesie sub presentia abbalum, prepositorum, decanorum et alforum houseborum virorum, tam hiororum quam cleriorum, qui ad hoe vocati erant, seilited abbas Novicastri, abbas Novilarensis, abbas Maurimonasterii, abbas de Geugenbach, abbus de Wersheim (?), abbas de Etteuheim, abbas Bungoniscurie, prepositus maior, prepositus sancti Thome cum parte snoum fratum, quorum consilio et alioram sapientum premenoratam sententiam tulimus. — Or. (?) Karlsruhe G. L. Ackelt der alt. Urkunden C. 109 mit alapet, Hangesiegel, lackenhaft erhalten, erganzt nach Transsumpt B. Friedrichs von Speyer 1290. — Mone in ZGOHb. XIV, 188 nr. 5 am 5 0r.; Renning, Urk. B. der Bischofe von Speyer 1, 386 nr. 422 ans Transsumpt. — Die vorgelegte Urkunde Kniser Heinvichs III. (= Stumpt nr. 2401) geläbscht auf Grundbage von Stumpf nr. 2400. Vgl. Erhen, Die Anfange des Klosters Selz (ZGOHb. Nr. VII, 38), der auch gegen Renning das batum richtig stellt. |
| Juni 25 | heim             | Petent und Zenge in der Urkunde Kaiser Heinrichs VI., der nach dem Vorgang Heinrichs V. und Friedrichs I. wie die Dienstmannen des Domkapitels so nuch die der Stifter St. Thomas und Jung-St. Peter in Straßburg von allen Verpflichtungen zu offentlichen Dienstleistungen befreit. — Or. Str. BA. G 34. — Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 109 nr. 134. — Stumpf nr. 5010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juni 26 | Oberehm-<br>heim | Zenge in der Urkunde Kaiser Heinrichs VI., der den Streit zwischen Bischof<br>Otto von Speyer und seinem Domkapitel wegen der Münzwährung entscheidet.<br>— Hilgard, Urk. zur Gesch. der Stadt Speyer S. 24 nr. 20; MG. Lt.<br>sech. IV. Const. I, 522. — Slumpf nr. 5011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Juli 8  | Besançon         | Zenge in der Urkunde Kaiser Heinrichs VI., der das Kloster Nenburg seines<br>Schutzes versichert und ihm das Weiderecht im Heiligen Forst verleiht.<br>— Wardtwein, Nova subs. X., 178 ur. 61. — Stumpf nr. 5016. 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                  | führt einen erbitterten Kanupf mit dem Pfalzgrafen Otto von Ibregund, der<br>vier Jahre hindurch das ganze Elsaß everwistlete. — Ann. Marbac, Schul-<br>ausgabe S. 69 zu 1096: Eedem anno furth est maxima werrn inter Can-<br>radam episcopum Argentinensem et comitem Ottonem, propter quam tota<br>Alsatia per 4 continnos annos vastula exp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                  | heurkundet, daß Graf Hermann von Frobure, der wie dessen Vorgäuger den Patronat über die Kirche im Wittenheim von seinen (des Bischofs) Vorgäugern und von ihm sellest bisher als Lehen (in feodo) innehatte, den Patronat zusammen mit seinen Sohnen in seine (des Bischofs) Bläude zurücklegte (in manns resignavit). Dietricus aber, ein Ringcher Ritter (quidam miles Rubineensis), behanptete, daß er vom Grafen selbst das Redelt auf den Patronat Index, was der Graf hestritt. Um den Streit bezüngen, gab der Bischof dem Dietricus und seinen Sohnen 80 Pfund Basler Münze, Damit kauften sie ein Gut (predium) und nahmen es vom Bischof zu Lehen (in feodo receperunt). Dann sehenkte es dieser zum Heil seiner Seele und dem seiner bischoffichen Nachfolger und seiner Eltern durch die Hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

seines Vogts (per mammi nostram et per mammi advocati nostri) Anshelm von Rinowe mit Zustimmung (consensus) des Damkapitels und der Ministerialen den Nonnen in Steinhach (donatione legitima donavimus) mit genannten Bestimmungen üher Gahen im die Armen im seinem Todestag and an seinem Anniversar. Auf den Rat (communicato consilio) der ganzen Straßburger Kirche setzte der Bischof zusammen mit B. Lulold von Basel. in dessen Diözese die genannte Kirche liegt, fest, daß jeder Prior der Kirche zu Steinbach mit Rat und Hilfe seines Konvents auch in Witenheim Gottesdienst abhalten darf, sowold persönlich wie durch andere, die dazu befähigt sind. (Auf Rasur von gleichzeitiger Hand; curam quoque ipsius parrochie suscipiente et muninistrante iam dicto eiusdem loci priore.) Ilgius rei testes sunt Eherhardus prepositus maioris ecclesie, Ulricus decanus, Bertholdus cantor, Heinricus custos, Albertus archidiaconus, Churadus archidiaconus, Canradus archidiaconus, Burchardus archidiaconus, Berhtoldus archidiacunus, Fridericus de Antringe, Arnoldus de Mathes, Fridericus prepositus saucti Thomę, Ulricus decanus, Růdeger cantor, Nibebingus decamis sancti Petri, Eberhardus custos, Willehelims cellerarius, uldias sancte Waljurge, abbas de Swarza, abbas de Gengenbach, abbas de Schuter, Ludewicus frater noster advocatus de Hunbure, Rúdolfus advocatus de Hunsfelt, Wernherns marscalcus, Walterus de Argentina, Rúdolfus scultetus, Albertus vicedominus, Hugo de Wolfgang(esheim) et Wernher frater eius. Acta sunt hee anno incarn, dominice 1196, indictione 14. enacta 18. concurrente 1. - Or, mit Siegeleinschnitt Colmar B.-A. Schönensteinbach Lade 7 nr. 1. - Dietler's Chronik von Schöneusteinbach ber. von Schlumberger S, 61, vgl. S. 43.

(1190 -- 1196?)

> bestätigt auf Bitten der Äbtissin Herrad von Hohenhurg die Statuten dieses Klosters, die vom Gründer der Kirche, dem bl. Adalrich, dem Vater der hl. Odilia, verfaßt und his jetzt in Hohenburg bewahrt wurden: Kein Weltlicher darf auf dem Berge von Hohenburg einen Hof (curtile) besitzen oder ein Haus banen anßer mit besonderer Erlaubnis der Ähtissin. da der ganze Berg bis zur Kapelle St. Johannis des Evangelisten nach uralter Ordnung ein Totenacker (eimiterium mortuorum) ist. Niemand darf innerhalb der Heidenmauer (infra septa gentilis muri) Äcker bewirtschaften oder ein Haus hanen, es sei denn mit tiesonderer Erlanfuns der Ähtissin, weil es Salland (salica lerra) ist. Daher wird auch kein Pfarrgeistlicher auf dem Berge geweiht, und keine Kapelle dient dort als Pfarrkirche, so daß die Abtissin einem Priester die geistliche Sorge um ihre Pflegebefohlenen anvertrauen muß, wie das zur Zeit B. Gebhards von Straßburg bestimmt ward. Auch die Leute von Wiler und die übrigen ans dem Pfarrsprengel von Ehenheim unterslehen diesem Priester, für den die Äblissin sellist sorgt. Dafür erhält sie die geringfügigen Zehnten von Äckern rings um den Berg und die von Wiler. . . . sigilli nostri impressione corroboramus. - Or. Str. B.-A. G 31 mit Hängesiegel. - Grandidier, Oeuvres inéd. III, 260 nr. 161 aus Or.

1197 vor Ang.

Pfalzgraf Olto von Burgund, der Bruder des Kaisers, fällt ins Elsaß ein, wendet sich gegen den Bruder des Bischofs nach Neuweider und gegen die Hunchurg, bei deren Verteidigung der Bruder B. Kourads fällt. Zur Vergellung greift der Bischof die königlichen Slädte an, die seinem Machthereich aun nachsten lagen, und verbrennt sie. — Translatio s. Adelphi MG. SS, XV, 236: Eo tempore, quo Henricus reverenden memoriae romanum rexit imperiam, orbum est inter fratrem praefati imperatoris Olltoneus sciliect et Conradum Argentinensem praesulem impatiens praelium; in quo comes Ollto multitudienem untiltum compregarit ne adversus fratrem episcopi

Hunchurg properavit. Cam vero in praesentem villam (Neuweiler mit der Kirche St. Adelphi) venisset et hie multas opes reperisset, patratum est anno ab incarnatione domini 1197; Chron, Ebersheim, MG. SS, XXIII, 448: Iderea frater Philippi Oddo dietins de Anclant partibus Abaties es deitt invasorem, et sine obstaculo dimienas ad eastrum quod dietiur Hunchurc venit, et ibi fratrem Conradi episcopi Argentinensis, qui Henrico prememoralo successerat, telo traiectum occidit. Episcopus ergo, sicut erat stremms et tyramicus semper amans curas, in ultionem fratris onnes civitates et adulas regis sue ditioni vicinas irrapit et linendio destruxit. 688

um Ang. — Sept.

schließt einen Waffenställstand mit Otto von Burgund. — Ann. Marbac, Schulausgabe S. 70 zu 1197: Eodem anno cum treuge inter conitem Ottonem et episconum Argentineusem eorumque fautores essent date, Otto conitem Uodreim de Phirrele . . . pridie ante mortem imperatoris (= Sepl. 27) occidit. — Der Hauptstat verweist den Abschluß des Waffenstillstands klar vor Sepl. 27. Die in den Ann. Marbac, zu 1198 erwähnte Vernittlung darch Herzog Philipp von Schwaben ist daher nicht identisch mit dem oben erwähnten Abschluß, sondern ein neuer Versuch Philipps, den das staulische Interesse schwer gefährdenden Krieg beizulegen. S. Reg. ur. 692.

Oktober - Nov.

Die hinterlistige Ermordung Graf Ulrichs von Pfirt (Sept. 27) durch Otto von Burgund schudete der staufischen Sacho außerordeutlich. Auf die Nachricht vom Tode Kaiser Heinrichs VI. versöhnte sich B. Konrad mit seinem früheren Gegner, dem Grafen Albert von Dagsburg. Mit ihnen verbündeten sich gegen Pfalzgraf Otto Herzog Berthold von Zähringen, B. Lutold von Basel und viele Grafen, von denen nun die Lande Ottos sowie die Reichsgüter mit Ranb und Brand verwüstet wurden. - Ann, Marbac, Schulausgabe S, 70 zu 1097 auschließend an Reg. 689: Comperta itaque morte imperatoris (gest. Sept. 28), episcopus Argentinensis et Albertus comes de Tagesburch, qui prins erant inimici, reconciliati sunt; et tam ipsi quam dux Bertholdus de Zeringen et Luotoldus episcopus Basiliensis et multi comites contra eum conspirationem facientes, non fantum ipsum et suos, sed etiam homines imperatoris invadere et omnia incendio et rapinis devastare ceperunt. Inter multa ctiam mala, quae contra comitem Ottonem moliti smit, advocatiam eins Vallem Sancti Gregorii, que quasi inexpuguabilis esse videbatur et muquam ab aliquo impuguata, ah ipsis facillime est capta, ac distractis ibi rebus, in Columbaria, Slezistat, Ehenheim, Rodesheim et aliis multis villis et vicis tyrannidis sue dominium exercherunt. Homines vero ac possessiones imperatoris, nullum habentes defensorem, in omnibus terris ab omnibus diripiebantur; Chron. regia Colonieusis Schulausgabe S. 164: episcopus Argentinae et comes de Dasburg Suevo omnia sua devastant eisque in tota Suevia cuncta diripiunt usque nd urbem imperialem quae Hagenowe dicitur. Cansa discordiae inter eos fuil, quod Otto, frater ducis predicti, episcopi fratrem captum suspendio necaverat. Idem ergo episcopus et sui, cum dintina dissensione Suevo restitissent, data tandem civitate, sub conditione satisfecerunt. -Die Kölner Königschronik hat hier die Ereignisse von 1197 bis 1199 zusummengefaßt. Vgl. Reg. ur. 701 und 705,

Dezemb.

Herzog Philipp von Schwaben eilt bei der Rückkehr aus Inlien ins Elsaß und vermittelt einen Waffenstillstand zwischen B. Kourad und seinen Anhängern und Pfaligraf Otto. Den Bischof sucht Philipp auf seine Seite zu ziehen durch das Versprechen, ihm alles, was den Bistum von den Kalsen Friedrich I. und Heinrich VI. entzogen war, sowie das Rieichsgut zu überlassen. Er verlangt dagegen seine Anerkennung als Vormund und Regent für seinen jungen Neffen, der bereits von fast allen F\u00e4rsten und verlagen.

| 910       |           | Konrad II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1197      | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |           | wählt worden war. B. Kourad willigt zunächst ein und verspricht zu Weilmachten nach Hageman zum Herzog zu kommen. — Ann. Marbac. Schulausgabe S. 71 zu 1198; Dux Suevie contra opinionen et etian contra nullorum veniens voluntlenn, enn manimam ubique et precipue in Al-satia werram invenieset, trougam inter episcopum et suos fauteres et inter-fartem sumu Ollonem fecti, etiam iam and reguma aspirans. Et cum episcopo Argentinensi cepit agere, quatiants sibi fideliter assisteret, promitiens sibi omnia a patre et frater son allata restituere et quicquid in suc episcopatu haberet sue dispositioni subierere, reguma tamen non sibi, sed libio fratris sui, qui etiam al hoc, sicut superius diximus, a principhus fore omnibus electus fuerat, nomine et tutele se velle servare, Quod cum episcopus, ut dicebatur, acceptasset et die statuto lagenowe ad ducem venitre deluisset,; Caron. Ursperg, Mis. SS, XXIII, 365 zu 1197; 19i; ippus ad partes Reni se contuit et analaem Domini in castro Haginou celetravit. Uni venerunt ad eum et officiales et ninisteriales, et quidam de principibus et baronibus terrae, cum quibus habati mysterium consilii sui. Ubi etiam aderat Couradus Argentineusis episcopus, qui etiam premisti favorem et anxilium dari oblineudo imperio. Die Nachricht der Ursperger Chronik ist falsch, s. das folgende Reg. — Vgl. Böhmer-Ficker |
| Ende      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dez,      | Andernach | folgt, statt nach Hagenau zu Herzog Philipp von Schwaben zu gehen, einer Aufforderung der Erzbischofe von Köln und Trier zu einer Fürstenversammlung, auf der Herzog Bernhard von Sechsen die him angebotene Krone ablehnt. Auf den I. März wird ein allgemeiner Fürstentag festgesetzt, zu dem B. Komrad den Herzog Berthold von Zähringen, den man als Kandidaten in Aussicht nimmt, mitbringen soll. — Ann. Marbac, Schulausgabe S. 71 zu 1098, anschließend an Reg. mr. 691: acceptis litteris archiepiscoporum Colonieusis et Treverensis ad ipsos quantocius festimavit. Ad quoe cum venisset, terminum in media quadragesima Colonie de eligendo rege constituerunt postulantes, quod Bertoldam ducem de Zeiringen Argentinensis episcopus secum adduceret. Nam per faunam iam de co divulgatum erat, quod ipsom vellet eligere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1198      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Februar) |           | Papst Innocenz III. erfeilt den Bischofen von Straßburg, Speyer und<br>Worms den Anfrag, den Edlen Wied von Berc, in dessen Gefangeuschaft<br>sich der Erzb. von Salerno befindel, zur Freilassung des Eingekerkerten<br>zu bewegen, bei Nichterfüllung ihres Begehrens aber mit der Exkommunisation zu belegen. — Epist, Innocentii III ed. Baluze, 1, 12 nr. 24; Graudidier, Oeuvres hist, III. 222 nr. 91. — Böhmer-Ficker nr. 5626. 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mārz      |           | Anf den Tag zu Köhn um I. Marz (s. Reg. 699) wahlen die anwesenden Fürsten, unter deuen B. Koarrad nichtl gemanut wird. Herrog Berthold von Zahringen zum König unter der Bedingung, daß er den Erzbischöfen von Köhn um Trier 1700 Mark Silber zahle. Anfangs will Berhold nicht darauf eingelen; endlich gibt er den Bitten um Drohungen B. Kourads von Straffbarg umd des Grafen von Dagsburg nach und verpflichtet sich zum unberaunten Termine Ende Marz) zu erscheinen. — Ann. Marbac. Schulausgabe S. 72 zu 1098; Die igfür statuto Colonie convenientes inferiores principes prediction ducem in regem elegerunt, tali conditione adiecta, quod prefatis archiepiscopis 1700 marcas argenti dure deberet. Quod ami illir elatum essel, recussavit regnum arcipere et pecuniam dare, dicens se nolle regnum precio enuere. Tandem precibus snorum et precipue mis Argeulmensis episcopi et comitis de Tagesburc devitus, datis obsidions de solvenda pecunia, promisit se certo die venturum et quod promise des solvenda pecunia, promisit se certo die venturum et quod promise des solvenda pecunia, promisit se certo die venturum et quod promise.                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1198                         | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ende<br>Marz                 | Andernach | anwesend auf dem Reg. nr. 694 augesaglen Fürstenlag, der die Wahl Herzog Bertholds von Zähringen vornehmen sollte. Da dieser inzwischen von Philipp von Schwaben gewonnen war, entscheiden die Versammelten sich nuter dem Einfuß Erzh. Adolfs von Köln und B. Konrads für die Wahl eines Welfen. Die Gerden Albert von Dagsburg und Emieh von Leiningen werden nuch England gesehlick, um dem Grafen Olto von Poiton die Krone anzahieten. — Am. Marbar. Schulausgabe S. 73 zu 1198: rarsus pränejes, qui Bertholdun elegerant, filium Heinriei quondann dueis Saxonie et ex sorore Richardi regis Anglae nomine Ottonem, qui connes fult Pirtuvie, regen feerennt; Chron. Ursperg, MG. SS. XXIII, 367 zu 1198; Jam Lun Colonieness et Argentinesses cut nepiscopis suis et alii quidam ini-qui cogitaverant et machinati sunt noquitiam miseruntque numeios suos. Albertam videllerd de Tagissburg et de Lüningen comitées in Augliam, nt inde advocaret et audorecet Ollonem, pro co quod superbus et slultus, sed forfis videbatur virious et statura proverus, presumentes miliolionius auxilio prefati Richardi regis Angliae, quia fuit avunculus eisdem. — |
| Juni 9                       | Köln      | ninmt hervorrageaden Auleil an der unter Leilung Erzb. Adolfs von Köln stattfindenden Königswahl Ottos. — Ann. Marbac. Schulausgabe S. 73 in Auschlaß an Reg ur. 695; Colonie eum in regen unsernut; Chron. Ursperg, MG, SS. XXIII, 367 ebense: Hune igdra apnd Coloniam elegerunt in regen; Honorii chron. cont. Weingart, MG, SS. XXI, 480 zu 1198; Coloniensis archiepiscopus malignabatur adversus eum, electionemque talem calumpinias, cui new Quouttimus archiepiscopus seu palatinus regalis aulae interfuerint — siquidem in Irausmarinis partitus mornbunlar —, conspiratibus secum episcopo de Argentina cum miversis episcopis et principlus trans Mosam Ottonem, filium Heinrici ducis Saxoniae, Colonie vocatum regen creant. — Böhumer-Ficker ur. 1985.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juli 12                      | (Aachen)  | Zeuge in der Urkunde König Ottos IV., der die Rechte und Besitzungen des<br>Erzstifts Köln beslätigt und weseullich erweitert. — MG. L.L. sect. IV.<br>Const. II, 24 nr. 17. — Böhmer-Ficker nr. 200.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juli 13                      | (Aachen)  | Zenge in der Urkunde König Ottos IV. für die Abteikirche von Werden. —<br>Lacomblet, Niederrhein, Urk. B. I. 393 ur. 563. — Böhmer-Ficker ur. 201.<br>698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aug. 9                       | Aachen    | Zeuge in der Urkunde König Ollos IV. für die Abtei Corvei. — Wilmans-<br>Publippi, Kaiserurkonden Westfalens II, 359 nr. 257. — Bölumer Ficker<br>nr. 209.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aug. 9<br>Sommer<br>(vor Au- |           | (Aachen) Zeuge in der Urkunde König Ottos IV. für die Kirche St. Jakob in Erfurt. — Scheid, Origines Guelf, III, 758. — Bohmer-Ficker nr. 209. — Verunächtung von Heg. nr. 699. 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gust 15)                     |           | Rachezug König Philipps in die Gebiete B. Kourads und Graf Alberts von Dagsburg. – Ann. Marbae, Schulausgabe S., 73 zu 1198: Interim Phylippus exercilum colligeaus Abserium perit, omne frameultum in messe pessundedit, Mollesheim expuguando crenavit, solo ciunterio in deditionem recepto, Haldenbure presidium cepti, Cymiteriam Epiaci confregii omnesque homines Argentinensis episcopi et comitis de Tagesburc, qui erant assentanei Ottonis regis, et tohm inferiorem Abseniam incendio et rapina vastavit; Chron. Ursperg, MG, SS, XXIII, 368; (Philippus), admanto exercitu Alsatiam pelivit, in qua provincia terras inimicronau vastavit. Prinum vero divertit ad quoddam castram Haldinburc prope Argentinam in planitie terrae situm, sed fossatis et aedificiis valde manitum. Quod cum cinxisset obsidione, paucis dielus evolutis expagnavit illud manu bellica et fun-                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ditus evertit, deducusa cus captivos, qui in illo erant. Pestea castra in Bravach et in Aphich expanavit et confegit. Vgl. Reg. nr. 705. Notae Alt-dorfenses Schulmusgabe S. 121 zu 1198; capta est Haldenhurch . .; item Molshem a rege Philippo destructa est; Ann. Novesienses (Martien, Collect, veterum scriptorum IV, 566); Philippus congregato numeroso milite Alsatian intravit, et quia prope nusseau erat, onne framentum in agris repertum perdidit; Wimpfeling, Catalogus p. 55; cum Philippus experiretur Conradum episcopum partes Othonis sequi adue blara, exercitum grandem in Alsacian, praceiquie in terras ep scopants Argentinensis movet. Mollisheim et Apiacam vulgo Eplich expugnat, loca caetera igni consumit et Miscre depopulatur. Vgl. Bericht der Comica Reinhardsbrunon, und des Maternas Berler Reg. nr. 690, den der Kölner Königschferuik Reg. nr. 750; Königschferuic (Tromikon II), 443. Vgl. Bloch. Annalen S. 131. 701

benrkundet, daß Burchurd, miles de Kyrchem und seine Bruderssöhne Hvelinus und Muselinus ihr Allod von Ramesperch ohne Einschränkung (cum omni integritate) durch die Hand ihrer consalemanni, des Otto Puer, des Otto Mulych, Ottos des Jüngeren von Mollesehin, Hrinrichs Vagelinbe, der Ritter (milites) de Marlei Gerung und seines Bruders Eilward der Kirche von Alta Silva verkauft haben. Nach Verzicht (wirpientibus) aller Erbberechtigten bekräftigt er den Vertrag durch Zufügung seines Siegels und rechtmäßiger Zengen mit dem Bemerken, daß sein Vorgänger, Bischof Heinrich, eine Verständigung der Kirche von Hystehin und des Tytheerns, des plebanns von Romovileir, mit den Brüdern von Alta Silva über die Zehnten veranlaßt und bekräftigt hat (Reg. nr. 650). Et in hac tuli ac tanta et tant sollempni institucione succedunt testibus testes: Borchardus de Granges archidiaconus, in cuins archidiaconatu locus consistit, Bertordus cautor, Morandus magister scolarum, Cono plebams de Herstein, Albertus comes de Dasgesborch, Otto dominos de Osten et filius eius iunior Otto, Waltrannus de Zenachere, Hesso causidicus de Gezebotestiein nolites, Hezelo prepositus, Lambertus villiens et ceteri quam plures. Actum canonice, publice recitatum, legitime confirmatum. Anno dom. incarn. 1197, epacta undecima, concurrente tercio, indictione prima, anno pontificatus nostri nono. - Or. mit Siegeleinschnitt. Nancy, Arch. départ. 11 633. -Wentzeke, Ungedruckte Urkunden (MIÖG, XXIX). - Epakte, Konkurrente and Indiktion weisen bestimmt wie auch das Pontifikatsjahr auf 1198. Ob die vom Empfänger vorgelegte Urkunde überhaupt die Besiegelung durch den Bischof erlangte, bleibt fraglich.

1199 Marz 17

Brief Papst Innocenz' III. an den Strafburger Bischof: Er habe gehot, daß in der Strafburger bitzese eutgegen den kannischen Bestimmungen die wegen Brandstiftung Exkommunizerten mit Hilfe der Gewältätigkeit der Laien (per violentima hiraden) kirchliches Begräßmis erhielten. Denen, die ferner derarlige Exkommunizierte auf einem Begräßmisplatz der Kirche zu hegraben wagen sollten, mösse der Bischof schurf eutgegen treten, nötigenfalls bis zur Exkommunikation der Schuldigen vorgehen. Der betroffene Kirchlof solle dem Interdikt verfallen; die schon Begrähenen müllten ausgegraben und aus dem christlichen Begrähnisplatz entfernt werden. — Grandidier, Deuvres hist. III. 226 nr. 19 zus dem Vatikan. Archiv. — Potthast nr. 627. — Anns.; in eundem modum archiepiscopis et episcopis per Tentonian constitutis. — Ad audientam nostram' 703.

vor 1199 April 14

beurkundet einen Schiedsspruch, den das Donkapitel zwischen dem Kloster St. Tradper Im diessen Leuten über die Lehenserneuerung bei Antitt eines neinen Abtes gefällt hat. Bestätigung durch Bischof Dielhelm von Konstanz 1199 April 14. – Or. Karlsruhe G. L. A. Selekt d. Alt. Urk. C. 116. – Neugraf, Episcopatus Comst. II, 606. 1199 Juli

Zweiter Kriegszug König Philipps ins Elsaß: Während B, Konrad den Hamptort des oberen Mundats, Rufach, in Verteidigungszustand setzt, wendet sich das stanfische Heer gegen Strafburg, dessen Vorstädte niedergebraunt werden. Als die Bürger seben, daß sie keinen Widerstand leisten können, zeigen sie sich zu Verhandlungen bereit und übergeben die Stadt dem Könige. Auch der Bischof, der sich wohl kann in der belagerten Stadt selbst befand - vielleicht in Rufach -, schließt durch Vermittlung Herzog Bertholds von Zähringen und auderer Fürsten Frieden mit Philipp: der König gibt alle Lehen, die sein Vater und sein Bruder vom Bistum erhalten haben, frei, wogegen B. Konrad verspricht, die stantische Sache mit allen Mitteln Ann. Marbac. Schulausgabe S. 74 zu 1199; Rex Phyzu unterstützen. lippus iterum collecto exercitu tempore messis Alsaciam peciit et omne framentum pessumdedit, udversas domos Ruobaco confregit, multa praesidia Argentinensis episcopi et comitis Alberti destruxit ipsamque civitatem Argentinam obsedit. Tandem mediantibus Bertholdo duce de Zeiringen et aliis multis principibus talis compositio pacis inter regem et episcopum Argentinensem facta est, quod beneficia, quae pater et frater suus ab eniscopio tenuerunt, omnimodis libera dimitteret, et episcopus ei ad retinenda regni gubernacula pro posse faveret; Chron, Ursperg, MG, SS, XXIII, 368 zu 1199; (Philippus) ad obsidionem Argentineusis civitatis properavit, ubi suburbia prins incendit et terras civinm vastare cepit. Tunc videntes cives, se non posse resistere, Philippum tanquam dominum proprima in civitate receperant et ei fidelitatem inraverant; episcopus quoque in gratiam ipsius (regis) rediit; Chron, Ebersheim, MG, SS, XXIII, 448; Philippus valida mann veniens Argentinam obsedit, et din laborans eam subigere sibi, et non proficieus, facta compositione per interpositas quorundam principum personas flectitur, et recedit; Brannschweigische Reimchronik MG, Scriptor, qui vernacula lingua usi sunt II, 524: Nu hatte keyser Frederiches sone. Philippus, vil konincliche i gesammet evn here ritter. liche an dhem ersten sumere darnach; dhamite ber Strazburch belach, dhe guten stat uf dhem Rine. | Durch dazse koninc Otteline | hulphen so truweliche, | dhes besaz her se vigentliche | und vromete in kumber harte groz. I dhes im weynich an in vordroz. I sus engliete her dhe vesten, daz se sich zolesten im zo hulden kerten unter dheuen lerten; Chron. Reinhardsbr. MG. SS. XXX, 561 zu 1199; Philippus circiter, ut aiunt, trium milium collecta immanissima militum et pugnatorum copia divertit Argentinam, ubi ordinata obsidione applicatisque murorum tormentis civitatensem cum aliis comitibus et auxiliariis intra muros vallavit episcopum, qui Philippi electioni acriter obstiterat et eum numquam futurum regem publice declamayerat; preterea cedes, incendia et depopulationes în predia Philippi catenus exercuerat, ut, si de amicis et paternis pecuniis sustemtationem non habuisset, ad incomparabiles defectus eum idem episcopus devenire compulisset, super hiis itaque Philippus ex animo permotus autemurale civitatis cum fortibus auxiliariis invasit et iactatis ignibus eos, qui in suburbiis erant, occupando optimuit eisque prosperitatis eventibus vulgaribus et timidis incredibilem terrorem intra muros ingessit, qui etiam fronte prima in deditionem abissent, si inviolabilis episcopi constantia non obstitisset, tandem vero, tracta temporis et depopulatis provinciis ac perpetratis cedibus defatigati, burgenses suggesserant episcopo, at cum Philippo se componeret, asserentes, eum liquido enactis demonstrasse, quod ingratam haberet in imperio Philippi sublimationem, si universitas principuni in eum non concordarent, denique sciens pontifex, turpem esse omnem partem, si suo universo non congrueret, iuri suo renunciavit, valvas civitatis aperuit, cum Philippo composnit, exceptione tamen premissa, ut pacificus intraret, civitateuses indempnes existerent atque cummitatibus ecclesie numquam postea insultaret. Sicque pontifex cum Philippo concordans in auxilium ei cum suis concurrit atque ei in posterum se serviturum tam-

quam imperatorie maiestatis opifici fideliler spuspondit; Ann. Novesienses (Marlène, Collectio veter, scriptor, IV, 566) zu 1 (99: rex Philippus Argentinam obsedit, Rubiacum el multa praesidia episcopi Argentinensis et Adelberti comitis de Dagesburgh confringens solo aequavit; Aufzeichnung Materms Berlers (Karlsruher Nachlaß Grandidiers) (nicht wie Gény, Jahrbücher der Jesuiten zu Rufach II, 589 angibt, zu 1206): . . . indignatus Philippus se a poulifice sprelum collecto exercitu in Ottonem magnas copias movel, Argentinam obsidione cingens: cum vero experiretur Conradum de Hymenburg episcopum Argentinensem partes Ottonis sequi et civitatem Argentinam tueri, grandem exercitum praecipue in terras episcopatus Argentinensis movet, Moltzheimb et Eptich oppidulos expugnat et loca multa igni consumit et misere depopulatur, itaque Conradus Rubeaci obsidionem timens coenobium praedictum (s. Valentini) maiori parte demoliri praecepit, ne oppidum et arx ex eo exitialem experiretur obsidionem; ebenso Malerms Berlers Denlsche Chronik (Code hist, et diplom, de Strasbourg H. 12 and 14); Bericht in der Urkunde B. Heinrichs H. für St. Valentin bei Rufach 1211 (Würdtwein, Nova subs. X. 261 ur. 95 aus Or. des bischöll, Archivs im Straßburg, Palast; Notiz bei Berler in Gény, Jahrbücher der Jesuiten zu Rufach II, 589); Conradus episcopus ipsum castrum muniens vineas cornu muro ipsins castri adiacentes exstirpavit; Urkunde B. Johanns I, 1323 (angef. von Grandidier, Oenvres hisl, III, 805); de demolitione aedificiorum prioralus Rubeaceusis, olim iuxta castrum Rubeacense in monte positorum de mandato bonae memoriae domini Conradi Argentinensis episcopi, pro einsdem castri et totius districtus Rubeacensis necessaria conservatione facta: Urkunde B. Friedrichs II. von 1393 (angef, von Grandidier a. a. O.); (prioratus s. Valentini) destructus fuit propter guerras ecclesie nostre Argentinensi motas, pie recordationis Conrado pro tune episcopo Argentinensi, ac dictum castrum Ruebacense el muri oppidi mostri sanctae Crocis cum lapitibus monasterii dicti prioratus fuerunt edificati; Legende der hl. Anrelie (mis Straßb. Breviar von 1399 bei Grandidier. Strasbourg I pr. 16 pr. 7); cum Philippus rex civilatem Argentineusem obsiderel, quidam tyranaus cryptam sancte Aurelie introivit . . .: Urkunde B. Heinrichs II. von 1210 (angef. von Grandidier, Oeuvres hist, III, 82); ecclesia s. Arbogasti in suburbio Argentinensi constituta . . . ab exercitu domini Philippi regis, tempore quo Argentinam possederat, fundilus intus el extra destructa; vgl. auch Hertzog, Edelsasser Cronick 5. Buch S. 224. - Es ist kher, daß die Cron. Reinhardsbrunn, und Maternus Berler die Kriegszüge von 1198 nud 1199 zusammenwerfen. Eine genauere Datierung der Belagerung von Straßburg ermöglicht eine Urkunde König Philipos für Herzog Ludwig von Baiern und Kloster Eusdorf: aute Argentinam Juli 10. - Mon. Boica XXIV, 42 ur. 18. - Böhmer-Ficker nr. 29. - Über den Zug König Philipps s. Böhmer-Ficker nr. 28ª. Vgl. auch den Bericht der Kölner Königschronik. Reg. nr. 690; Königshofen: Chroniken II, 443. Die Belagerung der Sladt Straßburg und die Zerstörung ihrer Vorstädte hatte eine neue Befestigung zur Folge, die die sogen, zweite Stadterweiterung einschloß. An einem der neuen Tore, dem Speyrer- oder Bischofsburgertor, fand sich zu Ende des Mittelalters das Bild eines Bischofs mit der Umschrift: Conradus de Himenburg, fidelis Argentinensis episcopus. Beschreibung des Tores, das 1783 abgebrochen wurde (vgl. Grandidier im Almanach d'Alsace 1784 p. 293), bei Silbermann, Lokalgesch, Straßburgs S. 59 und Wimpfeling, Catalogus p. 56. - Die Stadterweiterung bot auch wohl den Aufaß zu dem Beschluß der Straßburger Bürgerschaft, von einem Teil der städtischen Almende Zins zu erheben: acta temporibus illustri principis Ciuradi de Ilûnebure Argentineusis episcopi. - Or, Str. Hosp. A. ur. 5086. Hängesiegel abgef. - Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 119 nr. 144 aus Or. - Die Beurkundung erfolgte allerdings wohl erst nach dem Tode B. Konrads,

| 1199     | 200000000000000000000000000000000000000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sept. 29 | Mainz                                   | Zeuge in der Urkunde König Philipps, der dem Erzb. Adalbeit von Salzburg<br>die Rechte und Besitzungen seines Erzstifts bestätigt. – Lünig, Reichs<br>archiv XVI, 964. – Böhmer-Ficker nr. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                         | beurkmudet, daß seim Marschall Werner in der Kirche von II on au ein Pffünde von seinen Allot gestiffet habe, damit ein vom gemeinen Kouven erwählter, vom Propst eingesetzter Priester in dieser Kirche Gott und den Michael diene und lägich, außer, an Feierlagen, eine Messe für das Secleuheil des Stiffers und seiner Verwundten lese. Deshalb übertrug Werner den Brüdern siehen Äcker Feld und die Halffe einer Mäßle in Rimigundeheim; zur Besoldung des Priesters aler gab er einen Hof in Hirteacheim und einen Keller (kellarum) im Bezirk (atrium) der Kirche 27 Äcker Feld und 8 Äcker Weinland in Osthovin, auf deur Uffenber und in Wigersbeim einen halben Mansus und einen Hof in Honauwin, Da für bedaug sich Werner noch für sich und seine Pamilie eine Grabstatt untlen im Chor der Kirche aus, falls sie im Bistum sterhen sollten. Hußus re testes sunt: Eberhardus maioris erclesie prepositus, Udalricus decanus, Herbol dus caulor, Heinricus endsos, Albertus Honauwiensis eckeise prepositus, Hen demriens de Borro. Fridericus de Antringin, Üdalricus de Honiwilre, Al bertus decanus Honauwiensis, Gürnadus eustos, Üdalricus cantor, Albers sechasticus, Gerungus, Berboldus, Hugo diacones, Rudoffus diaconus, Cün de Bischovisheim, Burkardus de Porta Iapidea, Burkardus Puer, Chin de Bischovisheim, Burkardus de Sulce, Hugo Mors, Eberwin, Bilgerin, Rudoffus de Bischovisheim, Burkardus de Sulce, Hugo Mors, Eberwin, Bilgerin, Rudoffus de Bischovisheim, Heinricus de Sulce, Hugo Mors, Eberwin, Bilgerin, Rudoffus de Bischovisheim, Burkardus de Sulce, Hugo Mors, Eberwin, Bilgerin, Rudoffus de Bischovisheim, Heinricus des Sulce, Hugo Mors, Eberwin, Bilgerin, Rudoffus de Bischovisheim, Burkardus de Sulce, Hugo Mors, Eberwin, Bilgerin, Rudoffus de Bischovisheim, Burkardus de Sulce, Hugo Mors, Eberwin, Bilgerin, Kudoffus de Bischovisheim, Burkardus de Sulce, Hugo Mors, Eberwin, Bilgerin, Kudoffus de Bischovisheim, Burkardus de Porta Iapidea, Burkardus de Ütilingin, Cam radus de Belnigin. Act auut her aum einemationis dominiet 1199. – Or. Str. B. A. G |
| Jamar 2  | Stürzel-<br>bronn                       | Zeuge in der Urkunde Graf Alberts von Dagsburg, der bei einem in Ge<br>meinschaft mit B. Konrad und andern Grafen, Edlen und Herren unter<br>nommenen Besuch der Abtei Stürzelbronn dieser eine ganze Salzpfann<br>schenkt. – Erwähnt bei Calmet, Notiee de la Lorraine II, 540.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| April 7  | Straßburg                               | Zenge in der Urkunde König Philipps, der die Abtretung des Patronats zweie<br>Kirchen durch die Grafen von Bugsburg und Saarwerden an den Bischo<br>Bertram von Metz bestätigt. — Böhmer, Acta imperii selectal 1, 195 nr. 214<br>— Reg. Böhmer-Ficker ur. 45, wo B. Kourad in der Zeugenreihe ausge<br>lassen ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| April 9  | Straßburg                               | auwesoud auf dem Hoftage König Philipps. Hier wird B, Konrad neber<br>dem B, von Basel, Herzog Berthold von Zahringen u. a. als Vertreter de<br>stauffischen Partei bestellt, um miler Leilung des Erzbischofs von Main<br>am 28. Juli zwischen Andernach und Coblenz mit den Vertretern Otto<br>von Brannschweig zu Ansgleichsverhandlungen zusammenzakommen. —<br>Bericht im Brief Otlos an Innocenz III. — Registr. Innocentii III. de<br>agolio imperii ed. Baluze I, 694 nr. 20. — Böhnner Ficker nr. 455. – 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                         | Graf Berthold von Ninburg verkauft die Burg (urbs) Nuwenburch mit der<br>Ministerialen und allem Zubehor der Straßburger Kirche. — Ann. Marbac<br>Schulausgabe S. 76 zu 1200: Bertholdus comes de Nuwenburch in Bris<br>gawia urbem Nuwenburch cum ministerialibus et appendiciis suis Ar<br>geulinensis cerelssie in proprietatem dedit, pecunia tamen mediante. — S<br>auch das folg. Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 376  | Konrad II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | kanft vom Grafen Berthold vom Nimburg Besitzungen in den Vogteien (advocatin) Vilemarseelle mud Sedbon, in den Höbet cartie) Biegol und Herbottsheim. — Bericht in der Urkande König Friedrichs II. 1214 Nov. 21. — Höhmer Ficker ur. 752. — Nach Reg. nr. 720 und nr. 722 befand sich unter den Becitten, uite Graf Berthold dem Bischof verkaufte, auch das Patromatsrecht über die Kirchen von Vilmarzell und Selden. — Datierung wohl etwa gleichzeitig mit Reg. nr. 711 azunehmen. 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | mit seinem Soline Eberthard vor der ganzen Strafiburger Airche und dein<br>Ministerialen unf jeden Auspirch auf den Zehnler von Hardhussen. Ut het<br>carfa rolaur habeat et vigorem, cam sygillo capituli nostri et ipsius<br>Unalleri appensione decreviums muniendam. Acta sand het in synodo<br>Argentineusi anno dominice incarn. 1200, indict. 3, venerabis (sic.) Cuon-<br>radi Argentineusis episcopi presultatus tempore. Testes: Eberhardus maior<br>prepositus, Fridericus cantor, Morandus scolasticus, Chiradas, Charadas,<br>Burchardus, Bertolands, Albertus archidiacom, Heinricus custos; ministe-<br>riales: Unerniterus marscalens, Bibdolfus scultelus, Albertus vicedominus,<br>Burchardus prefectus et alii quam phres. — Or, Hageana. Spitalarchiv.<br>3 Hängesiegel alagef. — Schoepflin, Als. diplom. I, 310 nr. 370; Wardtwein,<br>Nova subs. X, 189 mr. 70 aus Neubarger Chardura mit 1201. — Vgl.<br>Reg. ar. 376, nr. 724 und nr. 729. |
|      | der Graf von Kyburg besessen hatte. — Schoepflin, Als. illust. II, 645.<br>— Die ohne jeden Beleg gegebene Nachricht erscheint sehr zweifelhaft. 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1201    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfang  |         | soll Olto IV., der rheimanfwärts von Mainz bis Speyer und Weiflenburg vor- driagt, gernfen haben. – Chron. Ebersheim. MG. SS. XXIII, 438 nach dem Bericht von der Belagerung Straßburgs durch König Philipp: episcopus stalim missis mureits Oddoni se completem offert, quod munitus veniat, facilem sibi in has purtes ingressum fide prestitin ministrare spondet, gandet ilbe, et de fautoris ope fiduciatus ider aggreditur, et sine difficul- tate donce ad civitatem Wisenburch proficiscens — Die Erzählung, die in keiner Weise zu der soust bekanden Stellung B. Kourads zu König Philipp pafit, hut Abel, König Philipp S. 35½, mit Unordnung im Berielt der Eberschiemer Chronik erklärt: Winkelmann, Jahrhöcher Philipps von Schwaben I, 207 hat angenommen, daß der Bischof sich Irotz des kur, vorher abgeschlossenen Friedens mit Philipp wieder mit Olto eingelassen habe und stätzt sich dabei auch auf den Brief Magister Philipps an den Papst Reg. nr. 719. Eine offene Parteinahme für die Welfen erscheint uach dem Briefe Innocenz' III. Reg. nr. 717 sowie nach Reg. nr. 718 und 723, in denen B. Konnral im Gefolge König Philipps genaunt wird, ausge- schlossen. Dagegen mag seine Sympathie für Otto IV. nicht erloschen sein, und sie gab Aulaß zu den Gereltetn, deren Kiederschlag wir in dem Bericht der Ebersheimer Chronik und in dem Brief Magister Philipps finden.                          |
| Marz 1  |         | Brief Pupst Innocenz III. au B. Kournd II.: Kürzlich habe er aus sicherer Quedle erfahren, daß der Bischof sich zwar notgedrungen dem Herzog Philipp von Schwaben augeschlossen habe, aber dem Konig Otto, dem gewählten Rönischen Kaiser, der auch ihm, dem Papst, augesehm sei, und den er mit Gottes Hilfe noch krönen werde, im Herzon noch zugetan sei, dessen Auhäuger er ja auch von Aufang an gewesen sei und dem er den Treneit geleistelt habe. Er ersache den Bischof daher aufs Krügglichste, da er selbest nicht zwei Leuten zur Erlangung des Kaisserlums bei hilffelt sein könne, und da er die Person des Herzogs in dieser Sache zurückweisen, Olto vielmehr als Konig anuehmen mösse, ohne Rücksicht auf einen etwa dem Herzog geleistelen Eid, den er, der Papst, gelost habe, dem Konige offentlich sich aufs eifrigste auzuschließen und seine Partei aufs wärmste zu understätzen. Andernallts müsse er selafter gegen den Bischof vorgehen. — Grandidier, Oeuvres III, 230 nr. 103 aus cod. Vatican. nr. 415; Brequigny II, 1986 aus Or, in Straßburg. — Eidhner-Ficker nr. 5744. — Pollhast nr. 1238. — "Certo inn prident". — Briefe in gleichen Wortlant an den Bischof von Basel, Graf Albert von Dagsburg und Graf Rudoff von Habbarg. — Keinselfals sind diese Briefe des Papstes als Beweis für eine neue Stellungnahme des Bischofs zu werten: Der erwähnte Edi sit der im Jahre 1198 geleistelet. |
| Juni 3  | Hagenau | Zenge in der Urkunde König Philipps, der die Abtei Neuburg in ihrem Be-<br>sitz bestätigt. — Meister, Die Hohenstaufen im Elsaß S. 119 nr. 6. —<br>Böhmer-Ficker nr. 55. 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nach    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Juli 3  |         | uls Andauger König Ottos IV. genannt. — Berieht des päpstlichen Notars,<br>Magister Philipps, an Innecenz III. öber die Stellung der Parteien nach<br>dem Fürstenlug zu Mustricht, wo der päpstliche Legal Gnido von Pales-<br>trian die Auerkennung Ottos durch Innecentz verk\u00e4ndet Intte. — Registr. In-<br>mecentii III. de neg. imp. ed. Baluze I, 710 nr. 52; dominus Argen-<br>tinensis ac plures de superioribus nobiscum sunt. — B\u00f6hmer-Ficker nr. 9976.<br>— Vgl. Reg. nr. 716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (120001 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| August) |         | Papst Innocenz III. bestellt auf die Beschwerde der Mönche von Vilmar-<br>zell, daß B. Konrad das Patronatsrecht und die Vogtei über die Klöster<br>Vilmarzell und Selden auf unrechlmäßige Weise als Geschenk des Edlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 1200<br>1201 |           | B(erthold), Grafen von Nimburg, empfangen habe (Reg. nr. 712), die Ähte<br>von St. Blasien, B. von Alpirsbach und M. von Pairis zur Untersuchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |           | der Sache. Diese urteilen zu Gnusten der Mönche und legen dem Bischof<br>auf, von seinem augeblichen Patromatsrecht könftig zu schweigen. — Be-<br>richt im Brief Papst Innocenz! III. an die Äbte von St. Peter, St. Maria<br>uml Tennenbach Reg. nr. 722.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |           | appelliert durch Schreiben an die Äble vou St. Blasien, Alpirsbach und<br>Pairis gegen derem Urteil in seinem Streit mit den Monchen von Vilmar-<br>zell (Rieg. ur. 720) an Papst Inaoceux III. — Bericht in dessen Brief an<br>die Äble von St. Peler, St. Maria und Tenuenbach. Reg. nr. 722. 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1201         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sept. 4      |           | Brief Papst Innocenz III. an die Able von St. Peter, St. Maria und Tennenhard: Bericht über eine Verlauf des Streits um das Patronatsrecht über die Kirchen von Vilmarzell und Selden (Reg. nr. 720 und nr. 721). Du B. Komzad zu dem zur Verhandlung seiner Appellation festgesetzlen Termin weder selbst erschien noch einen Vertreter samtle, überträgt der Papst den Empfängern des Birefess die weitere Untersnehung, die sich auf eine Bestäfigung oder Verwerfung des ersten Urteils zu beschränken hat. Jedenfalls sind B. Konrad wegen seines Nichterscheinens zur Appellation die Kosten aufzubärden. Sölle einer der der lichtet am Erscheinen der verhindert sein, so sollen die beiden andern nichtsdestoweniger das Urteil fällen. — Absehr. Karlsrühe G. L. A. Kopialbücher nr. 1293 fol. 34. — Absehr. aus Gr. des Archivs von St. Peter im Karlsrüher Nachlaß Grandidiers. — Innocentii III diplomata ed. Bréquigun Jl., 1986. — Böhmer Ficker nr. 5762; Potthast nr. 1464. — "Dilecti fili pauperes." 729.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dez. 5       | Hagenan   | Zenge in der Urkunde König Philipps, der dem Abt Friedrich von Luxenil<br>und seiner Kirche Besitzungen und Freiheiten hestätigt. — Gallia christiana XV, 58. — Böhmer-Ficker nr. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Straßburg | heurkundet dem Kloster Navenbure den Besitz der eurin Harthuseu: Ein Priester Harthunan aus der familin des Grinfen Peter von Luzzelnburg besaft nuch seinem Entritt in den geistlichen Staud und nach seinem Priesterweihe (in deriertahm sesumptas Landemme auf presidiertatus ordinem promotas) das Gut (predium) Harthusen mit allem Zubehör, atamlich mit der Hofkapelle (aspella eurähis), mit Zehnten, Baumpflanzungen (arbaistum), Ackern und Wiesen in bestimmter Algreuzung (errits distinctum er himitatum terminis) lange Zeht ungestort. Als er sein Ende nahe fühlte, thertrug er das Gut mit der Kapelle und allem Zubehör, das nach alter Satzung von dem Pfarrsprengel tosgeböst war (ab omni imre purrochiali ex antiqua institutione albsodutum), dem Straßburger Domkapitel. Anf die Auzeige von dieser Schenkung erhoben die Erlen des Priesters sowie Graf Peter Enteilung entstamten aber derartige Zwistigkeiten, daß das Gut bis zur Zeit des Grafen Reinald – nach dem Tode seines Valers, des Grafen Peter, — ode mud unbebant blieb, bis der erste Abt von Nuvenbure, Ufrich, den Reinald bat, ihm das herrenlosse Gut (tampman pro dereibet habitum) durch die Hand seiner Multer, der Gräfin Yda, zu geben. Dies geschaln mit Zustiamming der Erben Hartmanns. Erst unch geraumer Zeit bestritten (questionem suscitavit) der Dekan und die Straßurger Kirche wegen der füberen Schenkung idem Abt und dem Kloster den Besitz und begaunen den Reeldesteriet (fütem) von neuem. Auf den Rat kluger und guter Manner wurde folgende Estesheidung gedfült; das Kloster Navenbure zahlt an den Dekan mod die Straßurger Kirche jährlich in der Woche nach Epiphaniss (in ordava eppthanie) 5 Solidi (monete publice) als Amerkennung seines freien Besitzes zur Verteilung zu (per) die Kanoniker, damit auch diese die Rechtmäßigkeit des Vertrages bezeugen. Dem Vorgang der Physie |

folgend und belehrt durch urkundliche Schriftstücke (Romanorum pontificum in hor negotio vestigiis inherentes el scriptis autenticis edocti) bestätigt B. Konrad dem Kloster Nuvenburg die curin Harthusen mit ihrem gauzen Gebiet (territorium) und Zubehör. Ut autem bec confirmationis pagina firma permaneat et inconvulsa sygilli nostri inmimine eam inssimus insigniri et legitimorum inscriptione testium sollempniter roborari. Acta sunt hec in nula nostra Argentinensi anno dominice incarnationis 1201, indict. 4. Testes: Olricus majoris erclesie deranus. Fridericus cantor. Morandus scolasticus, Cûnrat [Udelenbrucke], Cûnrat [Gundelvinden], Bertolt [de Lapfe], Heinricus custos, Albertus archidiaconi; ministeriales: Uvernherus marscalcus, Rūdolfus scultetus, Albertus vicedominus, Burchardus prefectus et alii quam plures. - Unter der plica von der gleichen lland: ad postulationem venerabilis et karissimi fratris nostri Petri abbatis. - Or. Hagenau. Spitalarchiv, Hängesiegel abgef. (Die | ] eingeklammerten Worte von wenig späterer Hand übergeschrieben). - Wentzeke, Ungedruckte Urkunden (MIÖG, XXIX) ans Or.; Zengenregest Würdtwein, Nova subs. X, 20t Note f aus Neuburger Chartolar. - Vgl. Reg. ur. 376, nr. 714 und nr. 729.

bei Rufach beurkundet, daß er den Zins, den sein Dinghof zu Rubiacum aus Einkünften zog, die ihm die Kirche zu Marbuch von zwei Höfen in Rubiacum und einem in Westhalden in der Höhe von zusammen etwa 30 Solidi weniger 6 Denare schuldete, der Kirche zu Marbach schenkte. Sein Todestag solle dafür jährlich durch eine etwas reichlichere Mahlzeit der Kanoniker gefeiert werden. Um die Schenkung für immer sicher zu stellen, fragte B. Konrad die Ministerinlen der Straßburger Kirche, ob er von den Gütern der Kirche etwas zu seinem Jahresgedächtnis zu einer milden Stiftung verwenden dürfe. Die Getreuen schwuren darauf, daß es dem Bischof völlig frei stehe, vor altem, da er ja das Bistum so außerordentlich bereichert habe . . . . donationem sigilli nostri testimonio confirmamus. Acta sunt hec publice apud Rubiacum anno dominice incarnationis 1201. -Or, Colmar B. A. Obermundat B. 19 l. 1. B. mit Siegelschnur. - Würdtwein, Nova sub. X, 197 nr. 69 aus Or.

Straßburg beurkundel, daß die langwierige Zwietracht, die ihn und seine Vorgänger mit dem Grafen Rudolf von Habesburch und dessen Eltern entzweite, auf den Rat des Domkapitels, der bischöflichen Ministerialen sowie der Straßburger Burgensen durch folgenden Frieden heendet ward: 1. Der Graf und seine Erben sollen fortan für immer freie Munnen sein (de cetero perpetuo liberi homines et absoluti) und bereit zum Dienst für das Bishun gegen iedermann; dafür hat ihm und seinen Erbeu auch der Bischof als freien Mannen die Treue zu halten. Und weil der Graf sich so dem Bistum verpflichtete, und in Erwägung der großen und treuen Dienste, die er bisher dem Bischof geleistet hat und künftighin nach seinem Versprechen mit seinen Erben leisten wird, gibt dieser ihm in vielen Streitpunkten nach. Er bestimmt 2., daß, wo auch immer das Bistum oder der Graf Leute oder Güter, die zum Hofe Rubiacum gehören, besitze oder später bekomme, vor allem die villa Gebelischeswilre, daß dort der Bischof allein die Bede (peticio) haben und dem Graf oder dessen Boten den dritten Teil aller Einkünste zuweisen solle; dagegen müsse der Graf auf Verlangen des Bischofs mit seinen Rittern und Leuten beim Eintreiben der Bede Hilfe leisten. 3. Die Gerichtsbarkeit, die der Graf auf Grund der thin vom Bischof verliehenen Rufacher Vogtei ausüben darf, soll er nach Gewolinheit und Recht der Stadt Straßburg handhaben, 4. lu der genannten Vogtei darf der Graf nur unch Aufforderung durch den Bischof zu dessen Dienst Herbergssteuern (hospicia) erheben. 5. Das Allod zu Theirynbach, auf dem ein Haus errichtet ist, läßt der Graf dem Bistum auf und erhält dafür ein anderes Allod vom Bischof zu freiem

| 900    |            | Romad 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1201   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (1202) |            | Eigen bau nostra quant capituli nostri alque burgenaium nostroum minimie sigilorum et parte nostra corroborari fecimus, fidelis quoque noster comes Ridolfus proprio sigillo slabiliri precepit. Acta sant hee in alu episcopali Argentinensis felicifer anno serbi incaranti 1901, indictione 4 Testes cauonici maioris ecclesio Olirins decanus, Fridericus cantor, Mo randus scolasticus, Ielinirus euslos, Albertus, Calmadas, Berliholdus, Chrandus choriepiscopi, Heidenricus, Deithelmus presbilgri, Arnoldus diaconus Otto, Walterus, Arnoldus, Edibertus, Edibertus, Berngerus sub diaconi; de ministerialitus Walterus et Rudolfus causidicus fraire eius Burchardus Burgegravius, Dibeodericus Steletim, Albertus Bagyro Guntherus, Borchardus Burgegravius, Dibeodericus fraire eius, Eberhardus Burchardus Burgegravius, Dibeodericus fraire eius, Eberhardus filos Walteri, Siegfridus de Ofwilire; de burgensibus Burchardus liyenis Fridericus Biepessator, Herbo et Wernberns indices, Rudolfus Mannelin, Rayoz, Burchardus Bypelin, Petrus, Reinboltu Viracehlorn), Wernber Vitulus, Gozpettus de Spira, Johannes Reizero, Orthleb, Heinricus Lebelin Fridericus Hisyamang, Siegfridus Belonderarius, Oliricus Horebarth, Chnafilms Deimari, Rüdolfus Wavirsearus, — Or. Str. R-A. G 35 mit den vier Bangesiegelo. — Schoepfin, Als. diplom, I, 309 nr. 368 aus Abschr. Wardlwein, Nova subs. X., 194 nr. 68; Wiegand, Straßb. Urk, B. I, 114 nr. 139 ans 0r. — Bohmer-Ficker nr. 10646. — Graf Rudolf von Habsburg befund sich in almilicher Lage gegenüber König Olto IV. wie B. Konrad. Vgl. Steimacker, Habsburge Regeslen nr. 84 und 85. — Zum rechtlichen Inhalt der Urkunde vgl. Ann. Colmar, maior. MG. SS. XVII, 203 zm 1278: Hem domino episcopo Argentinensi Sovit dominimus sum a. d. 1200 a Wetdyshein usque in Subze inchasive 50 libras tanlum, de quibus terciam partem dedit landtgravio Absalte; et nee scullelum nee devocalum ibidem habuit. — Vgl. Steinacker a. a. 0. nr. 86. |
| Mai 31 | Siraßburg  | besiegelt neben dem Domkapitel die Urkunde des Straßburger Dompropsls<br>Heinrich über die Verwaltung des Stiftslehens Lampertheim presidente sanete Romane sedi domino Immoentio tervio anno pontificalus ipsins 5a, sub anticelle nostro domino Charado auno episcopatus ipsins 15. – Or. Str. BA. G-2709 [6] mit zwei versthammellen Hängesiegeln. — Wardtwein, Nora subs. X. 202 nr. 71 aus lit. sal. 1347; Wiegand, Straßb. Urk. B. I, 116 nr. 141 aus Or.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1202   | bei Rufack | benrkundet, daß der Herr Propst Heinrich, der Dekan Gerold und das ganze Lantenbarher Kapitel dem Kloster Schwartzendan alle Frucht und Viehzehnten zwischen den heiden Wegen, welche die Klostergebäude umschließen, sowie die Viele, Garten- und Baumzelunten im Hofe Zerzendal für einen Jahreszins von einer hallen Mark überlassen haben presentem poginam sigilli nossif impressione confirmanus, et sigillum Argentinensis ecclesie, eum sigillo chori Latenbacensia apponi volumus. Ach sund here publice apud Rubiacum anno dominice incarnationis 1202. Huic facto testimonium perhibent Fridericus canlor Argentinensis ecclesie, Albertus de Zahernia capellanus episcopi, Hermanusu efericus, plebanus Rubiaceusis, Golfridus prior de Swarcendan, Burchardus de Sleinbach, Rudolffus Coloniensis, Ulrieus de Loven, Rudolfus scultetus ef frater eins Waltherns, Burchardus burggravius, Herterus, Albertus vicedominus, Albertus vilicus de Lambarteim, Conradus villicus de Riburg et alii modli. — Vidimos von 1489 Colmar B-A. Laulenbach nr. 23. — Windlwein, Nova subs. X. 206 nr. 72 aus Vidimus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |            | Der Pfarrer (plebanus) Berlold von Berstein klagte (questionem movit) auf einer von B. Konrad abgehaltenen Synode gegen Abt Peter von Neuburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

wegen einiger Zehnten der curia Harthausen. Der Behauptung Bertolds. daß diese zu seiner Kirche gehören. hält der Abt Verjährung und die Versicherung lebender Zeugen (tam prescriptionem quam vivorum testium assertionem obitiens) entgegen. Bertold appellierte dagegen an den Metropolitansitz, tanquam iudicium Argentiuensis ecclesie suspectum haberel. Doch schon nach wenigen Tagen erschien er zusammen mit Abt Peter, zog seine Klage sowie die Appellation zurück und erklärte, daß er nur durch einige Pfarrkinder (parrochiani) zu der Forderung angestiftet worden sei. Durch Beschluß der Kirche (per sententiam ecclesie) wurde darauf dem Abt und dem Kloster Neuburg die volle Berechtigung auf den Zehnten zuerkannt. Acta sunt anno incarn. 1202, epacta 26, ind. 5, conc. 1, in presentia Cuonradi venerabilis Argentinensis episcopi et prelatorum eiusdem ecclesie. - Bericht in der Bestätigungsurkunde, die das Domkapitel wohl auf Grund einer gleichzeitigen Aufzeichnung ausstellte, "da infolge des Todes B. Konrads und infolge der Kriegsstürme eine Beurkundung des Urteils durch Unterschrift oder Siegel noch zwei Jahre später nicht erfolgt sei". - Or. Hageuau. Spitalarchiv mit Siegel des Domkapitels. -Wentzeke, Ungedruckle Urkunden (MIOG. XXIX) aus Or. - Vgl. Reg. nr. 376, nr. 714 und nr. 724.

Straßburg beurkundel, daß Graf Hermann von Froburg im Pfarrbezirk (parochia) Wittenheim zwischen dem Steinbach uud der villa Wlurichsheim von (de manu) den Straßburger Bischöfen einige Äcker als Ritterlehen (in militari feudo) besaß. Da sie dem Kloster Steinbac ganz nahe liegen, bestürmten die Nonnen den Grafen, sie mit ihrem Besitz zu vereinigen. Der Graf gab ihren Bitten nach und resignierte die Äcker in die Hand des Straßburger Bischofs unter der Bedingung, daß sie von diesem dem Konvent Steinbach überwiesen würden. Der Bischof erfüllte den Wunsch des Grafen, da er wohl wußte, daß es ihm wie seinen Nachfolgern auf dem Bischofssitz verdienstlich (vitae aeternae meritorium) sei, wenn die christliche Gemeinschaft (Christi familia) durch Lehen (stipendia) der Straßhurger Kirche unterstützt würde, und schenkte die Acker dem Konvent (legitima traditione donavit) mit dem Austrage, zu Mariä Geburt der Straßburger Kirche jährlich ein Pfund Wachs zu zahlen. Nos qui tum ex scriptis ipsius ecclesiae, tum ex certa quorundam relutione in praesenti negotio plenius instructi factum episcopi et comitis approbamus, et sigilli nostri patrocinio confirmamus, et ad maiorem securitatem sigillum maioris ecclesiae volumus apponi. Acta sunt haec publice Argentinae in claustro maioris ecclesiae anno incarn, dom. 1202. Testes sunt: H. praepositus maior et idem praepositus sancti Thomae et E. decanus, F. cantor, M. scolasticus, B. de Luffa, H. de Heremberg, H. de Borre, R. causidicus et alii multi. - Dietler's Chronik von Schönensteinbach her, von Schlumberger S. 71. - Der Vermutung des Chronisten, daß die Benrkundung erst nach dem Tode B. Konrads durch das Domkapitel erfolgte, wird man zustimmen müssen.

Erlaß an die Geistlichen der Diözese: Wie kostspielig und mühsam der Neubau des Straßburger Münsters ist, wissen alle, die die Stadt besuchen. Die Kräfte der Einwohner genügen daher nicht, so daß sich die Straßburger Kirche als die gemeinsame Mutter an alle ihre Angehörigen mit der Bitte um Hilfe wendel. B. Konrad ersucht daher, die Überbringer dieses mit dem bischöflichen Siegel beglaubigten Schreibens freundlich aufznnehmen und sie nach Möglichkeit zu unterstützen, damit sie dem Bischof und den Städtern nur Gutes von ihrer Sendung berichten können. Auch ihre Untertanen sollen die Empfänger mahnen, diese erste Bitte der Kirche wohlwollend aufzunehmen und freudig Gaben und Geschenke zur Vollendung des Hauses der hl. Gottesgebärerin darzubringen, damit sie

| (1190  | ,                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                    | ihnen ein ewiges Heim im Himmel bereite. Alle, die durch Geschenke und Dienste zur Förderung des Workes beitragen, nimmt der Bischof auf in die Geneinschaft der geistlichen Göter, die es in der Stadt Straßburg gibl. — Or. Str. BA. G 63 mit Einschnitt für abgef. Hängesiegel. — Wiegand, Straßb. Lrk. B. I. 118 nr. 143 aus Or. — Vgl. Wentzeke, Urkunden und Regesten zur Baugesch, des Straßburger Münsters (Straßburger Münsterblatt IV, 16) mit Liebtdruck.  731 Anf Bitten B. Konrads gab Hartung, der Neffe und Rechtsnachfolger eines Ritters, dem der Ritter (miltes) Berthold sein Gut (enriam sive fundum)                                                                                                                                                                                |
|        |                    | in Westhusen verpfändet hatte, im Glauben, daß auch das Patronatsrecht bler die Kirche daselbst auf im übergegangen sei, diese bei Erfedigung der Pfarre dem Straßburger Kleriker Bruno, den der Archidikon auch wirklich mit Zustimmung des Bischofs einführte. Berthold aber behauptet als Grundherr (dominus fundi), daß er sich austrecklich das Patronatsrecht vorbehalten habe und prasentierte den Priester T. dem Bischof, der sich weigerei ihn zuzulassen. — Bericht im Schreiben Papst Innocenz' III. an den Abt von Baumgarten, den Propst von St. Arbogast und den Kutos von St. Thomas in Straßburg über die Erfedigung des Streites 1205 März 15. — Schoepfün, Als. diplom. 1, 312 nr. 372 aus Vatikan. Archim mit falscher Empfängerangabe. — Potthast nr. 2446. — "Cum Bertoldumiltes". |
|        |                    | Die edle Dame Bertradis von Nutzdorf im Speyrer Bistum mit ihrem Bruder<br>und ihren Sohnen wird vor (coran) B. Konrad von Herrn Berthold von<br>Scharpfenberg angegriffen, weil dieser sie an sich ziehen wollte (infestata,<br>eo quod ipsam dominam et eius progeniem iniuste sibi vellet vendicare).<br>— Bericht in der Urkunde B. Heinrichs II. von 1208 (Würdtwein, Nova<br>subs. X, 225 nr. 82).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (1196— |                    | schenkt den Brüdern der Straßburger Kirche den curia Ruoß clerici ge-<br>nannten Hof. — Melker Seelbuch (Wiegand in ZGORb, NF. III, 199). 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1202)  |                    | schenkt dem Kloster Allerheiligen im Schwarzwald ein Gut in Crisebom mit allem Zubehör. — Berricht im Privileg Papst Innocenz' III. 1894 Februar S. — Wurdtwein, Nova sulbs. X, 297 m. 78. — Potthast nr. 2110. — "Quolieus a nobis." — Die Gründungsurkunde Utas von Schauenburg begrent den Berärk des Klosters im Norden mit Criseben und überweist die Abtei der Straßburger Kirche und dem Bistum. — Schoepfin, Als diplonu. J. 306 nr. 363. — Die Urkunde B. Heinrichs II. für Allerheiligen 1220 erwähnt die obige Schienkung und zählt neben Uta und ihrem Gemahl, dem Herzog Welf, auch B. Kourad als Gründer des Klosters auf. 735                                                                                                                                                             |
|        |                    | B. Latold von Basel hestatigt nuf Rat nud Bitten (de maturiori consilio et praccipne ad peticionem) B. Kourads, durch dessen Schenkung die Nonner zu Steinbach bereits das Patronat der Kirche besitzen, daß die Pfarrkirche (parrochialis ecclesia) Wittenheim mit der Tochterkirche (filia) Kingersheim ihrer Arnut abhelfen solle. — Or. Colman B.A. Schonensteinbach Lad. 7. ur. 1 mit Siegeleinschnitt. Undatiert. — Dietlers Chronik von Schönensteinbach ber. von Schönensteinbach ber. von Schönensteinbach Lad. 7. a. d. S. S. S. Bestätigung durch Papst Innocur. III. von 1202 a. a. O. S. 75. — Bestätigung durch Papst Innocur. III. von 1202 a. a. O. S. 75.                                                                                                                               |
|        | bei Meien-<br>heim | anwesend nebst Herzog Berthold (V. von Zähringen) und den übrigen Grundherren (harones terre) im feierlichen Landding, als Ulrich (von Gotenburg einen Weinberg, genaamt Lauzenacher, dem Landgrafen Rudolf übertrug damit dieser ihn der Kirche von Parirs in Treuen Dewahre. — Elwas spätere Aufzeichnung. Cohnar Stadt-A. Pairis nr. 1. — Würdtwein, Nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| (1196—<br>1202) | subs. X, 184 nr. 64 aus "Or." im Archiv der Ablei Pairis; Albrecht. Rappoltsteiner Urk. B. I, 61 nr. 49 aus Colmar. — Über Datierung s. Albrecht a. a. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1202            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Okt. 29(2)      | stirbt. – Jahr: Ann. Marhac. Schulausgale S. 78: Chnonradus episcopus ohii; Konigshofen: Chroniken II, 648. – Tag: Melker Seellbuch (Wiegand in ZGOHA, NF, III, 199) und Necrol. s. Thomae (Grandidier, Oeuvres hist. III, 94 N. I): IIII kal. Nov.; Necrol. Neoburg. (Grandidier a. a. O.): III non. Nov.; Liber annivers. s. Thomae (Grandidier a. a. O., 4): V kal. Nov. in secundis vesperis compulsari debent ommes campanae et poni in choro culcitrum cum duabus candelis, tam in vigilia quam in missa ad agendum anniversarium Couradi quondam Argentinussis episcopi. — Begraben in der St. Andreaskapelle des Münsters. Grandidier, Oeuvres hist. III, 94 nach einer Noti: Sperklins. — Cher die Abbildung B. Kourads am Bischofshurgertor s. Reg. ur. 705. Vgl. Grandidier in Almanach d'Alsace 1784 p. 208. |

## Nachträge und Berichtigungen.

- Zu nr. 10. In überrasscheuder Weise wird die hier augedeutete Ausechauung, daß, gauz eutsprechend der ältesten Tradition, die bischofliche Verwaltung bereits unter B. Arbogast immitten der alten Illfeste festen Fuß gefaßt hatte, bestätigt durch den Fund eines Ziegelstempels, der nur geringe Abweichungen von der Abbildung bei Schoepflin auf weist. Damil ist einerseits eine unter Leitung der Kirche stelende Ziegelfahrikation mit mindestens zwei Prägestempeln gesichert, andererseits weist der Fundort, die Nordwestecke des Münsters, mit Sicherheit auf Bautätigkeit unter der Regierung B. Arbogasts inmitten des eitennaligen Argentoratum. Fundstücke vom Juni 1908 in der Elsäss. Alltertunssammlung.
- Zu nr. 12. Das angebliche Original der Urkunde König Dagoberts für Kloster Schuttern befindet sich in Karlsruhe G. L. A. Selekt der ält, Urk. A 1.
- Zu nr. 35. Nicht der Kanzler Winitherius Kaiser Heinrichs III. und Heinrichs IV. gab Anlaß zur Einführung des Bischofs Widegern als Wilgernus in die Urkunde Kaiser Ludwig des Frommen für Kloster Ebersheim, sondern wohl die Verschnetzung Bischoft Widegerus mit Witgerius, dem Kanzleivorstand Kaiser Lothurs I., oder dem gleichnamigen Kanzleivorstand Ladwigs des Deutschen
- Zu nr. 65. Ortsbeschreibung auch bei Herr, Bemerkenswerte mittelalterliche Scheukungen S. 40 ff.
- Zu nr. 215. Für die, hoffentlich endgültige, Feststellung des Platzes, den B. Werner I. iu der habsburgischen Genealogie einnimmt, kann ich mich kürzer fassen, als ursprünglich beabsichtigt war, da H. Bloch in der ZGORh. XXIII Heft 4 einen besonderen Aufsatz "über die Herkunft des Bischofs Werner I. von Straßburg und die Quellen zur ältesten Geschichte der Habsburger" veröffentlichen wird, dessen Einsicht mir der Verfasser gestattete. Soweit seine Darlegungen die vorliegenden Regesten berühren, stimme ich seinen Ausführungen durchaus bei, so daß ich im Folgenden nur die Ergebnisse des Aufsatzes in kurzen Sätzen zusammenfassen kann. Die älteste Cherlieferung, die für die Abstanmung B. Werners Fingerzeige bietet, die - höchstens interpolierte - Urkunde Kaiser Heinrichs V. für Kloster Muri von 1114 (ed. Kiem, Das Kloster Muri S. 41 in Ouellen zur Schweizer, Gesch. III. 3. - Stumpf ur. 3106) neunt ihn einen Verwandten (parens) des Grafen Werner von Habsburg. Gegen die Reformbestrebungen aber, die u. a. in diesem Dinlom hervortreten, wurde in den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts, sicherlich vor 1130, die angebliche Stiftungsurkunde Muris auf den Namen B. Werners, der der Bruder Lancelins von Habsburg und Erbauer der Habsburg genannt wird, gefälscht (s. oben Reg. nr. 251). In der Urkunde Papst Innocenz' III. von 1139, in der die reformatorische Richtung im Kloster Muri einen neuen Anhaltspunkt findet (ed. Kiem S. 111. - Jaffé-Loewenfeld nr. 7984), erscheint Graf Werner von Habsburg, den wir sonst als Solm Radbots kennen, als Neffe (nepos) B. Werners. Der Anschauung von der Zugehörigkeit des Bischofs zum Mannesstamm des Habsburgischen Geschlechts treten die Acta Murensia und ihre Vorarbeit, die Genealogie, die beide nach einheitlichem Plane zwischen 1140 und 1150 verfaßt sind, in offenbar antihabs-

burgischer Tendenz entgegen. Dies hat bereits Hirsch gegenüber dem Aufsatz Steinackers (Zur Herkunft und ältesten Geschichte des Hanses Habsburg in ZGORh. XIX. 181 bezw. 359) mit Recht stark betont (Die Acta Murensia und die älteren Urkunden des Klosters Muri in MIÖG. XXV, 209; Zur Kritik der ältesten Urkunde des Klosters Muri ebenda XXVI, 479 and Zur Kritik der Acta Mureusia und der gefälschten Sliftungsurkunde des Klosters Muri im Jahrbuch für Schweiz, Gesch, XXXI, 69 bezw, 348), wenngleich auch er nach dem Vorgange Steinackers B. Werner aus der Reihe der Habsburger streichen will (Neues Archiv XXX, 208). In der Genealogie wird Werner als kinderloses Mitglied des Geschlechts ganz ansgeschaltet; in den Acta selbst wird er zum Bruder der Ida, der Gemaltlin Graf Radbots von Habsburg, aus dem Geschlecht der älteren Herzoge von Oberlothringen. Wenig später nun als die Acta Murensia. um 1160, ist der erste Teil der Ebersheimer Chronik entstanden (s. Bloch demnächst im Neuen Archiv XXXIV Heft 1), wo B. Werner, der mit B. Werner II. zusammengeworfen wird, als Bruder Graf Rudbots von Hahsburg bezeichnet wird (s. Reg. nr. 247 und 248). In dem elsässischen Kloster galt also, unabhängig von der Geschichtschreibung des Aargauer Klosters, um 1160 Bischof Werner I. von Straßburg durchaus, und mit Recht, als Habsburger. Nur der Platz, der ihm innerhalh dieses Geschlechts gebührt, hleibt noch unsicher. Und hier hat wohl Bloch das Richtige getroffen, der Werner als Sohn Guntrams des Reichen und als Bruder Lancelins, des Vaters Radbots und Rudolfs I., einreiht. Damit erhalten auch die Nachrichten, die den Bischof als Mitstifter des Klosters Muri und als Erbauer der Habsburg nennen (s. Reg. ur. 249 -251), größeres Gewicht, ohne daß wir jedoch mit Bestimmtheit sagen können, in welchem Maße er an beiden Unternehnungen beteiligt war. - Nach Abschluß des Druckes erst erhalte ich durch die Güte des Herrn Dr. Steinacker die Aushäugebogen seines Anfsatzes "die ältesten Geschichtsquellen des habshurgischen Hausklosters Muri" (ZGORh, XXIII, 387 ff.), der sich als Entgegnung auf den Augriff Hirschs im Jahrbuch für Schweiz, Gesch, gilit. Auch seinen Ausführungen gegenüber muß ich meine oben ausgesprochene Ansicht aufrecht erhalten. Die paläographische Untersuchung der sogen. Gründungsurkunde von Kloster Muri (Reg. nr. 251), die mir Herr Dr. Hirsch durch fremdt. Übersendung einer Photographie erniöglichte, ergab mir vielmehr die Gewißheit, daß auch aus äußeren Gründen ihre Fälschung nicht vor dem dritten, allenfalls noch dem zweiten Jahrzehut des 12. Jahrhunderts angesetzt werden kann. Danach ist m. E. unbedingt der Meinung Hirschs und Blochs beizutreten, die die Herstellung der Urkunde in die Juhre 1114-1130 verlegen. Gegen die Ansetzung Steinackers in die Jahre 1082-1086, "für die eine Bedrohung seitens der Lenzburger bezeugt ist", vgl. auch Caro, Zur Urbarforschung (Histor, Vierteliahrsschrift IX, 171 f.). Auch für die Frage der einheitlichen Fassung der Acta Murensia bringt Steinacker keine neuen Gesichtspunkte vor, die die Ausführungen Hirschs zu widerlegen im Stande sind. Jedenfalls vermag die Wortstatistik, wie Steinacker selbst zugiht, hier in keiner Weise "die gefühlsmäßige Erfassung der Diktaleigentümlichkeiten" zu ersetzen.

Zu nr. 578. Gegenüber der hier ausgesprochenen Vermutung, daß Beurkundung und Zeugenliste des biploms Stumpf nr. 3982 zu 1166 Juli 8 auzusetzen sind, erhieben sich bei genauer Nachprüfung so starke Bedenken, daß ich diese Annahme wohl entgältig fallen lassen muß. Vgl. meine Bemerkungen: Zur Geschiehte Bischof Theoderichs III. von Metz (Jahrbuch für Lottring, Gesch. XX).

Orts- und Personenregister.

## Vorbemerkung.

Das vorliegende Register der Personen- und Ortsnamen folgt im wesentlichen den bewährten Grundsätzen, die für das Straffburger Urkundenbuch maßgebend waren. Einzelne Abweichungen sind vor allem durch den besonderen Charakter des Regestenwerks geboten. Die hier aufgestellten Leitsätze schließen sich in der Form eng an die "Grandsatz- für Anfertigung des Registers" zum Züricher Urkundenbuch Bd. H. bearbeitet von H. Zeller-Werdmüller, nn.

1. Vermerkt wurden die Nammern der Regesten. Personemiamen mit der Jahreszahl ihres Vorkommens, Citate, die einer unechten Urkunde oder einer historiographischen Nachricht, deren Unrichtig-

keit festsleht, entnommen sind, wurden durch Sterachen kenntlich gemacht.

2. Für die Einreihung der Ortsumnen war die heute gebräuchliche Schreihung als Hauptschlag-wort maßerbend. Unter der modernen Form wurden die wichtigsten im Text vorkommenden Abwand-lungen zusammeingestellt, die an ihrer alphabetischen Stelle nur mit Verweisung auf den Hauptartikel zitiert wurden. Die Verweisung erschien unnötig, wenn die betreffende Namensform in den drei ersten Buchstaben mit dem Hauptschlagwort übereinstimmt.

3. Das moderne Alphabet ist beibeholten, nur C ist mit K unter letzterem Buchstaben zusammen-

1. Die Ortspanen sind nach ihrer bentigen politischen Zugehörigkeit zu Verwaltungsbezirken bestimmt. Dabei sind meist die im letzten Bande der Diplomata (Monumenta Germaniae) gegebenen Abkürzungen benutzt: A. - Amt. abgeg. - abgegangener. Arr. - Arrondissement, BA. - Bezirksumt, bad. kürzungen benutzi: A. – Antt, atecg. – apgecangener, Art. – Arrondissenient, BA. – Bezirksunt, Bat. – baldisch, beig. – belgisch, bin ir – bairisch, beig. – belgisch, bin ir – bairisch, beig. – belgisch, bin ir – bairisch, bin, bin – berändigen der Arten von der Arten von der Arten von Armen, bess. – besisch, lata. – titalienisch, kr. – krais, kt., v. Kanton, b. – tinks, linker, Lükr. – Landkreis, tolkr. – (dentsch) lothrugisch, Mob. – Nebenhach, Mof. – Nebenfuß, OA. – Oberant, pr. – predisch, Prov. – Proving. r. – rechts, rechter, Righ. – Regierengsbeigt, ksichs. – Sachsisch, schw.

promisent, prov. — promit, r. = premis, remort, right = progremagnezzik, sachs. — Sachssich, schw. — schwiedersch, bl. — Stablisch = Sachssich, schw. — schwiedersch, bl. — Stablisch = Sachssich, schw. — schwiedersch = Sachssich, schw. — schwiedersch = Sachssich = Sachssich = Sachssich = Sachssich = Sachssich = Sachssich, schw. — seigen sind die Personen mit ihrer jewiligen Ants- oder, Shandesbezichung aufgeführt.

6. Bei bedeutenderen Orten, vor allem bei Straßburg, ist eine Gliederung nach Lokalitäten, Beamten, Kirchen n. s. w. mach dem Muster des Straßburger Urkundenbuches versucht. Bistümer u. dgl., die nach dem Ort benannt sind, folgen mit eigener Gliederung unter neuem Seldagwort.

7. Persanen wurden, weum ihre Zugebörigkeit sicher machweistar ist, unter dem Geschlechts-namen bezw. unter dem betreffenden Ortstanamen augeführt. Die Mitglieder der Stiffer sind, auch wenn sie Geschlechtsammen führen, unter ihrer Kirche eingereith. In jedem Fall sind unter dem Taufmanien Verweisungen zu finden.

8. Unter der Geschlechtss oder Amlsbezeichung sind die Personennamen in chronologischer, nicht in alphabetischer Reihenfolge augeordnet.

9. Verwandtschattsverhaltnisse wurden angegeben, wenn sie sich unmittelbar aus den Regesten

10. Heiligennamen wurden our nofgenommen, wo sie sich auf bestimmte Personen beziehen. 11. Eigennamen a's Zatate (z. B. Pharao) blieben ausgeschlossen.

| A.                                                 | Adalmanno 228 56<br>Adalnohus (9:3-933): 129.                | dem spiterenAthrechts-(Weiler-)                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4 1 1                                              |                                                              |                                                                     |
| A a c lt. Aguers, wart. OA. Frenden-<br>stadt.     | Adalward s. Verden Bischöfe.<br>Adamsweiler, Adelmanneswilre | Albero s. St. Quirla.  — s. Rufach.                                 |
| - Konrad von, 1199: 707.                           | els, Kt. Drulingen 557.                                      | - s. Trier.                                                         |
| Anchen, pr. Rgb. gl. N, 54, 62,                    | Adelbert s. Adalbert.                                        | - s. Verdun.                                                        |
| 65, 75, 85, 87, 96, 97, *127, 306, 697.            |                                                              |                                                                     |
| 698, 699, *700.                                    | - s. Str fiburg, Domprepsie.                                 | Albert & Bigyro.                                                    |
| - Marienstift 306.                                 | Adetheid s. Achahn.                                          | - s. Dagsburg.                                                      |
| Aur, Araria, l. Nbfl. des Rheins 56.               | - s. Dambach                                                 | - s. Egisheim.                                                      |
|                                                    |                                                              |                                                                     |
| Aurgan, pagus Aragongensis, Ar-                    | - s. Deutsches Heich. Könige.                                | - s. Habsburg.                                                      |
| gouice regio, Argoia, Argoice schw.                | - s. Eschau                                                  | s. Huslach.                                                         |
| Landschaft 46, 56, 251.                            | s. Eschbach.                                                 | — s. Lampertheim.                                                   |
| - Argone superior 107.                             | - s. Staufer.                                                | - s, Laulenbach.                                                    |
| - Graf Eberhard im, 891: 107.                      | - Schwester der elsäss, Grafen                               |                                                                     |
| Achalm, würl, Gde. u. OA. Reul-                    | Adalbert and Gerhard, Schwä-                                 | - s. Pfaffenheim.                                                   |
| lingen.                                            | gerin B. Wilhelms I. um 989;                                 | - s. Rheinau,                                                       |
| Grafen :                                           | 259.                                                         | - 1137: 461,                                                        |
| Rudolf 295, 331.                                   | Adelhocies, Hugshofen.                                       | - Höriger Graf Hugos von Egis-                                      |
| <ul> <li>Adelheid von Mömpelgard-Wülf-</li> </ul>  | Adelmanneswilre s. Adams-                                    | heim 1137: 462.                                                     |
| lingen, Gem. des Vorigen 270,                      | weiler.                                                      | Albinus s. Sebenico, Bischof.                                       |
| 295, 331.                                          | Adelmõetle s, Eschau.                                        | Albreth 1131: 452.                                                  |
| - Egino I, Bruder Rudolfs 331.                     | Adelo s. Maursmünster.                                       | Albronn, Alburnen, Althrunnen,                                      |
| - Egino II.                                        | Adelshofen, Adelaukeshuren, ab-                              | abgeg. Orl. els. Kt. Molsheim                                       |
| Rudolf Kinder 331.                                 | geg. Ort, els. Kt .schiltigheim                              | 130, 185, 273.                                                      |
| - Lintold Rudolfs ( 328, 331.                      | 68 Addlochemeilre? 477.                                      | Alcho, Priester (1131-1140): 172.                                   |
| - Willeblrg   Rudons   295.                        | Adone 775: 56.                                               | Alderich (965-991): 181.                                            |
| - Werner s. Straß-                                 | Adriatisches Meer 255.                                       | Alderf s. Altderf.                                                  |
| burg B. Werner II.                                 | Adventins s. Metz. Rischöfe,                                 | Alexander s. Rom. Papste.                                           |
| Achenheim, els. Kl. Schillig-<br>beim 273.         | Aginone 778: 56,                                             | Alexandria, agypt. Prov. Masr-                                      |
|                                                    | Agnes s. Dentsches Beich.                                    | el-Bahri 10.                                                        |
| Adala s. Eschan, Ablissin.                         | Agoldus - Münster, Able                                      | Algorns, Algorns                                                    |
| Adalhero, Adalbert, Adelbert                       | Aimarns s. Le Puy.                                           | s. Adelgoz.                                                         |
| — s. Augsburg, Condintor.<br>— s. Basel, Hischôfe. | Alaholfo 778: 56                                             | Alina, ital. Distr. Pistoja, Prov.<br>Florenz, Khe ter, 210.        |
| - s. Bremen, Erzbischöfe.                          | Alamannien                                                   |                                                                     |
| - s. Eichhofen.                                    | Herzogtum und Landschaft 39,                                 | Alione 778; 56.                                                     |
| - s. Elsaß, Herzog und Graf.                       | 46, 326, 333, 358.                                           | Allerheiligen, bad. Gde. Lier-<br>bach, BA. Oberkirch, Kloster 735. |
| - s. Habsburg.                                     | Herzöge:                                                     | Allodus s lingshofen.                                               |
| s. Haslach,                                        | - Thenthald 732: 38.                                         | Alpirsbach, work, OA. gl. N.                                        |
| - s. Hengen.                                       | - Burchard *46.                                              | - Abt B. (1200-1201): 720, 721.                                     |
| s. Honau,                                          | Alamannen 10, 230.                                           | Alsa s. III.                                                        |
| - s. Mainz. Erzbischöfe.                           | Gesetz der. 56.                                              | Alsalia s, Elsaf.                                                   |
| - s. Metz. Bischöfe.                               | Alanesberg Colanesberg ?.                                    | Altaich - Niederalteich, bair.                                      |
| - s. Oberelinbeim.                                 | els, 6de, Rosteig, kt. Lülzel-                               | BA, Deggendorf, Hgb. Nieder-                                        |
| - s. Otelingen.                                    | stein? Kloster 144.                                          | baiern.                                                             |
| - s. Straßburg, Domeropst, Dom-                    | Alawich a Reicheum                                           | - Kloster 40,                                                       |
| dekan, Vögte, Schultheiß, Laien.                   |                                                              | - Abt Urolf 711: 40.                                                |
|                                                    | Albano s. Itom, Kardinale.                                   | Alta Silva s, Hohforst.                                             |
| - s. Würzburg.                                     | Alberat s. Lindan.                                           | Altbrunnen s. Albronn.                                              |
| - comes 1138: 466.                                 |                                                              | Alldorf, Allorph, els. Kt. Mois-                                    |
| - Laie (1141-1143): 500.                           | 1044: 270, doch wohl kanin :-                                |                                                                     |

50°

el N

Siegfried von. 1187: 631.

Anisheim s. Engleim.

Anno, Kleriker 532: 77.

Anibel s, Andlao. Ministeriale,

Kloster sancti Cyriaci 68, 166, 245. Anskar s. Nordathingien. 355, 375. Anshelm s. Dackstein. - s. Ebersheim, Vogt. Abte: Dicthald 1097: 355. Ollo 1133: 450, 1138: 166, 1143: - s. Itilsenbeim 497, 1145 : 50%. s. Maursmünster.
 s. Mictesteim. Berthold/1155-1156):558, 1196: s. Rheinan. GSI Alteburg, wart, Gde, n OA. - s. Ringelstein. - s. Straßburg, Kämmerer, bi-Rentlingen 328 Altenherg, Örtlichkeit bei Dor-lisbeim 643. schöft. Vögte. Laic (1141-1143): 500, sein Solin Altenweiler, Altonis Villare, ab-Friedrich. geg. Ort, els. Gde. Dambach, Kt. Ansolsheim s. Audolsheim Antenerus (zwel verschiedene) archinesbiter Rainer (1131-778: 56. S. Antimo, ital. Distr. u. Prov. 11101: 472. - Hugo von, s, Straßburg, Archi-Siena. Kloster 233 diakon Allheim = Hotceafttein, bair. Apponus 278: 56. BA, Nördlingen, Rgb, Schwaben, Aprimonasterium s. Ebers-Synode von, 916: 121, 122, 128, Leimmunster Altheim, abgeg, Ort, els. Kt. pulien Knysersberg 599. Altmann s. Passau, Bischof. lerzog Boimmed (1017-1099); 358. Altmaunos s. Straßburg, Diakon, Aquae s. Aach. Attrich s. Strafburg, Bischof Aquileja österr. Bez. H. Gradisra 212. Erche bald. Patriarch 1160: 561. Altshansen, würt, OA, Saulgau. Domkapitel 592. Veringen Graf Wolfrat II. (1024-1027): 243 Aquitanien, Landschaft 10. Alwie 1137: 462. Araris, Argowe n a. s. Aar. Amadens s. Lansanne Arbogast s. Strafburg, Bischöfe Amalarins 816: 52. Arcenheim s. Arzenheim. Amandus s. Mastricht, Bischöfe, Ardalinus vocatus episcopus 728: s, Straßburg, Bischöfe. 33. Amelricus, llerzog (664 - 666); 25, Argentina, Argentoratom u. a. Amiata, Berg inc Subapenia, ital. Prov. Florenz, 222, s. Straßburg Argenza s. Elm. Argereshelm s. Ergersheim. Ammerschweier, els. Kt. Kay-Argowe, Wald am I. Abhang des Breuschtals 678. sershere. l'farrer 623, 630, Amorbach, bair, BA. Millenberg, Aribio 228: 56. Rgb. Unterfranken. Aribo s. Mainz. Mönch Egelolf \*288 s. Ebersheim. Artegisbergo, Ortl. am l. Ab-Anagni. ital. Distr. Frosinone. hang des Breuschlals 65. Prov. Rom 598. Arles, frz. Arr, gl. N., Den. Bon-Vertrag von, 1176; 591, 593, chesoln-Rhône 501. Anaklet s. Rom. - Erzhischof Raimund 1144: 501. Anastasius s Bom. Arnoald 1146: 511. Anansonus 778: 56. Arnold s. Lenzburg. Andernach, pr. Kr. Mayen, Rgb. Kohlenz 135, 136, 581, 692, 695, - s. Mainz. 1156 (1160): 566. 710. Andlan, Andelaha, I. Nbfl. der III Arnolt 1137: 462 Arunlf, Arnold s. Ostfranken, Andlan, els. Kt. Barr. Könlge. Damenstift 113, 200, 201, 600. s. Reims, Erzbischöfe. Abtissin: Judith 1061: 286. Arnulfsau, Arnolfesowa, Arnulfo-Mathilde 1158: 559. Vogt: Graf Hugo von Dagsburg. Kloster 21, 13, 72, Abte: Einwohner: - Gerhard (1163-1179): 595. Sargard 749: 43. Wide \*72. Ebernher (116—31179): 595. Anihel von, (1163-1179); 577, Arzenheim, Arcenheim, els. Kt. 595, Neffe Bernhards von Rot-Audolsheim 293, 624. weil Asch s. Aspach. Andolsheim, Ansolsheim, els. Kt. Aspach, Ash, els. Kt. Altkirch

2112.

Ardennes 47.

Andachro 728: 33.

Audebert 778: 56.

Audrico 778: 56. Auenheim, Owenheim, bad. BA. Kehl 115. Avenhaim, unbek, Öril. - Abt Konrad (1131-1140): 472 Augsburg, bair. Rgb. Schwaben und Neuburg 141. Bischofe: - Lanto 847: 83. - Udalrich 968; 154, 155, 970; 157 158, 972; 160, ror 973; 162, Heinrich 1, 973: 163, Eticho 982: 177 Liudolf 989: 182. Bruno 1013, 1014: 224, 1017: 226, 1024 : 236. Hermann 1131: 443. Condjutor: Adalbero 972: 160. Austifrancia s. Ostfranken. Azzo, Azo 953: 95, 411. s. Straßburg, Kämmerer, Bach, seliw. Br. Thun, Kt. Bern 107 Badelsbach, s. Bohlsbach, Baden - Markgraf Hermanu 1153: 537. Bagyro, Albert 1201: 726. Straßb. Minist. Baklingen, Baldingen, bad. BA. Emmendingen 46. Baiern, Noricum. Herzogtum 101, 254, 331. Herzöge: Odilo 711: 40. Heinrich, Bruder König Ottos I. 989+ 135 - Heinrich 1002: 217. Ludwig 1199: 705.
 Bischöfe von, um 7:7; 39. Baldemar s. Sulz. Pleban-Balderich s. Speyer. Bischöfe. Baldewinus s. Flandern. Baldingen s. Bahlingen. Baldobertus episcopus 749: 43. Balduin s. Flandern. - s. Haslach. - s. Still. Ballone 778: 56. Baltram, Kloster das hl., 114. - s. Ebersheim. Äbte. - s. Straßburg Bischöfe. s. Luders. 1187: 639. Bamberg, bair. BA. gl. N. \*227, 231, 431, Bistum 223, 455. Bischöfe: - Hermann 1074: 314. - Ollo 1123; 412, 1130; 435, 1131; 413, nach 1131; 443, Otto II. 1192: 668, Domkirche - Altar des hl. Georg 443, - Altar der bl. Maria Magdalena Alligny, frz. Arr. Vouziers, Dep. -

Domstift 412, 431, 443,

Domherren:

| - Bruno 1108: 412. nach 1131: 443,                                                                                                                                                                                 | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| S. auch Straßburg. Bischöfe.                                                                                                                                                                                       | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                    |    |
| im Agreechiet: Barren schw                                                                                                                                                                                         | 1  |
| Bargensts comitatus, Grafschaft<br>im Aargebiet: Bargen schw,<br>Gde, Bz. Aarberg, Kt. Bern H.<br>Barte, Heinrich s. Rufach.<br>Barte, schw. Kt. gl. N. 229, 234,<br>237, 432, 433, 434, 446.<br>Bistum: 481, 598. |    |
| - Barte, Heinrich s. Rufach.                                                                                                                                                                                       | ĺ. |
| - Barto s. Mainz. Erzbischöfe.                                                                                                                                                                                     |    |
| Basel, schw. Kt. gl. N. 229, 234.                                                                                                                                                                                  | ï  |
| 237, 432, 433, 434, 416,                                                                                                                                                                                           |    |
| Bistum: 481, 598.                                                                                                                                                                                                  | 1  |
| Bischöfe: 12.                                                                                                                                                                                                      |    |
| - Adathero 1002: 219. 1019: 229.                                                                                                                                                                                   |    |
| 1025: 237.                                                                                                                                                                                                         |    |
| - Theoderich *289.                                                                                                                                                                                                 | ı  |
| Burchard von Hasenburg 1074:<br>313, 1076: 320, 32t, 1077; 323,<br>325, 326, 1078: 333, 1084; 336,                                                                                                                 | 1  |
| 313. 1076: 320, 321. 1077: 323,                                                                                                                                                                                    |    |
| 325, 326. 1078; 333, 1094; 336.                                                                                                                                                                                    |    |
| 1085: 345. — 504.                                                                                                                                                                                                  |    |
| - Berthold 1124: 414, 416, 1125                                                                                                                                                                                    |    |
| 419.                                                                                                                                                                                                               |    |
| - Ortlieb *476. 1147: 519. 1154:                                                                                                                                                                                   |    |
| 539.                                                                                                                                                                                                               |    |
| - Ludwig von Froburg 1167: 585.<br>1176: 591, 1177: 593, 1179: 597,                                                                                                                                                |    |
| 1176: 591, 1177: 593, 1179: 597,                                                                                                                                                                                   |    |
| - 1179: 598.<br>- Itugo von Hasenburg 604.                                                                                                                                                                         |    |
| - Itugo von Hasenburg 604.                                                                                                                                                                                         |    |
| - Heinrich von Froburg 1183: 616.                                                                                                                                                                                  |    |
| ror 1185: 623, (1181-1186): 628.                                                                                                                                                                                   |    |
| (1185-1187): 629, 1187; 630, 631,<br>1188: 642. (1181-1190): 649.                                                                                                                                                  |    |
| -604.                                                                                                                                                                                                              |    |
| _ 1 6told 1199 - 668 1196 - 686                                                                                                                                                                                    |    |
| - Latold 1192: 668. 1196: 686.<br>1197: 690. 1200: 710. 1201: 717.<br>(1196—1202): 736.                                                                                                                            |    |
| /1196_1909) · 798                                                                                                                                                                                                  |    |
| Dometin 589 604                                                                                                                                                                                                    |    |
| Domstift 589, 604.<br>— Propst (1181—1190): 649.                                                                                                                                                                   |    |
| Basle, Saint, frz. Arr, Reims, Dep.                                                                                                                                                                                |    |
| Marue, Kloster                                                                                                                                                                                                     |    |
| - Konzil von, 991: 196.<br>Bathenheim s. Biellenheim?                                                                                                                                                              |    |
| Bathenheim s. Bietlenheim?                                                                                                                                                                                         |    |
| Banderius, Bandezius s. Ebers-                                                                                                                                                                                     |    |
| heim. Abte.<br>Baumgarten, Bomparten, els. Gde.                                                                                                                                                                    |    |
| Baumgarten, Bomparten, els. Gde.                                                                                                                                                                                   |    |
| Bernhardsweiler, Kt. Barr,<br>- Kloster 426, 448, 149, 450, 522,<br>531, 558, 577, 595, 631, 644, 679.                                                                                                             |    |
| - Kloster 426, 448, 149, 450, 522,                                                                                                                                                                                 | 1  |
| 531, 558, 577, 595, 631, 611, 679,                                                                                                                                                                                 | 1  |
| Abte:                                                                                                                                                                                                              |    |
| <ul><li>Friedrich 1125: 426.</li></ul>                                                                                                                                                                             |    |
| - Drogo 1153: 534.<br>- 1205: 732.                                                                                                                                                                                 |    |
| — 1205: 132.                                                                                                                                                                                                       | 1  |
| Batzendorf, Bazendorf, els. Kt.                                                                                                                                                                                    |    |
| Partain Turion Hamain                                                                                                                                                                                              |    |
| Bedender C. Petterder                                                                                                                                                                                              |    |
| Batzendorf, Bazendorf, els. Kt.<br>Hagenau 714.<br>Beatrix s. Tuscien. Herzogin.<br>Bedendorf s. Bettendorf.<br>Beinheim, Beinenheim, els. Kt.                                                                     | 1  |
| Selz 102.                                                                                                                                                                                                          |    |
| Rellevany franz Arr Thonon.                                                                                                                                                                                        |    |
| Bellevaux, franz. Arr. Thonon-<br>les-Bains, Dep. Haute-Savoie.                                                                                                                                                    | i  |
| - Abt Konrad sor 1185: 620.                                                                                                                                                                                        | 1  |
| Bellingo, ital, Prov. gl. N.                                                                                                                                                                                       |    |
| Bellinno, ital. Prov. gl. N.<br>Bistum 564.                                                                                                                                                                        | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                    | ١  |
| - s. Rom. Passte.                                                                                                                                                                                                  |    |
| - s. Peterlingen. Abtei.                                                                                                                                                                                           |    |
| s. Rom. Papste. s. Peterlingen. Abtei. Benevent, ital. Prov. gl. N. 210.                                                                                                                                           |    |
| Benfeld, Beneveldim, Benevelt, els.<br>Kt. gl. N.                                                                                                                                                                  |    |
| Kt. gl. N.                                                                                                                                                                                                         | 1  |
| - Basilika St. Sixtus und Lauren-                                                                                                                                                                                  | i  |
| time AS                                                                                                                                                                                                            | i  |

tius 46.

Benno s. Meißen.

- presbiter Richardus 1135: 454. - Gottfried von, 1135: 454.

```
- s. Straßburg. Domsänger.
  - s. Osnabrück.
 Bennweier, Benneilre, els. Kt.
                                     - - - Archidiakon.
   Kaysersberg 599.
                                      - - Domherr.
 Benzelin s. St. Quirin.
                                     - s. Thurgau. Grafen.
 Berengar, Defensor *221.
                                      - s. Zähringen. Herzöge
   s. Italien. Könige,
                                      - miles Graf Hugos von Egisheim
 Berenhoh, presbiter (1131-1136):
                                        1089 : 342.
   460.
                                      - 1095 : 352
                                      - (Laie) 1109; 382. Derselbe? 1115;
 Bergamo, ital, Prov. gl. N.,
   Bischof Gerhard 1156: 554
                                         397.
 Bergbieten, Buytenheim, els. Kt.
                                      - miles vor 1202: 732.
                                     Bertradis s. Nußdorf.
    Wasselnheim 479.
 Berg, Berge, Berc, bair. BA. Ger-
mershelm, Rgb. Pfalz
                                     Bertram s. Metz. Bischöfe.
                                      Berwartstein, bair Gde, Erlen-
    Weeelo von. 1189: 644, 1198:
                                         bach, BA, Pirmasens, Rgb. Pfatz.
 Bergheim, Bercheymei, els. Kt. Besancon, franz. Arr. gl. N., Den.
   Rappoltsweiler.
                                         Doubs 578, 681.
 - Ludwig von, (1163--1179); 595.
                                        Erzbischöfe:
                                       - Berthold (vormaliger Erzb.) 1035 :
 Beringarius s. Straßburg. Dom-
                                         262.
 dekane.
Bern s. Reichenau. Äbte.
                                         Heribert 1164: 580.
                                         Theoderich (1181 - 1186): 628.
 Berna s. Verona.
                                         1188: 642.
 Berngro 778: 56
                                      Besigheim, wart, OA. gl. N. 537.
 Bernhard s. Marbach, Propste.
                                      Betbur, Betchur, abgeg, Ort, els.
 - s. St. Quirin.
                                         Kt. Maursmünster
  - s. Rottweit.
                                         Burchard von, 1146; 511.
 - s. Sachsen, Herzöge,
                                      Bettendorf, Bedendorf, els. Kt.
 - s. Straßburg, Statigraf,
                                         Hirsingen 202.
  - 1935: 262.
                                      Beuron, pr. OA. Hechingen.
Kirche St. Maria und Martin 441,
 Bernhelm s. Sponheim, Abt.
                                     Bezelo, Bezelinus
 Bernher s. Volgelsheim.
                                      s. Mainz. Propst.
 Bernold s. St. Blasien.
                                         1137; 46t.
                                     Biberist, Biberussa, schw. Bz.
Buchegg-Kriegstetten, Kt. Solo-
 Bernstein, Berenstein, els. Gde.
Dambach, Kt. Barr.
  - Thitmar castellanus (1163-1179):
                                         thurn 46,
    595
                                      Bickenbach, hess, Kr. Bensheim
 Bersa s. Börsch.
                                      - Schloßkapelle 438, 439.
 Berstett, Berstete, els. Kt. Truch-
                                         Konrad von, 1130: 438.
    tersheim 660,
                                      Bickesheim, Bukinisheim, bad.
                                         Gde. Durmersheim, BA. Bastatt
  - Garsilius von, 1190: 660.
                                        373.
 Berstheim, Berstein, els. Kt. Ha-
   genau.
                                      Bietlenheim - Bathenheim ?, els.
                                         Kt. Brumath 556.
 - parrochia 714
                                      Bilgerin 1199: 707. Straßb. Mi-
 - Pteban Bertold 1202: 729.
 Berswinda s. Eticho.
                                         nist.
 Bertha s. Griev
                                      Billung s. Hochfelden,
                                      Bilstein, Bilesteen, els. Gde. Rei-
 - s. Deutsches Beich.
 - s. Egisheim.
                                         chenweier, Kt. Kaysersberg 35t.
 - s. Eschau. Nonnen.
                                      Birnheim, abgeg. Ort, els. Kt.
Markolsheim 56.
 - s. Sindelsberg, Magister.

    Straßburg, Domherr Konrad,
    Hörige der Helwig von Egis-
                                     Birsa s. Börsch.
                                     Bischheim, Bischorischeim, els,
                                         Kt. Schiltigheim 676.
   heim 1118: 401.
                                      Bischofsheim, Biscofesheim, Bis-
    Argentineusis familiac, Mutter
                                      covisheim, Bischorisheim, Bissopsheim, els. Kt. Rosheim.

Gau (pagus) *11.

Vogtei (ndvocatio) 11, 299.
    Heilwics u. Burchards cor 1117:
    520.
 Bertold.
              Bertholdus, Bertolf,
    Berchtold
    s. Altdorf.
                                      - Heinrich von, 1097: 355.
 - s. Basel. Itischöfe.
                                         Walfried von, 1187: 634.
 - s. Besançon. Erzbischöfe.
                                         Heinrich pincerna von, 1199: 707.
                                         Cuno von. 1199: 707.
 - s. Dorlisheim.
                                      Blabodsaime, Blapatesheim s.
 - s. Gugenheim.
 - s. Hastach.
                                         Plobsheim.
                                     Blandrate - Biandrate, ital. Distr.
u. Prov. Novara
- s. Hermotsheim.
 - s. Maursmünster.
                                         Graf Guido 1156: 551.
- s, Nimburg.
                                     Blasheim, Blaudenesheim? els. Kt.
- s. Scharfenberg
- s. Straßburg. Domküster.
                                         Geispolsheim
```

Werner von. 1097: 355 St. Blasien, bad, BA. gl. Kloster 416, 419, 420, 425, 481 - Rusienus 1124 : 414. - (1200-- 1201): 720, 721, Mönche: Bernold (1084-1089): 358.

Blandenesheim s. Bläsheim? Blienschweiter, Bodolemunitare, Pleanungovillare, els, Kt. Barr 71. - s. Honau. Bodolesuuilare s. Bliensch-

weiler. Bohlsbach, Badelsbach, bad, ItA. - s. Straßburg. Bischöfe. Offenburg 145.

wiemerk 110.

Boi in und 8. Apulien. Herzoge. — bischoft. Vegt.

It ol and en. Bonlenden, bair. BA. — Laien.

Kirchheimbolanden, Rgb. Pfalz — Toul. Archidiako.

Werner von. 1189: 616. — Kleriker (1190–1202

Bolsenheim, Polsenheim, els. Kt. Bruscha s. Breusch. Erst in \*221.

Bomgarten s. Baumgarten. Bonifatius s. Mainz, Erzbischöfe. Herzog (664-666): 25. Boulanden s. Bolanden.

Börsch, Birsa, Bersa, els. Kt. Rosheim 382, 452, Boso, Graf 860: 86.

Boteburn's Schilligheim. Bracciano, ital. Distr. u. Prov. Bom 663

Brandenburg, pr. Kr. Westhavel- - s. St. Gallen. Abte, land. - Bischof Dodilo, Tuto (965-968):

153 Breisac's = Altbreisach, bad. BA. - s. Haslach.

gl. N. 135, 219. Breisgau, pagus Brisgarensis, - s. Oberelinbeim. Brisichgere, Brisgowe, Brisgawiu, - s. Puer.

rechtschein, Gau zw. Albgau u. - s. Rufach. Mortenau 46, 184, 327, 711. — s. Steinbach. - Graf Diethelm (965 - 991): 481. — s. Strabburg. Bi-schöfe.

Breitenbach, els. Kt. Weiler 397. Bremen, Freie und Hansestadt. Erzbischöfe:

Adaibert um 1065: 295. Adalbero 1130: 435. - Berfold 1179: 597.

Brescia, ital. Prov. gl. N. Bistum 675. Breusch, Brinscha, Brinsca, Brusca,

Bruscha, Prisco, linker Nbfl. der 111-10, 14, 65, \*221, 226, 281, 492, 678. Bris. s. Breis.

Briuse, s. Breusch Brixen, Bz. gl. N., Tirol.

Bistum 313. Brogne s. St. Gérard.

Prov. Veneticn 592. Bruchhausen, Luitfridiscilei, bad. Burgheim, Burchein, bad. BA.

BA. Ettlingen, 373. Bruchkirchen, nubek, bei Ven- Burgund denheim?

- Otto von, 1116: 399.

Domlerr,

Brumath, Brumat, els. Kt. gl. N.

169, 172,

- Erho von, 1199: 707 - Rudolf von. 1199; 707, Bruneria s. Burner. Bruningus s. Zabern.

Bruno - s. Augsburg. Bischöfe. - s. Bamberg. Domherr.

- s. Dambach. - s. Deutsches Reich. Kanzlei

- s. Epfig. Propst. - s. Rom. Papste: Gregor V.

- s. Speyer. Bischofe.

- - - Dompropst.

- s. Toul. Archidiakon. Kleriker (1190-1202): 7:12.

Buchshof, Bihs, els. Gde. Mittel-weier, Kt. Kaysersberg - Helwic von, 1188: 641.

Bugger s, Burchard. Bukinisheim s. Bickesheim, Burchard, Buggo

- s. Alamannien, Herzöge, - s. Basel. Bischöfe. -- s. Betelur.

-- s. Dambach. - s. Epfig.

- s. Geroldseck. · s. Hagenau Schultheiß.

- s. Halberstadt. Bischöfe. s. Meistratzheim.

- - Dompropsi. - Doundekan - - Chorbischof - - Laien

- s. Truchtersheim - s. Worms. Bischöfe.

s Zellweiler. - Vogt Irimfrids (963-991): 181. - presbiter (1131-1136): 460.

- 1156 (1160); 566, - 1187 : 631. Bruder Wecilos. - Solm des dominus Withelm 1188:

611 Büren s. Staufer. Rürgeln, bad. Gde, Obereggenen, BA. Mullbeim.

- Propslei 134. Brondolo, ital. Distr. Chioggia, Burgerith, Berg zwischen Baumgarten und Audlau 595.

Labr 46, 187, 216, '248, 262, 401. -Landschaft 85, 86, 230, 259, 261, 265, 326,

sein Sohn Hartwig s. Straßburg. : - Pfalzgraf Otto 1189: 686, 1196; 685, 1197; 688, 689, 690, 691, Bruchsal, bad. BA, gl. N. 219, Burner, Bruneria, abgeg. Ort. els.

pre-biter Girardus (1131-1140): 172.

Butenheim, Bussincort, abgeg. Ort. els Gde Klein-Landau, Kt. Habsheim Kirche 649.

Buvematten, unbek. Örtl. bei Hattstatt-Völklinshofen 612. Buytenheim s, Bergbieten.

D.

Dabechenstein s. Dachstein. Dachstein, Dabechenstein, bechestein, ets. Kt. Molsheim 226. Anshelm von, 1133: 450.

Dagobert s. Frankenreich. Dagobertinus fiscus s. Bischofsheim.

Dagsburg (- Cakibudi?) lothr. Kt. Pfalrburg 340 (?), 342. Grafen:

llugo 1158: 559, Vogt von Andlau. 1156 (1160): 566, 1162: 568. (1163-1179) oder 1151; 595, Graf von Metz und Dagsburg.

Hugo 1189: 614. Hugo 1197: 690, 1198: 694, 695, 701, 702, 1199; 705, 1200; 70%,

709, 1201: 717. vgl. auch Egisbeim.

Dahleni, Dalem, pr. Kr. Bitburg. Rgb. Trier. Oraforium 423. Dahlenheim, Dalheim, els. Kt.

Wasselnheim 291. Liebelinus von. (1047-1065): 291. Cuno 1102: 291, 375, Dambach, Dambacho,

els. Kt. Barr, 272, 450, pagenses 1133: 450. - sculletus Wolfelin (1163-1179):

595. Adelheid von. (1155-1156): 558. Dangolsheim, Dancratesheim, els. Kt. Wasselnheim 541,

Danne s, Thann. Danendorf, Dochendorf, Tochendorff, els. Kt. Hagenau 563, 568,

599, 635. Deipreht 1133: 451.

Deodatus s, St, Die. Abt, Deterich s. Dietrich. Dethmar s. Prag. Bischöfe. Dettweiler, Tettemwillere, els. Kt. Zabern 129.

Hugo von, (913-933): 129, 130, +221.

Deutsches Reich 524. könige bezw. Kaiser:

Heinrich L 116, 124, 125, \*127, 128, 133? Otto I. \*95, 135, 137, 140, 142,

01to 1, \*95, 135, 137, 140, 142, 143, \*145, 146, \*149, \*150, 160, 161, 172, \*203, \*205, 231, 259, Adelheid 163, 198, \*206, 357, Otto H. \*149, \*150, 160, 164, 165, °167, 171, 172, 175, 176, °207,

208, 211. Theophanu 160, 167, 172, 180, 151 Otto III, 179, 180, 181, 194, 195,

|   | 196, 19 | 8, 199  | . *203,  | ·204.     | ·205. |
|---|---------|---------|----------|-----------|-------|
|   | *206, 2 | 07, 210 | . 211. 9 | 212, 215, | 217.  |
|   | 220, 45 | 9.      |          |           |       |
| - | Heinrig | cb II.  | 12, 21   | 15, 217,  | 218.  |
|   | 220, 23 | 1, 242  | 223, 9   | 21, 225,  | 226.  |
|   | 227. 22 | 8, 229  | 231. 5   | 212, 234, | 237.  |
|   | 235, 23 | 19, 210 | 241, 9   | 242, 243, | 214.  |
|   | 245, 21 | 6, 247  | +34K     | 576.      |       |
| _ | Kuniga  |         |          |           |       |
| _ | L'onne  | 1 11 3  | 26 27    | 7 210     | 311   |

- Konrad H. 236, 237, 240, 241, 242, 244, 250, 253, 259, 264, 265, 266, 267, 268, 269, - Gisela 237, 240, 243, 259, 265, 267, 270, 276, 277, 278, 281, 372, 267, 270, 276, 277, 278, 281, 372,

346, 351, 948.

Bertha 336.

Rudolf von Rheinfelden 321, Diemos Lorsch. Ante.

Diemos Lorsch. Ante.

Diemos Lorsch. Ante.

Diemos Lorsch. Ante.

Oppenheim 566.

Adelheid 326. - Heinrich V. 46, 363, 377, 380, Dietbald, Diebald, Diepolt 11emrer V. 40, 303, 377, 380, 381, 382, 381, 384, 385, 386, 387, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 413, 451, 550, 682. Lothar III. 411, 425, 426, 431, Lollar III. 411, 425, 426, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 443, 442, 443, 416, 450, 452, 454, 455, 456, 457, 461, 462, 463, 464.

Richenza 432, 435, 437, 443.

525, 526, 528, 535 Gertrud 482, 494.

as9, 591, 592, 593, 599, 600, 604, 605, 608, 610, 612, 613, 615, 616, 618, 624, 626, 628, 631, 612, 633, 638, 639, 610, 641, 642, 643, 614, 645, 665, 682, 691, 705

Beatrix 665. Heinrich VI. 640, 644, 658, 659, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 677, 678, 680, 682, 683, 684, 688, 690, 691, 705

 Philipp von Schwaben 688, 701, Dodicho s. Hessengan, Graf.
 705, 706, 709, 710, 713, 716, 717, Dodilo s. Brandenburg, Bischofe
 718, 723, s. auch Schwaben.
 Donnenheim, Dunnenheim, els. Otto IV. von Braunschweig, Oddo de Anelant 68s, 696, 697, 698, Dorestado s, Wijk-te-Duurstede

699, 700, 701, 705, 710, 716, 717, Dorfmanns 1200: 713, 719, 726. Kanzlei:

fr. 35. Hugo 1027: 240 Bruno 1123: \*412. Gleichzeitig Straßb. Dompropsl.

Johannes 1189: 616. Dezimanus s. Diezmanu. St. Die, Galitaa, Janeturae, frz. Arr.

gl. N., Dep. Vosges Kloster 26, 180 Abt Deodatus \*10, \*11. Mitte il.

7. Jahrhunderts 27. Diebolsheim, Tubellesheim, els. Kt. Markolsheim

miles Walter \*319, \*350. Diedenhofen, lothr. Kt. gl. N. 48, 220

ic fenthal, Diefendale, els. Kt. Schletlstadt 273. Dickersberg, Orth am I, Ufer des Breuschtales 678.

Diemar s. Limersheim. 1194: 677.

Diersheim, bad, BA, Kehl 115. - s. Altdorf, Abte.

s. Strafburg, hischoff, Vitztum. Dictbert \*95. Diethelm s. Breisgau Grafen preshiter 1201: 726.

Dielmar s. Schlettstadt. Schultheiß. Dietrich, Deterich, Diether

- s. Hobenack. - s. Bufach. - s. Straßburg. Domherr.

- 1133: 451. - 1137: 461. 1188: 612.

Diezelin (Laie) 1133: 149. Diezmann, Dezimasmis, Deizman-

s. Straßburg. Domdekan - - Domberr. Diezwib 1116: 411.

Dillingen Worlh, bair, Rgb. Schwaben. Graf Mangold 1927; 253, 1028; 256, 257.

ng sheim, Dusginisheim, els. Kt Truchtersheim 134. nglingen. Tundelingen, Dan lebad. BA. Lahr 187, 216,

262, 511, Dininheim s. Dienheim.

Dinsheim, Dinzingen, Chenzingenet, els Kt. Molsheim 284 is i hoden berg, algeg, Ort, hair,

BA. Kirchheimbolanden, Rgb. Kloster 487. Donnenheim, Dunnenheim, els.

Kt. Brumath 657.

Dorlisheim, Torolvesheim, els. Kt. Molsheim

Winitherius, Witgerus \*35, Nach-Bertold von, 1133:450, 1137:462, Heinrich von, 1188; 643, Werner von, 1194: 678. Bertold von, 1191: 678.

Dort mund, pr. Stdtkr. gl. N. 224. Dossenbeim, Dazenheim, els Kt. Truchtersheim 511.

Donmenheim s. Dumenheim. Dragebodus

s. Speyer. Bischöfe.
 s. Hütlenheim.

Drogo s. Baumgarten. Abt. Drusenheim, Drinenhim, els. Kt. Bischweiler 541.

Druttherus, Toutherus, \*95.

— Gemald der Bertha, Vater des Kanonikers Konrad and Hugos

† 1115: 397. Dubanus episcopus rogitus pres-biter 749: 43. Dumenheim, Donmenheim, abgeg

Ort, els. Kt. Geispolsheim 56, 71. Dundelingen s. Dinglingen, Dunginisheim s, Dingsheim. Dunnenheim s. Donnenheim. Dunzenheim, els. Kl. Hochfelden 158, 511.

Duodo presbyter (965-991): 18'l. Dürkheim, Durincheim, hair. BA. Neustadt, Rbg Pfalz 566 Duragowe s. Thurgau.

Eberbach, pr. Rheingaukr., Rgb. Wiesbaden 625. Eberhard, Ebrochardus

- s. Aargan, Graf.

- s. Egisheim. Grafen. - s, Haslach.

- s. Rheinau. - s. Rosheim.

s, Straßburg, St. Peter, Propst. - bischöfl. Kanzlei, - s. Werner vom Uffgan.

- comes 1061; 285.

capellanus 1133; 450. Bruder des Domkustos 1143: 502.

Kleriker 1187: 636, 637, Sohn Walters 1201: 726. Straßb. Minist. Ebernher s. Andlau.

Ebersheim = Ebersmünster, Aprimonasterium, Novientum, els. Kt. Schlettstadt 397.

\*\*Noster \*35, \*36, \*114, \*194, \*199, \*207, \*208, \*217, \*248, \*289, 366, 548, 549, 576. Nachtr. \*35, 215.

Kirche 549. Abte .

Hartmann \*111.

Helmericus, Helviricus \*106, \*110, °111.

Bauderius, Baudezius, \*203, \*204, \*205.

| - Rudolf, Rupert *213, *268, *269.                                                                        | - Gerhard † 1118: 101, derseibe                                                                                       | Herzőge.                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| - Willo *287, *288.                                                                                       | wie obeu?                                                                                                             | - Herzog Adalbert *221.                                          |
| - Egelolf *2.8.                                                                                           | - Bruno, Solm des Vorigen, s. Toul.                                                                                   | - Landfrieden um 1096 ; 353.                                     |
| - Gerung *330.                                                                                            | Archidiakon.                                                                                                          | Elsenheim, (Iginsein?), els. Kt.                                 |
| — Gerung *330.<br>— Walter *330.                                                                          | - Helwig, Tochter Gerhards, 1118:                                                                                     | Markolsheim 293.                                                 |
| - Konrad (1100 - 1123): 410(?).                                                                           | 401.                                                                                                                  | - Adelsgeschlecht 599.                                           |
| 1133 : 450, 1135 : 454.                                                                                   | Hire Solme Hugo and Udal-                                                                                             | E1z. Helzaha, r. Nbfl. des Rheins 46.                            |
| - Sigmar 1137: 465, vorher Prior.                                                                         | rich, wold chenfalls Egisheimer                                                                                       | Embrach, Embirrach, Imbriagua,                                   |
| 1153: 534. 1155: 548.                                                                                     | 1118: 401.                                                                                                            | schw. A. Bulach, Kt. Zurich                                      |
| <ul> <li>Egilolf (1181—1190): 652.</li> </ul>                                                             | - Albert † 1137: 462, Gem. der                                                                                        | 270, 271, 331.                                                   |
| - Friedrich 1190: 662.                                                                                    | Vorigen?                                                                                                              | Embrichos. Würzburg, Bischofe,                                   |
| - Rimundus 1190: 662, vorher                                                                              | - Hugo, Sohn des Vorigen (†?)                                                                                         | Embrun, frz. Arr. gl. N., Dep.                                   |
| Monch in Michel-berg.                                                                                     | 1137; 362.                                                                                                            | Hautes-Alpes.                                                    |
| Prior Sigmar 1137: 465, dann                                                                              | - Gertrud, Gem. des Vorigen, 1137 :                                                                                   | - Erzbischof Wilhelm 1147: 514.                                  |
| Abt.                                                                                                      | 162                                                                                                                   | 1151; 525,                                                       |
| Kellermeister Walter *330 dann                                                                            | - Hugo, Sohn der Vorigen, 1137:                                                                                       | Emehards. Würzburg. Bischöfe.                                    |
| Abt.                                                                                                      | 462.                                                                                                                  | Embilde s. Frankenreich.                                         |
| Mönche 1133: 450,                                                                                         | - s. weiter Dagsburg.                                                                                                 | Endingen, bad. BA. Emmen-                                        |
| Vogt Anshelm von Rheinau 1155:                                                                            | Adelsgeschlecht 599,                                                                                                  | dingen 46, 184.                                                  |
| 518.                                                                                                      | - Karl von, 1187: 631,                                                                                                | Engelberg, schw. Kt. Unterwalden                                 |
| Eberwin 1199; 707, Straßb.                                                                                | - Rutlieb, Sohn des Vorigen, 1187:                                                                                    | Kloster 417,                                                     |
| Minist.                                                                                                   | 631.                                                                                                                  |                                                                  |
| E bo s. Reims. Erzbischöfe.                                                                               | - Petrus, Bruder des Vorigen, 1187:                                                                                   | Engelbert presbiter (1131-1136):                                 |
| Eboracum s. York.                                                                                         | 631.                                                                                                                  |                                                                  |
| Ebroinus s. Toul.                                                                                         | Ehn, Argenza, l. Nbb. der Ill, 284,                                                                                   | Engeltrud, Gem. des Grafen Boso.<br>860: 86.                     |
|                                                                                                           | Eichelbach, abg. Ort, bad. BA.                                                                                        |                                                                  |
| - s. St. Vincentius.                                                                                      | Rastatt 373.                                                                                                          | England, König Richard 1198:                                     |
| Ecchefrydesheim s. Eckwers-                                                                               | Eichhofen, Eichhohr, els, Kt. Barr                                                                                    | 695.                                                             |
| beim.                                                                                                     | 355.                                                                                                                  | Ensdorf, bair. BA. Amberg, Rgb.                                  |
| Eckboldsheim, Ekkiboldesheim,                                                                             | Vogt:                                                                                                                 | Oberpfalz                                                        |
| els. Kt. Schilligheim 134.                                                                                | Graf Adalbert 1097; 355.                                                                                              | Kloster 705.                                                     |
| Eckehard s. St. Gallen. Mönche.                                                                           | Eichstädt, Ersthedin, bair. Rgb.                                                                                      | Entringen, wurt. OA, Herrenberg                                  |
| - s. Haslach.                                                                                             | Mittelfranken.                                                                                                        | - Friedrich von. s. Straßburg. Dom-                              |
| Eckendorf = Alteckendorf, els.                                                                            | Bischofe:                                                                                                             | herren.                                                          |
| Kt. Hochfelden 677.                                                                                       | - Reginold 966; 152.                                                                                                  | Enzheim, Anisheim, els. Kt. Gei-                                 |
| Eckenhagen, pr. Kr. Waldhrol,                                                                             | - Heribert 1038; 265.                                                                                                 | spolsheim 183.                                                   |
| Rgb, Köln 584.                                                                                            | - Gundechar 1057; 282.                                                                                                | Epfenberch, Ortl. bei Orschwei-                                  |
| Eckwersheim, Ecclefrydesheim,                                                                             | - Cunzo 1059; 284.                                                                                                    | ler, els. Kt. Schlettstadt 655.                                  |
| els. Kt. Brumath *221.                                                                                    | - Ulrich 1131: 443.                                                                                                   | Epfig, Hephaka, Epiaca, Ephi, Epf-                               |
| Egelolf                                                                                                   | - Konrad 1159; 561.                                                                                                   | eche, Ephicum, Aphich, els. Kt.<br>Barr 364, 450, 595, 701, 705. |
| s. Amorbach. Möneli n. Ebers-                                                                             | Eilward s. Marleulieim.                                                                                               | Barr 361, 450, 595, 701, 705.                                    |
| heim. Abte.                                                                                               | Eimerbachel, r. Nbfl. des Mühi-                                                                                       | - Marienkirche 46.                                               |
| - s. Haslach,<br>- s. Irslingen.                                                                          | hach, I, Zufluß der Breusch 678.                                                                                      | - sacerdos Heinrich 1133: 450.                                   |
|                                                                                                           | Einsiedeln, schw. Kt. Schwyz.                                                                                         | pagenses                                                         |
| - miles Graf Hugos von Egisheim                                                                           | Kloster *150, 389, 488.                                                                                               | - 1133: 450.                                                     |
| 1089 : 342.                                                                                               | Elchesheim, Elchisheim, bad, BA.                                                                                      | - 1153 (1155 - 1156): Helferich.                                 |
| Egeno, Egino                                                                                              | Rastatt 373.                                                                                                          | Thietmar, Sohn des Vorigen 534                                   |
| - s. Achalm. Grafen,                                                                                      | Elsa B. pagus Aleacinsis, Aleatiensis                                                                                 | bezw. 558.                                                       |
| - s. Urach. Grafen.                                                                                       | provincia, Alsatio, umfaßt auch                                                                                       | - 1153: Otto, Konrad, Cuno 534.                                  |
| - comes 1137 : 462,                                                                                       | den Nordgan                                                                                                           | - (1155-1156): Wolfhelm 558.                                     |
| - Mutterbruder der Gem. Heinrichs                                                                         | - Landschaft 1, 4, 33, 56, 121, 201,                                                                                  |                                                                  |
| von Sulz † 1185: 624.                                                                                     | 267, 281, 281, 325, 330, 335, 338,                                                                                    |                                                                  |
| Egidius s, Reins, Bischöfe,                                                                               | 217 250 255 277 410 400 442                                                                                           | - s. St. Leonhard.                                               |
| Egisheim, Egnsheim, Egesheim,                                                                             | 347, 352, 355, 377, 412, 436, 443, 444, 685, 688, 691, 701, 705.                                                      | - S. Leonnaru.                                                   |
| Egenesheim, (Iginsein?), els. Kt.                                                                         | - Herzoge: Liutfried, Leodofredus                                                                                     | - s. Maursmünster.<br>- s. Straßburg. St. Stephan,               |
| Winzenheim 202, *221, *238                                                                                | 728; 33.                                                                                                              | - s. Stranburg. St. Stephan.                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                       | - (Laie) 2 versch, 1105: 376.                                    |
| Grafen:                                                                                                   | - Friedrich 1156: 557, s. Schwaben.                                                                                   |                                                                  |
| - Hugo L + (1002-1027): 215.                                                                              | Grafen im:                                                                                                            | Erbolderanns 1155: 517.                                          |
| - Guntram † (1002-1027): 215.                                                                             | - Eberhard, Sohn Herzog Lint-                                                                                         |                                                                  |
| - Eberhard † (974): 166-                                                                                  | frids, 728; 33,                                                                                                       | schöfe.                                                          |
| - Ilugo ror 959: 114.                                                                                     | Eberhard (913-933): 130                                                                                               | - s. Straßburg. Bischöfe.                                        |
| - Hugo, Sohn Eberhards, (2741):                                                                           | - Adalbert um 989; 259.                                                                                               | Erchenbrett 1133: 450.                                           |
| 166,                                                                                                      | <ul> <li>Gerhard um 989; 259.</li> </ul>                                                                              | Erfurt, pr. Rgh. gl. N. 128, 151                                 |
| <ul> <li>Eberhard † (1002—1027); 245.</li> </ul>                                                          | - Ilugo 1039: 266, 267,                                                                                               | - Kirche St. Jakob *700.                                         |
|                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                  |
| - 1027): 245.                                                                                             | 1061; 285.                                                                                                            | Ergersheim, Argeresheim, els. Kt                                 |
| - Bruno s. Rom, Papst Leo IX.                                                                             | - Gerhard vor 10827; 335.                                                                                             | Molsheim 130.                                                    |
|                                                                                                           | <ul> <li>Gottfried 1097: 355.</li> </ul>                                                                              | Erhustus clericus 778: 56.                                       |
| <ul> <li>Gerhard, Neffe des Vorigen, 1074;</li> </ul>                                                     |                                                                                                                       |                                                                  |
| <ul> <li>Gerhard, Neffe des Vorigen, 1074:<br/>313,</li> </ul>                                            | - Adalbert 1097: 355,                                                                                                 | Eribo s. Erbo.                                                   |
| <ul> <li>Gerhard, Neffe des Vorigen, 1074;</li> <li>313,</li> <li>Hugo, Neffe des Papstes Leo,</li> </ul> | <ul> <li>Adalbert 1097: 355.</li> <li>Landgraf Theoderich 1130: 436.</li> </ul>                                       | Eribo s. Erbo.<br>Erinenebertus 778: 56,                         |
| <ul> <li>Gerhard, Neffe des Vorigen, 1074:<br/>313,</li> </ul>                                            | <ul> <li>Adalbert 1097: 355,</li> <li>Landgraf Theoderich 1130: 436,</li> <li>(1130-1131): 442, 1138: 466,</li> </ul> | Eribo s. Erbo.                                                   |

| Erlembald, Führer der Pataria                                                        | Äbte:                                                               | - Childebert H. 589: 10.                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Mailand 1074: 312.                                                                | - Hildulf 762: 46, 54.                                              | - Dagobert % *10 *11 *19 *14                                                              |
| Erlewinus (913-922): 129.                                                            | - Konrad der Jüngere 1121: 16,                                      | °95, °411, Nachtr. *12.                                                                   |
| - (Geistlicher) 1133: 450. civitatis                                                 | Werner 1115: 508,                                                   | - Hildericus, Solm des Vorigen,                                                           |
| presbiter 1143; 503.                                                                 | 1196: 68t.                                                          | *10.                                                                                      |
| - Derselbe? Kaplan 1157: 534.                                                        | - Marienkirche Mi.                                                  | - Childerich II. um 660; 24. (664                                                         |
| Erlinde s. Eschau. Religiose.                                                        | - Altar St. Maria Magdalena 513                                     | -666); 25 *221.                                                                           |
| Erlo s. Straßburg, Domdekan.                                                         | - Pleban Ezelo 1187: 636                                            | - Emhilde, Gem, des Vorigen, um                                                           |
| Erlulf, Bruder Raperts and Cond-                                                     | Eugen s. Itom.                                                      | 660 : 24.                                                                                 |
| berts, 778: 56,                                                                      | Euphrates s. Kolo. Bischöfe,                                        | - Dagobert II, 679: 27.                                                                   |
| Ermenrich s. Haslach.                                                                | Eusserthal, Uzerstal, bair. BA.                                     | <ul> <li>Theoderich IV. 728: 31.</li> </ul>                                               |
| Ermoldus Nigellus 70.                                                                | Bergzabern, Rgb. Pfalz,                                             | - Childerich IV. 749: 43.                                                                 |
| Ermschwerd, pr. Kr. Witzen-<br>hausen, Rgb, Kassel 232.                              | - Kloster 626, 615, 616,                                            | - Pippin 711: 40, 762: 46 4, 21.                                                          |
| nausen, Rgb, Kassel 232.                                                             | Exestbedin s. Eichstätt.                                            | - Karlmann 742: 41.                                                                       |
| Ernst, Herzog *16,<br>— Pfalzgraf *22t.                                              | Ezelo (Laie) 1109: 382. Derselbe?                                   | - Karl der Große 778; 56, 780; 45.                                                        |
| - 1133; 45t,                                                                         | (1105 1115); 398.                                                   | 788: 59. — 65, 70, 75, *48, *49, *50, *51, *411, *425.                                    |
| Erp s. Verden. Hischofe.                                                             | s. Ettenheim,                                                       |                                                                                           |
| Erstein, Ersthem, Eristein, Her-                                                     | Ezzo, non infime nobilitatis vir.<br>1039: 266.                     | <ul> <li>Ludwig der Fromme um (816);</li> <li>65. 820; 66. (786-823); 68. 823;</li> </ul> |
| stein, els. Kt. gl. N. '112, 168,                                                    | 74437; 2003.                                                        | 71. vor 831: 74. 831: 75, (831—                                                           |
| 225.                                                                                 |                                                                     | 832): 76. — 81, 96, 97, *35, * 72,                                                        |
| - Pleban Cuno 1199; 702.                                                             |                                                                     | °81, °95,                                                                                 |
| priores:                                                                             | F.                                                                  | - Hausmaier; Karl Martell 734: 38.                                                        |
| - 1162: Hesso, sein Bruder Cuno,                                                     |                                                                     | - Vgl. Lotbringen, Ostfranken u.                                                          |
| Udalrich und sein Sohn 569.                                                          | Faënza, ital. Prov. Ravenna,                                        | Westfranken.                                                                              |
| Damenstift 5:17, 569, 665, 670.                                                      | - Bischof Otto 1130: 437.                                           |                                                                                           |
| Eschau, Escore, els. Kt. Geispols-                                                   | Fegersheim, Vegersheim, els. Kt.                                    | Frank furt, pr. Sidtkr. gl. N., ltgb.                                                     |
| heim                                                                                 | Geispolsbeim 290.                                                   | Wiesbaden 71, 83, 223, 226, 244,<br>515, 516, 517, 524, 551, 578.                         |
| - Kloster 56, 58, 202, 273, 290, 500.                                                | Ferolsfeld - Forstfeld, els. Kt.                                    | Frascatl s. Rom. Kardinale,                                                               |
| Äbtissinnen:                                                                         | Bischweiler 2 * 72.                                                 | Freiburg, bad. BA, gl. N.                                                                 |
| - Adala 778; 56,                                                                     | Fessenheim, Vescenheim, Tezen-<br>heim, els. Kt. Truchtersbeim 202. | - Hugo von, s. Straßburg. Dom-                                                            |
| - Knniguode (1141 - 1143): 500,                                                      | heim, els. Kt. Truchtersbeim 202.                                   | herr u. Archidiakon                                                                       |
| Religiosen:                                                                          | - Heinrich von, 1147: 52t.                                          | Freckenfeld, Frickenrelt, bair. HA.                                                       |
| - 778; Roduna 56.                                                                    | - Cano von. 1147: 521.                                              | Germersheim, Rgb, Pfalz                                                                   |
| <ul> <li>(1141 - 1148): Erlinde, Irmen-<br/>garde, Adelheide, Adelmöetle,</li> </ul> | St. Fides s. Schlettstadt.                                          | - Kapelle 681.                                                                            |
| garde, Adelbeide, Adelmoetle,                                                        | Fiesole, ital. Prov. Florenz.                                       | Friedrich s. Baumgarten. Äbte.                                                            |
| Herecha, Bertha, tierdruht 500.                                                      | - Hischof 1027: 240.                                                | - s. Deutsches Reich. Könige,                                                             |
| - 1187; 639,                                                                         | Firdenheim s. Fürdenheim.                                           | - s. Fedisches Reich. Rouige,<br>- s Ebersheim, Äbte.                                     |
| Kanoniker Gerungus (1141-                                                            | Fischbeck, pr. Kr. Rinteln, Rgb.                                    | - s. Hermolsheim.                                                                         |
| 1143): 500.                                                                          | Kassel 517.                                                         | Colman Pleban                                                                             |
| cellarius Ilugo 1187; 639.                                                           | Flandern                                                            | - s. Colmar. Pleban.<br>- s. Luxeuil, Abt.                                                |
| Pleban :                                                                             | Grafen:                                                             | - s. Mainz, Erzbischofe,                                                                  |
| <ul><li>Rudegerns (1141—1143): 500.</li></ul>                                        | - Balduin (1097-1099): 358.                                         | - s. Marbach.                                                                             |
| - Konrad 1187: 639.                                                                  | - Theoderich s. Elsaß, Landgraf,<br>Fleckenstein, els. Gde, Lem-    | - s. Rufach,                                                                              |
| Eschhach, els. Kl. Worth 510.                                                        | Fleckenstein, els, Gde, Lem-                                        | - s. Salzburg. Erzbischöfe.                                                               |
| Eschhach, Eschbach, els. Kt.                                                         | bach, Kt. Weißenburg,                                               | - s. Schwaben. Herzöge.                                                                   |
| Münster .                                                                            | - Gottfried von, † 1131: 142.<br>- seine Mutter Gutta 1131: 142.    | - s. Straßburg, St. Thomas, Propsl.                                                       |
| - Ulrich von, 1168; 599, seine                                                       |                                                                     | - s. Truttenhausen. Abt.                                                                  |
| Mutter Adelheid, Schwester B.                                                        | Floreffe, belg. Arr. u. Prov.<br>Namur                              | - s. Zolleru,                                                                             |
| Konrads 1.<br>Étaples, Quentoscico, frz. Arr. Mont-                                  | - Pramoastraleuser-tift 528.                                        | - (Laie) (1105-1115): 398,                                                                |
| reuil, Dep. Pas-de-Calais 75,                                                        | Florentins s. Straßburg. Iti-                                       | — (Laie) 1133; 449.                                                                       |
| Etichonen, ets, Geschlecht 38,                                                       | schöfe.                                                             | 1133 : 451.                                                                               |
| A5                                                                                   | - s. Haslach                                                        | - comes 1138: 466.                                                                        |
| - Herzog Eticho, ld. Adalrich *203,                                                  |                                                                     | - (Laie) (11411143): 500, Sobu                                                            |
| *269, *687.                                                                          | Folemar s. Köln. Erzbischöfe.                                       | Anshelms,                                                                                 |
| - Berswinda, Gem. des Vorigen,                                                       | - a Paderhorn Itischöfe                                             | Friedrichd 77%; 56.                                                                       |
| *203, *269.                                                                          | - s. Schaffhausen.                                                  | Frierlinde, unbek. Ortl., bad                                                             |
| - bl. Odilia, Tochter der Vorigen,                                                   |                                                                     | BA, Rostatt? 374.                                                                         |
| *687.                                                                                | Folmersheim s. Volmersbach.                                         | Frohburg, Frohnce, schw. Bz                                                               |
| - s. Augsburg. Bischöfe.                                                             | Forcheim, Forechheim, bad, RA.                                      | Ollen, Kt. Solothurn.                                                                     |
| Étival, frz. Air. StDie, Dep.                                                        | Ettenheim 46, t84.                                                  | - Graf Hermann 1196; 686, (119                                                            |
| Vosges                                                                               | Forchbeim, bair, BA. gl, N., Rgb.                                   | - 1202); 730.                                                                             |
| Kloster 394, 600.                                                                    | Oberfranken *106,                                                   | Fulcherius tribums 728; 33,                                                               |
| - Abt Werner 1183; 613.                                                              | Formosus s, Itom. Papste.                                           | Fulda, pr. Kr. gl. N., Rgb, Kasse                                                         |
| Ettendorf, els. Kt. Hochfelden.                                                      |                                                                     | 231.                                                                                      |
| - Hermann von, 1193: 676.                                                            | 325.                                                                | Abte:                                                                                     |
| Ettenheim - Ettenheimmunster,                                                        | - Mittelfranken 4t2.                                                | - Hatto 829; 73.                                                                          |
| Etinheim, Ethenheim (- monneho-                                                      | Frankenreich                                                        | - 1192; 668,                                                                              |
| rum cella), bad. BA. gl. N.                                                          | Kônige bezw. Kaiser;                                                | Fürdenheim, Firdenheim, Firden                                                            |
| - Kloster *34, 46, 53, 57, 62, 356,                                                  |                                                                     | heim, e's, Kt. Truchtersheim                                                              |
| 390, 409, 513, 611.                                                                  | hunderts: 10                                                        | - causidicus Werner 1147: 521.                                                            |
| Washing Donatos des Disabilità                                                       | toon Steedhone                                                      | **                                                                                        |

Wentsche, Regesten der Bischöfe von Straßburg.

| 1137: 462,                                                        | Gerbert s. Reims. Erzbischöfe,<br>Geremer s. Gemar. | St. Gorgon (Kolisacker), els. Gde.<br>Ottrott, Kt. Rosheim |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| - Reinber, Sohn des Vorigen,                                      | Gerhard s. Andlan.                                  | - Prioral 613.                                             |
| 1137: 462                                                         | s. Bergamo. Bischof.                                | Gorze, lothr. Kt. gl. N.                                   |
|                                                                   | - s. Egisheim.                                      | - Kloster 44,                                              |
|                                                                   | s. Elsaß.                                           | - Kirche 13,                                               |
|                                                                   | - s. St. Quirin.                                    | Goslar, pr. Kr. Liebenburg, Rgb.                           |
| G,                                                                | - s. Bufach.                                        | Hildesheim 279, *303.                                      |
|                                                                   | s. Rom. Kardinale,                                  | - Kirchen: St. Simon u. Juda 279.                          |
| Color to the bloom of the                                         |                                                     |                                                            |
| Gaireinus alba 219: 43.                                           | Geistlicher 1096; 354.                              | — St. Valerius *303.<br>Golenburg — Judenburg, els.        |
| Gallien Landschaft 10.                                            | Gerhoh s. Reichersberg.                             |                                                            |
| Bi-chôfe 2.                                                       | Gertoch s. Haslach,                                 | Gde, Diedolshausen, Kt. Schnier-                           |
| Galilaca s. St. Dic.                                              | Germanen als Volksstamm 4.                          | lach                                                       |
| St. Gallen, schw. Bz. u. Kt. gl. N.                               | Germania prima, rom. Prov. 6.                       | - Ulrich von, (1196-1202): 737.                            |
| - Kloster 160.                                                    | Gernod s. Neuburg.                                  | Gottenesuuilare s. Gocks-                                  |
| Äbte:                                                             | Gero s. Köln. Erzbischöfe                           | weiler.                                                    |
| — Johann 759; 15.                                                 | Gerald s. Lautenbach.                               | Golffried s. Benfeld.                                      |
| <ul> <li>Burchard (965—971): 159,</li> </ul>                      | - Graf 831, 832; 76.                                | - s. Elsaß. Grafen.                                        |
| Monche:                                                           | Geroldseck - Grob, Geroldes-                        | - s. Fleckenslein.                                         |
| <ul> <li>Viktor (265—271): 159, s. Stra<sup>n</sup>.</li> </ul>   |                                                     | - s. Gengenbach. Abt.                                      |
| burg. Domsetinle,                                                 | els, Gde. Hägen, Kl. Manrs-                         | - s. Hashich.                                              |
| - Gerald (273 221): 191.                                          | münster 599.                                        | - s. Lothringen. Herzöge.                                  |
| <ul><li>Ekkehard I. (973-191); 191.</li></ul>                     | - Otto von, (1109-1113); 393,                       | - s. Münster. Abte.                                        |
| - Ekkehard IV. (1011-1021): 191.                                  | - Otto von, 1137: 462.                              | - s. Neuburg.                                              |
| Gaminolf s. Konstanz, Bischofe,                                   | - Otto von, 1147; 521, Vogt von                     | - s. Peterlingen.                                          |
| Gamshurst, Gameneshurst, bad.                                     | Maursmünsler, 1156: 557, Vogt                       | - s. Schwarzenthann.                                       |
| ItA. Achern *145.                                                 | von Still. 1156 (1160); 506, Vogt                   | - Monch um 1064: 286.                                      |
| Gandersheim, braunschw. Kr.                                       | von St. Slephan in Straßburg.                       |                                                            |
| gl. N.                                                            | 1172; 587, Vogt von Haslach.                        | - (Geistlicher) 1145: 598,                                 |
| <ul> <li>Kloster 239, 214,</li> </ul>                             | chesso 1188: 613,                                   | — cellerarius 1194 : 678.                                  |
| Gandos, Straßburg, Rischofe,                                      | - Burchard von, 1172: 587, Bru-                     |                                                            |
| Garda, ital. Distr. Hardeline, Prov.                              | der des Vorigen.                                    | 848; 83                                                    |
| Verona                                                            | - Otto von, 1193: 676,                              | Gotzwin, Propst um 1864: 286.                              |
| — Burg 674.                                                       | Burchard von, 1193: 676, Neffe                      |                                                            |
| Garibaldus 77×: 56.                                               | des Vorigen.                                        | Grado, österr. Bzhauptm. Gradisca                          |
| Garsilias s. Berslett.                                            | Geroltestrut, els. Gde, Hörsch,                     | - Patriarchat 241.                                         |
| Geberschweier, Gehelischeswift,                                   | Kt Rosheim 452.                                     | Graefenhausen, Grerenhusen,                                |
| els, Kt. Rufach 726,                                              | Gertweiler, Gerteneilre, els. Kl.                   | hess, Kr. Großgerau 645.                                   |
| Gebhard s. Konstanz, Rischöfe,                                    | Marr 595.                                           | Gravago, ilal, Distr. u. Prov.                             |
| - s. Würztenrg, Bischöfe,                                         | Gertrud s. Dentsches Reich.                         | Piacenza                                                   |
| <ul> <li>Graf, Vater B. 1 tos III.? 910;</li> <li>140.</li> </ul> | - s. Egisheim.                                      | - Klosler 66.                                              |
|                                                                   | - s. Eschan.                                        | Gregor s. Rom. Papste.                                     |
| Gehweiter, els. Kt. gl. N.<br>— Kirche 417.                       | Gerung s. Ebersheim. Ahle.                          | Greifenstein, Grifenstein, els.<br>Gde. u. Kt. Zabern      |
| Geispolsheim, Geisbolesheim,                                      | - s. Eschun                                         | - Meribodo von, 1156 (1160): 566.                          |
| Geizhodesheim, Gezeb testain, els.                                | - s. Marlenheim,                                    | Gretzenbach, Grezeinbach, schw.                            |
| Kt. gl. N. '95, 290.                                              | Gernuigo clericus 278; 56.                          | Bz. Olten-Oosgen, Kt. Solothuru                            |
| - causidieus Hesso 1198; 702.                                     | Geswendi, unbek. Orth, bad. BA.                     | 56.                                                        |
| - Hartund von, 1162; 569,                                         | Rustatt? 373,                                       | Griechenkonig *248.                                        |
| Gelphrat 1137; 161.                                               | G hylen in n s episcopus 728 ; 33.                  | - Kaiser Konstantin IX. 1027: 253.                         |
| Gemar, Geremer, els. Kt. Rappolis-                                | Giellen, im unteren Lauf auch                       | 1028 : 256.                                                |
| weiler                                                            | Scheer, Scere, Chera, I. Abfl. der                  | Griesheim, Creucheshaim, Crieches-                         |
| presbiteri:                                                       | 101 202, *350, 351.                                 | heim, els. Kt. Truchlersheim 71,                           |
| - lugo (1131 - 1140); 472.                                        | Gimbsheim, Ginnalusheim, hess.                      | 131.                                                       |
| - Lutold (1131-1140): 172.                                        | Kr. Worms 566.                                      | Gries, Griez, els. Kt. Brumath?                            |
| Gentruite, Orth, bei St. Leonbard                                 | Ging sheim, Gundesheim, els. Kl.                    | 477.                                                       |
| 452.                                                              | Hochfelden 586.                                     | - Bertha von. *268.                                        |
| Gengenbach, bad. ICA: Offenburg                                   | Girardus s. Hurner.                                 | Grieshaumkopf, Crischon, bad.                              |
| <ul> <li>Abt Gottfried 1115: 508.</li> </ul>                      | Girbaden, els. Gde. Mollkirch,                      | Gde. Oltenhöfen, BA. Achern                                |
| - 1196 : 651, 686.                                                | Kt. Rosheim 162.                                    | 7:65.                                                      |
| Genf. schw. Kt. gl. N.                                            | Giselas, Deutsches Reich, Könige,                   | Grimold s. Straßburg. Augebt.                              |
| <ul><li>His hof (1181 - 1189): 628.</li></ul>                     | Giselbert s. Lathringen. Her-                       | Hischöfe.                                                  |
| St. Georgen, bad, BA, Villingen                                   | zôre.                                               | - s. Straßburg. Domherrn.                                  |
| - Kloster 429, 636.                                               | Giselher 1156 (1160); 566,                          | Grobas, Grube,                                             |
| - Abt vor 1185; 620, 621, 1185;                                   | Gislebertus peccator episcopus                      |                                                            |
| 622.                                                              | 778; 56.                                            | schof Rolharius,                                           |
| Georgental, Sachs, Kohnrg<br>- Kloster 486.                       | Gocksweiler, Gottenesonilare, els.                  | Grube, Gcoba, els. Kt. Weiler *350,                        |
|                                                                   | Kl. Oberchubeim 130, 185.                           | 351.                                                       |
| Gerald s. St. Gallen, Mönche,<br>St. Gérard, Brogne, belg, Prov.  | Godehard Thielmar, Bischof                          | Gruningen, abgeg. Ort, bad. BA,<br>Breisach 46.            |
| Namur                                                             | von Hildesheim,                                     | Guaslalla, ital. Distr. gl. N., Prov.                      |
| Kloster *126, *127,                                               | Gonelinus *95.                                      | Reggio nell' Emilia                                        |
|                                                                   |                                                     |                                                            |
|                                                                   |                                                     |                                                            |

| - Konzil von, 1106; 378.                                | - Dom 300.                            | Benediktinerahtei u. Kollegiatstif                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gugenheim, Guogenheim, els. Kt.                         | Bischöfe:                             | - "14, 15, "60, 61, 354, 495, 576                     |
| Truchtersheim 68, 458, 459.                             | - Hildeward 96%; 155.                 | 587, 613,                                             |
|                                                         | - Burchard 1071; 300,                 |                                                       |
| - Kapelle St. Laurentius 459,                           |                                       | Project                                               |
| - Bertold van, 1147; 521,                               | Stephan (= Herrand) 1004 - 1095; 335. | - Werner 1096; 354, gleichzeilig                      |
| Gumpertus *95                                           |                                       | Straßb. Domkämmerer.                                  |
| andechurs, Eichstätt, Bischof.                          | Haldenburg, Haldinburg, aligeg.       | Burchard (11381141): 60, 477                          |
| Gundelfingen, Gundolvingen, bad.                        | Schloß, els. Kt. Schilligheim 701.    | 479, dann Bischof.                                    |
| BA. Freihurg                                            | Halleym s. Strafburg. Ortlich-        | - Berthold 1113: 497, gleichzeitig                    |
| - Konrad von, s. Straßburg. Archi-                      | keiten.                               | Straßburg, Schatzmeister. Der                         |
| diakon.                                                 | Hammerstein, pr. Gde, Obers,          | selbe? 1156; 557. (1111-1162)                         |
| geg. Ort, had, BA. Kehl *221.                           | Kr. Neuwied                           | 570, 571,                                             |
| geg. Ort, had, BA. Kehl "221.                           | Grāfin Irmgard 1023 : 233,            | - Ulrich 1183: 616, gleichzeilig                      |
| Sundoaldus s. Straßburg. Bi-                            | Handschnhheim, Hanshahes-             | Straßburg, Domherr, 1188; 64:                         |
| schöfe.                                                 | heim, els. Kl. Truchtersheim 520,     | (1185-1189): 614.                                     |
| Gundolsheim, Guondolderheim, els.                       | 52t.                                  | Dekan                                                 |
| Kt. Hufach 202.                                         | Harbaldus 778; 56.                    | - Adalbero 1096 : 354.                                |
| Gundoberthus 728, 33                                    | Blarbert 1137: 461.                   | - Ludwig 1172; 587, 1188; 644.                        |
| Gunther s. Speyer.                                      | Hardrino 778; 56.                     | Kustos, editnus                                       |
| - s. Vieulieim.                                         | Hargger, Hergger, (Straßburger        | — Cuno 1096; 351.                                     |
| - 1199 : 707. 1201 : 726. Straßb.                       | Laie), (1105-1115): 398, Der-         | - Balduin 1172; 587.                                  |
| Minist.                                                 | selbe? 1118; (02,                     | - Albert 1188; 643, 1194; 678.                        |
| Guntram, s. Egisbeim                                    | Hariboldus abba 728; 33.              | Scholaster, scolasticus                               |
| s, Habsburg.                                            | Haritanda, Gem. des Rasbin-           | - Burchard 1188; 613, 1194; 678                       |
| - miles (210-950); 138,                                 | fridas, 77%; 56.                      | Kellermeister, cellerarins                            |
| - Vater des Domherrn Walter 52%                         | Harthausen, Harthusen, els. Gde       | - Hugo 1172; 587,                                     |
| Gutfridus episcopus 749: 43.                            | u. Kt. Hagenan 376, 714, 724, 729,    | - Otlo //88; 643.                                     |
| iutta s. Fleckenstein.                                  | - St. Margarethenkapelle 376.         | Pförtner, portarius                                   |
| i uzzo s. Ebersheim.                                    | Hartlieb 1200: 713.                   | Eckehard: 1172: 587,                                  |
| THE STATE OF EACH PARTIES                               | Hartmann s. Ebersheim, Ahte.          | - Friedrich 1194: 678.                                |
|                                                         | - s Schwaben.                         | Stiftsherren, canonici, fratres                       |
|                                                         | presbyter + 1105; 376, 714, 724.      | Buggo 1096; 354.                                      |
| н.                                                      | - Graf vor 820; 66                    | - Swigger 1096; 354.                                  |
|                                                         | - 1035; 262.                          | - Lenzelin 1096; 354.                                 |
| Habsburg, schw. Bz. Brugg, Kt.                          |                                       | - Linthart 1096; 334.                                 |
|                                                         |                                       |                                                       |
| Aargau.<br>— Burg: *249, *251, Nachtr, 215.             | - s. Geispolsheim                     | - Adelbert 1172: 587.                                 |
|                                                         | - s. Kippenheim.                      | - Otto 1172: 387,                                     |
| Grafen:                                                 | Harlung, s. Hültenheim.               | - Heinrich 1172: 587.                                 |
| *38, 215, 577. Nachtr. 215.                             | - s. Rufach,                          | Vogt                                                  |
| - Lancelin *25t, Nachtr. 215.<br>- Guntram Nachtr. 215. | - s. St. Quirin.                      | - Bezel 1096; 354.                                    |
| - Guntram Nachtr, 21-                                   | - (1190-1202): 732                    | - Otto von tieroldseck 1172: 58                       |
| - Radeboto (1002-1027); 248, 250.                       |                                       | Hattstatt, Hadistat, els, Kt. Rufacl                  |
| Nachtr. 215.                                            | Domdekan.                             | Geschlecht *573,                                      |
| - Ida, Gem. des Vorigen, 250,                           | - s. Straßburg. Domkanoniker.         | - Konrad von. † 1188; 611.                            |
| Nachtr. 215.                                            | - (Straßburger Laie) 1115; 397.       | - Werner 1188: 611, 612, 1206                         |
| - Werner s. Straßburg. Bischof                          | Hasegangia s. Eschau,                 | 7157.                                                 |
| Werner I.                                               | Hasenburg, schw. Bz. Prontrut,        | - Kourad 1/88; 611, 612,                              |
| - Adalbert 1133; 447, 450.                              | Kt. Bern.                             | - Eppo 1188; 611, 612.                                |
| - Werner, Landgraf von Hasen-                           | - Geschlecht 601.                     | Hatto s. Fulda. Abte.                                 |
| burg! 1135: 453.                                        | - Heinrich s. Straßburg. Bischof      | - s. Mainz. Erzbischöfe.                              |
| - Albert, Landgraf *627.                                | Heinrich I.                           | - vir conditionis ingenuae 1046                       |
| - Rudolf 1201: 717, 726. (1196-                         | - s. auch Hab-hurg,                   | 267.                                                  |
| 1202): 737.                                             | Hasel, Husta, J. Nbb. der Brensch     | Hansbergen, Hugespergu, els, K                        |
| Habshelm, els. Kt. gl. N.                               | 65.                                   | Schittigheim 46,                                      |
| - Kirche 649.                                           | Haslach - Niederhaslach, Huse-        | - Ober (superiores) 130.                              |
| Hadalriens 728; 33.                                     | lahe, Haselana, Arellanum, ets.       | - Nieder (inferiores) 130.                            |
| tladrian s. Rom. Papste.                                | Kt. Molsheim 312, 496, 497, 613,      | - Gau 445.                                            |
| llagenau, Hugenowe, els. Kt. gl.                        | 678.                                  | Haute-Seille s. Holforst.                             |
| N. 600, 619, 645, 669, 670, 680,                        | - Kirche 179, 196, 197, 571, 572,     | Havelberg, pr. Kr. Westprignit                        |
| 690, 691, 692, 718, 723.                                | 643.                                  | - Bischof Hezdo 1109: 382.                            |
|                                                         |                                       |                                                       |
| - Schultheiß Burchard 1176: 590.                        | - Altar St. Jakob 613.                | Hazecho s. Worms.                                     |
| - Kirche St, Georg 490, 491, 619.                       | Schultheiß, causidiens                | Heberhard s. Eberhard.                                |
| - Augustinerkonveut *602.                               | - Udalrich 1188: 643.                 | Becel s. Wangen.                                      |
| Hagino abbas 728: 33.                                   | Ritter, milites                       | - 1147: 521                                           |
| llagoaldus abbas 728: 33                                | - Gottfried 1188 : 613.               | Hecelo s. Warzhurg.                                   |
| Haigerloch, Heigerlo, pr. Rgb.                          | - Heinrich 1188: 643.                 | Hechingen, Hehingin, pr. 02                           |
| Sigmaringen                                             | - Gerloch 1188: 613,                  | gl. N.                                                |
| - Graf Wecelo 1133; 450.                                | Einwolmer, villani                    | - Konrad von, s. Straßburg. Don                       |
| Haimone 778: 56.                                        | - Wolfhard 1188; 643.                 | herrn.                                                |
|                                                         | - Eberhard 1/88: 643.                 | Heddo s. Reichenau. Ähte.                             |
| Haimulfus s. Straßburg. Dom-                            |                                       |                                                       |
| Haimulfus s. Straßhurg. Dom-<br>herr,                   | - Ermenrich 1188; 613.                | - s, Straßburg. Bischöfe.                             |
|                                                         |                                       | - s, Straßburg. Bischöfe.<br>Heidenricus s. Heinrich. |

| Heigerlu s. Haigerloch.<br>Heilicha, Gem. Fohnars 1961:              | Herembreht s. Neuburg.<br>Heresint, Schwester der Wulf-  | Hilderich s. Frankenreich. König<br>Childerich.                   |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 285.                                                                 | hilt *199, *207.                                         | Hildericus cleriens 77%; 56.                                      |
| Leitigenherg bei Heidelberg 374.                                     |                                                          | Hildesheim, pr. Stdtkr. gt. N.                                    |
| Heiliger Forst, Wald bei Ha-                                         |                                                          | Bischof 244.                                                      |
| genan, \$51, \$98, 684.                                              | Rergger s, Hargger.                                      | - Thielmar 1038; 265.                                             |
| Heilig-Kreuz, els. Kt. Colmar                                        | Heribert s. Besancon, Erzbischöfe,                       | - Domschule 215,                                                  |
| - Kloster 313,                                                       | - s, Eichställ. Bischöfe.                                | Hildeward s. Halbersladt Bi-                                      |
| Heilwic, Tochter der Bertha,                                         | Heriger s. Mainz. Frzbischöfe,                           | schöfe.                                                           |
| Schwester Burchards, cor 111i;                                       | Herlisheim, Herleichesheim, Her-                         |                                                                   |
| 520.                                                                 | lichideim, els. Kt. Winzenbeim                           | Hildibrandus 278; 56.                                             |
| - s. Egisheim,                                                       | *12.                                                     | Hildimanno 27%; 56.                                               |
| leimos, Lautenbach.                                                  | - Kirche 611.                                            | Hildulf s. Ettenheim, Abt.                                        |
| Heinrich s. Augsburg, Bischöfe.                                      |                                                          | Hilsenheim, Hiltesheim, els. Kt                                   |
| Baisen Horston                                                       |                                                          | Markolsheim.                                                      |
| <ul> <li>s. Raiern, Herzoge,</li> <li>s. Rasel, Rischöfe,</li> </ul> | - s. Baden. Markgraf.                                    | - pre-biter Aushelmus 1135; 454.                                  |
| s, Rischufsheim.                                                     | — s. Hochfelden.                                         | Hiltibert s. Mainz.                                               |
| - s. Deutsches Reich. Könige.                                        | s. Metz. Bischöfe.                                       | Hiltihold s. Chur. Bischofe.                                      |
| s. Dorlisheim.                                                       | - s Schwaben, Herzoge,                                   | Hincmar s, Reims. Erzbischöfe                                     |
| - s. Elsaß. Grafen.                                                  | - s. Straßburg. Bischöße.                                | Hinegomaresheims, Ingmars                                         |
|                                                                      | - s Speyer, Dumpropst.                                   |                                                                   |
| - s. Epfig.<br>- s. Haslach.                                         | - s Toul. Bischöfe                                       | heim.                                                             |
|                                                                      | - s. Wriso.                                              | Hindisheim, Hundenesheim, els                                     |
| — s. Hüttenheim.<br>— s. Kärnten. Herzäge.                           | <ul> <li>Solm Graf Gebliards, Bruder B.</li> </ul>       | Kt. Erstein 218.                                                  |
|                                                                      | Utos III. 8 210; 110,                                    | Hirsan, wurt, OA. Calw.                                           |
| - s. Lantenbach.                                                     | - pasa: 341                                              | - Klosler 331.                                                    |
| — s. Lorsch.                                                         | — 1095 : 352.                                            | Hirschbühl. Hirtzbuhel, ahgeg                                     |
| — s. Lützelburg.                                                     | - 1156 (1160); 566                                       | Ort, bad. BA. Bustatt 373.                                        |
| — s. Mainz.                                                          | 1/44: 611.                                               | Hirt- s. Hort-,                                                   |
| s. Marbach,                                                          | - (Geistlicher) 1202: 728.                               | Hitles Hott.                                                      |
| - s. Meistersele.                                                    | Hermolsheim, Hernoldesheim,                              | Hochfelden, els. Kt, gl. N.                                       |
| - s. Moyenmoutier.                                                   | Hermnotisherm, Herm techein, els.                        | sculletus Leo 1191; 677.                                          |
| - s. Münster,                                                        | Gde, Mutzig, Kt. Molsheim 570.                           | — Pleban Billing 1194: 677.                                       |
| - s. Namur.                                                          | eausidiens Wulfhelm 1172: 587.                           | milites;                                                          |
| - s. Rom.                                                            |                                                          | - Hermann von Rucelnburch 1194.                                   |
| - s. Rufach.                                                         | milites:                                                 | 677.                                                              |
| - s. Sachsen.                                                        | - 1177: Friedrich, sein Bruder Ber-                      | - Hugo von Drusenheim 1194: 677.                                  |
| - s. Straßburg. Bischöfe.                                            | told, Hugo 587.                                          | Hohhart, Borre, Borra, els. Gde,                                  |
| Domberren.                                                           | - Offo von, 12:4; 678.<br>- Bertold, Bruder des Vorigen, | n. Kt. Zabern 586.                                                |
| <ul> <li>– bischött, Vögte.</li> </ul>                               | - Bertold, Bruder des Vorgen,                            | - Merbotto von, (1109-1113): 393                                  |
| — s. Stüldingen.                                                     | 1194: 678                                                | Vogt des DomherrnKonrad, 1115.                                    |
| — s. Sulz.                                                           | Herold's Stratburg Douberren.                            | 397.                                                              |
| - s. Tannegg,                                                        | Rerrand s. Hatherstadt, Bischöfe.                        |                                                                   |
| — s. Toul.                                                           | Herrenalte, wirt, OA. Nenen-                             | Schnierlach                                                       |
| - s. Troyes.                                                         | horg                                                     | - Dietrich von, nm 1179: 509.                                     |
| - s. Tuscien.                                                        | Kluster 680.                                             | Hohenberg, Grafen von (Ober-                                      |
| — s. Uttenheim.                                                      | Herrtingen, Hueningen, wart, OA.                         | frauken) 412.                                                     |
| - 1095 : 352.                                                        | Blaubeuren                                               | Hohenburg, els. Gdc, Ottrolt, Kt.                                 |
| - (Laie) 1109; 382.                                                  | - Udalrich von, (1103-1113): 393.                        | Rosheim                                                           |
| - (Straßburger Laie) 1115: 397.                                      | Hersfeld, pr. Kr. gl. N., Rgl.                           | - Kloster 225, 533, 575, 605, 618,                                |
| - (Laie) 1118: 40t.                                                  | Kassel.                                                  | Ähtissin 475.                                                     |
| - (Laje) 1133: 451.                                                  | - Kloster 301.                                           | - Relial (1152-1162); 575.                                        |
| - (Laie) 1135; 454.                                                  | Hertesteim, els. Gde. Berstelt,                          | - Herrad 1183; 613. (1190-1196).                                  |
| - (Geistlicher) 1115 : 508.                                          | Kt. Truchtersheim 524, 660.                              | 687.                                                              |
| <ul><li>prelor (1163—1172): 595.</li></ul>                           | Hessengan, Graf Dodicho 1022;                            |                                                                   |
| - Geistlicher) 1201: 726.                                            | 232.                                                     | bad, Gile, Sexau, BA, Emmen                                       |
| Helidulf s. Strafburg. Rischofe,                                     |                                                          | dingen?)                                                          |
| Helmericus, Helwerieus, s. Lbers-                                    | - s, Strafforg, Domscholaster.                           | - Graf Rugo zn. (913-933): 130                                    |
| heim. Äbte.                                                          | - 1005; 352,                                             | Hohenburgweiter, Wiler, abgeg                                     |
| Helwic s, Buchshof.                                                  | - 1194: 677, 678.                                        | Ort, els. Kt. Rosheim 687.                                        |
| - s. Selz.                                                           | Hezel, Hezelo, Hezelin, s. auch                          | Hohenhart, bad. Gde, Baierlal                                     |
| Helzaha s. Elz.                                                      | Hermann,                                                 | BA. Wiesloch                                                      |
| Hemmo servitor (963 - 291): 186.                                     | Herta I. Vanto                                           | Council non ACC (Atom), 566                                       |
| Harried and Harris (2011 1977); 180.                                 | - S. Davidhara Biochef.                                  | - Konrad von, 1156 (1160); 566.<br>Hohenwart, Orti. im Brenschtal |
| Hengdorf, Hengen (et, bair, BA.                                      | - s. navemerg, pischole,                                 | monenwart, ord. im Brenschtal                                     |
| Schwabach, Bgb. Mittelfranker                                        | - s, Hollan, Projete,                                    | wohl I. Ufer, oberhalb Lützel                                     |
| - Adalbert von, 1115; 412, 413.                                      | - s. Strachurg. Domkûster.                               | liausen 678.                                                      |
| tennerammus *95.                                                     | - Domschulaster.                                         | Hohforst - Hanle Seille, Alt.                                     |
| tenno 1052: 281.                                                     | <ul><li>(Laie) 1100: 382, Derselbe? 1115;</li></ul>      |                                                                   |
| ltephekus. Epfig.                                                    | 397,                                                     | Meurthe-et-Moselle                                                |
| lterbo 1137 : 461.                                                   | preposibis 1198: 702,                                    | Kloster 650, 702.                                                 |
| Herbolzheim, Herbottsheim, had.                                      | Hiddo vocalus episcopus 749; 43,                         |                                                                   |
| BA. Enumendingen 712.                                                | Hilarius hl. 359: 6.                                     | Gdc. Orschweiler, Kt. Schlett                                     |
| Herecha s. Eschan.                                                   | Hildegard s. Slanfer.                                    | stadt.                                                            |

| - Harlmann von, 1200 : 713.                                         | Kloster 285, 412, 466,                                                                | 111 za e h, Hchicha, els. Kt. Habsheim                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| lohwart, Hohenscurth, els. Gde.                                     | Abte:                                                                                 | Grafschaft *11.                                                                            |
| Petersholz, Kt. Weiler 595,                                         | <ul> <li>Adelhoch 1145: 508.</li> </ul>                                               | Imbriagua s. Embrach.                                                                      |
| Holzheim, els. Kt. Geispolsheim<br>397.                             | - Allodus (derselbe wie oben?)<br>1153: 534,                                          | l m h s h e i m, Humudesheim, els. Kt<br>Buchsweiler 28t.                                  |
| lomburg, pr. Gde. Thamsbrück,                                       | - 1196 : 681.                                                                         | Ingelbertus capeltanus 1153; 531.                                                          |
| Kr. Langeusalza, Rgh. Erfurt<br>Kloster 456.                        | Prior<br>= (1131 - 1140): 472.                                                        | Ingelbeim, Inglinheim, hess. Kr<br>Bingen *35, 75, 82, 160, 171, 195                       |
| - s. Hunchurg.                                                      | Hugsweier, Hugesmillare, had.                                                         | lngmarsbeim. Hincyomaresheim                                                               |
| lonnu, Honaucia, Honerugia, bad.                                    | BA. Lahr 130, 138,                                                                    | abgeg. Ort, els. Kt, Oberehnbeim                                                           |
| BA, Kehl 707.<br>Kloster 5, 291, 362, 375, 660, 707.                | Humbert, Arzt 1187: 638.<br>- 1199: 707. Straßburg, Minist,                           | 172.<br>Ingo s. Gemar. presbiter.                                                          |
| - Kircle 651.                                                       | Humbreht, (Strafburger Laie)                                                          | lugolt, Ingoldus.                                                                          |
| l'ropste:                                                           | 1115: 397. 1116: 399.                                                                 | - s. Straßburg. Laie.<br>- *95.                                                            |
| - Hezelin (1047 1065): 291.<br>- Bruno 1102: 363, 375.              | Unmfrid s. Ravenna. Erzbischöfe,<br>Achalm, Grafen und Straßburg.                     | Ingrammus s. Lautenbach.                                                                   |
| - Albert von Schneckenberg 1156                                     | Domberren,                                                                            | Innocenz s. Rom. Papste.                                                                   |
| (1160): 566, 1162: 568.<br>- Albert 1199: 707.                      | <ul> <li>Haliener, Schwestersohn Hugos<br/>von Dettweiler, (913-933); 130.</li> </ul> | Interlaken, schw. Bz. gl. N., Kt.<br>Bern.                                                 |
| Dekan II. 1191: 667.                                                | tlandenesheim s. Hindisheim                                                           | - Kloster 416.                                                                             |
| lonkeim, Honheimvelth, els. Kt.                                     | Handsfeld Hunsfelt, abgeg. Ort.                                                       | St. Johann b. Zabern (- Meyen-                                                             |
| Schiltigheim 493,<br>Lorburg, Hersburg, els. Kl. Au-                | bad. Gde. Eckartsweier, BA.Kehl. Rudolf advocatus de, 1196; 686.                      | heimweiler?), els. Kl. Zabern<br>Kloster 429,                                              |
| dolsheim,                                                           | Huneburg, Homberg, els. Gde.                                                          | St. Johann auf dem Bischofs-                                                               |
| - Schloß 568.                                                       | Dossenheim, Kt. Lützelstein 688.                                                      | berge = Johannisberg, pr. Rhein-                                                           |
| - Walter von, 1133; 450<br>- Cuno von, 1188; 611,                   | - Marschälle von, 657.<br>- Volmar von, 1133: 447, 450.                               | gankr., Rgb. Wiesbaden<br>- Kloster 470.                                                   |
| Iornhack, bair, BA. Zweibrücken,                                    | - Ludwig von, 1194: 678, 1196:                                                        | Johannes, Joannes                                                                          |
| Rgb. Pfalz<br>- Kloster 36t.                                        | 686, † 1197: 688, 690, Bruder<br>B. Konrads II.                                       | - s. Deutsches Reich. Kanzlei.<br>- s. St. Gallen.                                         |
| lugespergas. llausbergen,                                           | - Hugo vov. 1194: 677, Bruder B.                                                      | s. Konstanz. Bischöfe.                                                                     |
| lugo s. Andlau. Vogt.                                               | Konrads II.                                                                           | - s. St. Markus.                                                                           |
| - s. Basel. Bischöfe.<br>- s. Dagsburg. Grafen.                     | Hungar s. Utrecht. Bischöfe.<br>Hupert (Laie) 1109; 382.                              | s. Rom. Papsle.<br>s. Speyer.                                                              |
| - s. Deltweiler.                                                    | Hurningen s. Rerrlingen                                                               | - s. Strafburg. Laien.                                                                     |
| - s. Deutsches Reich, Kanzlei.<br>- s. Egisheim, Grafen.            | 11 artigbeim, Hirtencheim els. Kt.<br>Truchtersheim 707.                              | - s. Surburg.                                                                              |
| s. Elsaß. Grafen,                                                   | - Regenald von, 1147: 521,                                                            | - nuch 991; 192.                                                                           |
| - s. Eschau.                                                        | Hattendorf. Hittendorf, els. Kt.                                                      | - °95:                                                                                     |
| – s. Haslach,<br>– s. Rermolsheim,                                  | Hageman "22t.<br>Hattenheim, Hittenheim, Havin-                                       | Jordanes s. Leberau. Pröpste.<br>Irgesingen, curia, unbek. Örtl.,                          |
| s. Hochfelden,                                                      | heim, els Kt. Benfeld 451, 667.                                                       | 608,                                                                                       |
| - s. Hohenburg. Graf.                                               | presbiteri:                                                                           | lrimfrid (965-991): 184, 411.                                                              |
| – s. Ituneburg.<br>– s, Metz.                                       | - Ludwig 1135; 454.<br>- Heinrich 1135; 454.                                          | Irmgard s. Eschau.<br>— s. Hammerstein.                                                    |
| - s. Mors.                                                          | - Drageboto villicus curie 1135:                                                      | Irslingen, Urselingen, wurt. Gde.                                                          |
| – s. Müllmusen.<br>– s. Neuburg. Äbte.                              | +51,<br>- Piehan der obereu Kapelle Har-                                              | Epfendorf, ОА. Oberndorf<br>— Egelolf von, 1185: 624. 1187:                                |
| s. Neuweiler.                                                       | inug 1191 : 667.                                                                      | 636, 1188: 641.                                                                            |
| - s. St. Quirin.                                                    | Uvelinus 1191: 702,                                                                   | I senburg, els. Gde. u. Kt. Rufach                                                         |
| - s. Rufach.<br>- s. Straßburg. Schultheiß.                         | Hysamnus episcop is 719: 43,<br>Hystehin? 650, 702,                                   | *t1, 2t2.<br>Ita, Ida                                                                      |
| Zoller.                                                             | 117 510 1111 1111 1112,                                                               | - s. Habsburg, Grafen.                                                                     |
| Laie.                                                               |                                                                                       | - s. Lützelburg. Grafen.                                                                   |
| – – Domherren.<br>– s. Tours, Graf.                                 | 1.                                                                                    | Italien 148, 160, 175, *205, 210, 254, 383, 527, 566, 581, 611, 691,                       |
| - s. Tascien, Markgrufen.                                           |                                                                                       | - König Berengar 952: 14t.                                                                 |
| - s, Uttenheim,                                                     | Jakob vocatus abba 749; 43.                                                           | Oberitalien 66.<br>Mittelitalien 312.                                                      |
| - s. Vendenheim,<br>- s. Zellweiler.                                | tehtershausen, Sachs, Koburg,<br>518.                                                 | Ittenweiler, Remeilee, els. Gde.                                                           |
| - °95.                                                              | 1 da », Ita.                                                                          | St. Peter, Kt. Barr                                                                        |
| - 1097 : 355.<br>- Bruder des Domherrn Konrad                       | Jerusalem 253, 256, 274, 349, 358,<br>367.                                            | <ul> <li>Augustinerstift 397, 461, 599.</li> <li>Propst Reinald 1188; 611, 612.</li> </ul> |
| † (1103—1113): 393, 1115: 397,                                      | Jettenburg, Utelenbruggen, wari.                                                      | Jadith, s. Andlau. Abtissin.                                                               |
| - miles, Brader Reinrichs u. Kon-                                   | OA. Tübingen                                                                          | - Gem, Herzog Ottos von Kärnten,                                                           |
| rads, 1154: 542.<br>— (2 Geistliche) (1185—1189): 644.              | - Konrad von, s Straßburg, Dom-<br>berren.                                            | Julian s. römischer Kalser.                                                                |
| - (2 Geistiche) (1185-1189); 644.<br>- 1200; 713.                   | lginsein s Egisteim und Elsen-                                                        | Julian s. romischer Kaiser.<br>Jungingen, würl. OA. Ulm                                    |
| - vadum Hugonis 226.                                                | beim.                                                                                 | - Eberhard von, s. Straßburg. Dom-                                                         |
| Hugshofen, Hugeshoren, Hugenis<br>curtis, Hugonis curia, els. tide. | 111, Yila, Alsa, "10, 56, "350.<br>111 kirch, Hickirchen, Blachirecha,                | herren.<br>Justins, Justinus, s. Lyon, Bischöfe.                                           |
|                                                                     |                                                                                       |                                                                                            |

s. Urgel. Bischöfe. Jutenheim, uebek, Ortt. 266.

## K. C.

Kaiserswerth, pr. Ldkr. n. Rgb. Düsseldorf 305. Cakibudi s. Dagsburg (?). Calixt s. Bom, Parste. Kamba, abgeg. Ort, hess. Kr. Groß-

gerau 236. Canosa, ital. Distr. u. Prov. Chieti

322, 323. Karl s, Frankenreich. s. Lothringen.

s, Mainz, Erzbischöfe. s. Ostfrankisches Reich.

 s. Strafburg, Domolekan,
 s Strafburg, Dompropst, s. Westfranken. Könige.

Karlmann s. Frankenreich, Ko-

Carspach, Caroldesbahe, els. Kt. Altkirch 130, 338. Kärnten, Herzogtum,

Herzôge: Heinrich 984; 180.

Adalbert 1027: 242.
 Otto, Vuter B. Wilhelms I. 259.

Judith, Gem. des Vorigen 259. Konrad, Bruder B. Wilhelms I.

1002: 218. - 259. Berhtolf 1077: 327, s. auch Zah-

ringen. Kassel, pr. Rgb. gl. N. - Kloster St. Maria 540. Castanetum s. Kestenholz.

Kastelberg, els. Gde, Andlau, Kt. Barr 286. Castrum, unbek, Ortl 202.

Ke ba s, Beichenan. Ahte. Ke b1, Keyle, bad, BA, gl. N. 264, Kemnade, brannschw. Kr. Holzminden Kluster 517.

Kerzfeld, Cherzerell, els, Kt. Benfeld 202. presbiler Otto 1135; 454,

Einwolmer: · Heidenrieus 1135; tal

Berengerus 1135: 154. - Widericus, Sohn des Vorigen.

11.65 : 154. Kestenholz, Kestenholts, Casta-netum, els. Kt. Schlettstadt 56. nobiles:

Beginbard 1135; 466. Friedrich 1138: 466. eyle s. Kehl.

Chagenheim s. Kogenheim. Chasterel Werner 1187 : 639. Chera's, Scheer.

Cherzyelt s. Kerzfeld, Chiavenna, ital Distr. u. Prov. Sondrio, Grafschaft 669,

Chitcheim s. Kirchheim, Childebert s. Frankenreich.

Könige, Childerich, Hildericus s. Fran-

kenreich, Könige,

Childulfus s. Metz. Bischöfe. Chinzindorf s. Kinzigderf. Chioggia, ital. Distr. gl.

Prov. Venetien 592, 593, Chininheim s. Kippenheim Chlodulfus s. Metz. Bischöfe. Chlodwig s. Frankeureich, Könige.

Chorcho, Choreka, s. Kork. Chriechesheim s. Griesheim. Christian s. Mainz. Erzbischöfe. Chrodardus comes 762; 46.

Chrodegang s. Metz. Bischöfe. Chrotarius s. Rotharins.

Chur, seliw. Bz, Plessur, Kt Graubünden

Bistum 74. Bischöfe:

Waldo 926: 125. - Hillibold (Wildebahl) vor 973; - 1074; 309.

100 Konrad 1130: 140.

Churgan 125 Kiburg, schw. Bz. Pfäffikon, Kt. Zürich, Graf 715?. elo d'Oro, ital. 6de. Mailand, Prov. gl. N., Kloster 197.

Kiersy = Quierzy, frz. Arr. Luon. Coloniensis s. Rudolf. Dep. Aisne 67. els. Kt. Mal-Kingersheim,

bansen-Nord 736 Kinzheim, Kune, esheim, els. Kt. Schlettstadt '350,

Kinzigdorf, Kinzdorf, Chinzihdorf, aufgegangen in Offenburg, bad. BA. gl. N. 190.

Grafschaft Ch. u. Otenheim 299, Graf Luitfried 1070; 299, Kippenheim, Chipinheim, Kipen heim, bad. B.V. Ettenheim 16, 130.

Pichau Hartmut 1187; 636. Kippenheimweiler 1 .... gisesunilare? bad. IIA. Ettenbeim 130. Kirchheim, Kirricheim, Chilcheim,

Kircheim, Kyrchem, els. Kt. Was-selnbeim \*11, 571. Grafschaft °11, 352.

miles Burchard 1198; 702. Clair vanx, frz. Gde. Ville-la-Ferte, Arr. Barsur-Aube, Dep. Anbe

Abt Bernhard 1147: 512, 517. Clemens s. Rom. Pap-te. Clérieux, frz. Arr. Valence, Dep. Droine

Silvio de, 1151: 526. Klingenmünster, bair, BA. Berg- - s. Maursmünster. zabern, Rgb. Pfalz, Kloster

Abt Stefan (1100-1123): \$10. Monch Konrade 1100-1123): 410.

Abt Majolus 274: 166,

Kagenheim, Chaqenheim, Kagin- - s. Straßburg, Bischöfe.

heim, els. Kt. Benfeld presbiter Wernher 1135; 454. Einwolmer: - 113); Nibelang, Eberlard, Weeil, - s. Tennenbach. Abt,

Konrad &d. Coelestin s. Bom. Papste.

Colmar, Columbaria, els. Kt. gl. N. Pleban Friedrich vor 1185: 623. (1185-1187): 629, gleichzeitig Propst von SI, Thomas in Straßhury.

Burchard von, 1188: 642. Werner von. 1188; 642.

Köln, pr. Rgb, gl. N. 2, 3, 4, 10, 692, 696, Erzbistum 697.

Frzhischöfe: Maternus "4

555, 599, 690

Euphrates (?) 346; 3, 4. Folemar (967-969): 156.

Warin 384; 180. Herehert 1013: 224. Hermann 1050: 279,

- Arnold II, 1153: 535. Remald 1167; 584. Philipp 1187; 633.

- Hruno 1192; 668. - Adolf 1197; 692, 1198; 694, 695, 696.

- Dompropst 536 Compiègne, frz. Arr. gl. N., Dep. Oise 14.

Köndringen, Kanringen, bad. BA. Enunendingen Pleban Burchard 1187; 636.

Königsbrück, els. Gde. Leutenbeim, Kt. Bischweiler Kloster 632.

Konigshofen, Kunegeshoren, Chunneshoren, els. Gde. Straßburg, Kt. West (extra muros) 493. miles Burchard 1132: 445.

Couques, Conches, Concha, frz. Arr. Rhodez, Dep. Aveyron. — Abtei St. Fides 345, 347, 352. Abt Bego \*350.

Konrad s. Bellevaux. s. Bickenbach.

- s. Dumbach, - s Deutsches Reich, Könige,

- s. Ebersheim. Abte. - s. Eichstätt, Bischöfe.

- s. Epfig. - s. Eschau, s. Ettenheim. Äbte.

- s. Hattstatt. - s. Hohenhar - s. Lützel.

- s. Mainz. Erzbischofe. - s. Münster.

- s. Rheinfelden-- s. Rufach, Schultbeiß. Cluny, frz. Arr. Macon, Dep. Saones — s. Schuttern, Äbte. et-Loire \*319, 515, — s. Schwaben, Herzöge. - s. Schwarzach. Abte.

Clusue = Alpenpässe.

Kobleuz, pr. Rgb. gl. N. 124, 710.

s. Speyer. Bischofe.

Siaufer. - - Dompröpste.

- - Domherren. - - bischöfl, Kämmerer,

s, Walburg, Abt, s. Worms, Bischöfe.

| 1095; 352.<br>fidelis B. Ottos 1096; 354.<br>(Laie) 1109; 382. (1109-1115);<br>398. 1115; 399.                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - fidelis B. Ottos 10:16: 351.                                                                                                                                                                      |
| - (Laie) 1109: 382, (1102-1115):                                                                                                                                                                    |
| 398. 1115: 399.                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>miles, Bruder Heinrichs und<br/>Hugos 1154: 512.</li> </ul>                                                                                                                                |
| Hugos 1151: 512.                                                                                                                                                                                    |
| - 1154 - 549                                                                                                                                                                                        |
| Konstantin IX., griechischer Kaiser 1027; 253, 1028; 256 Konstantin ppel*248, *250, 253, 255, 256, 257, 258                                                                                         |
| Kniser 1097 - 953 1098 - 956                                                                                                                                                                        |
| Konglantingnalists esta 352                                                                                                                                                                         |
| ass ase as7 ase                                                                                                                                                                                     |
| 255, 256, 257, 258<br>Konstanz, bad, BA, gl. N., *181,<br>*289, 695, 615.                                                                                                                           |
| 2-5-0 605 615                                                                                                                                                                                       |
| - Bistum 270, 271, 664.                                                                                                                                                                             |
| Bischofe :                                                                                                                                                                                          |
| Bischöfe: — Johann *49.                                                                                                                                                                             |
| - Sidonius 759; 45.                                                                                                                                                                                 |
| - Sidonius 759; 45.<br>- Wolfer 832; 77.                                                                                                                                                            |
| - Salomon (877-878): 100, 101.                                                                                                                                                                      |
| -104.                                                                                                                                                                                               |
| Coming 16 427 - 169                                                                                                                                                                                 |
| — Gaminolf 975 : 168.<br>— Gebhard II. 979 : 171. — *211.                                                                                                                                           |
| - Gebhard II. 979: 174 *211.<br>- Warmann *244.                                                                                                                                                     |
| - Warmann 244                                                                                                                                                                                       |
| - Karl 1071: 302.<br>- Otto 1076: 321.                                                                                                                                                              |
| - Otto 1076: 321.                                                                                                                                                                                   |
| - Udalrich 1121; 416. 1125; 418,                                                                                                                                                                    |
| 419, 1130, 431, 440,                                                                                                                                                                                |
| - Hermann 1187: 636.                                                                                                                                                                                |
| — Diethelm 1199: 704.                                                                                                                                                                               |
| 419, 1130, 434, 440,<br>— Hermann 1187; 636,<br>— Diethelm 1199; 704,<br>Dompropst Thiepald 1078; 332,                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                     |
| Kork, Corkhe, Cordehe, Corcho, Cho-                                                                                                                                                                 |
| reka, bad. BA, Kehl 56, 129, 130,                                                                                                                                                                   |
| s. Strauberg, Discusse,<br>Kork, Corkke, Corche, Cho-<br>rela, bud. BA, Kehl 56, 129, 130,<br>138, *221.<br>Korvei, Nora Corbeia, pr. Gde.<br>Hoxter, Rgb. Minden<br>Abadi 105 138, \$17, \$20, 500 |
| Korvei, Nora Corbeia, pr. Gde.                                                                                                                                                                      |
| Höxter, Rgb. Minden                                                                                                                                                                                 |
| Hoxter, Rgb. Minden — Abtei 105, 136, 517, 529, 699. Crema, ital. Distr. gt. N., Prov.                                                                                                              |
| Crema, ital. Distr. gt. N., Prov.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                     |
| Creuchesheim s. Griesheim.                                                                                                                                                                          |
| Kreuzlingen, schw. Bz. gl. N.,<br>Kt. Thurgau                                                                                                                                                       |
| Kt. Inurgau                                                                                                                                                                                         |
| - Spilal 418.                                                                                                                                                                                       |
| Crimolt s. Grimold.                                                                                                                                                                                 |
| Crisebom, Criseben s. Griesbaum-                                                                                                                                                                    |
| kopf.                                                                                                                                                                                               |
| Kuhbach, Cuobach, had. IIA. Lahr                                                                                                                                                                    |
| 262.                                                                                                                                                                                                |
| Kühlendorf, Kylendorf, els. Kt.<br>Sutz n. W. 617.                                                                                                                                                  |
| Sulz n. W. 617.                                                                                                                                                                                     |
| Cundbert, Bruder Raperts n. Er-<br>lulfs 778; 56,                                                                                                                                                   |
| luifs 778; 56,                                                                                                                                                                                      |
| Kunegesheim s. Kinzheim.                                                                                                                                                                            |
| Kunegeshoven s. Königshofen.                                                                                                                                                                        |
| Kunigunde s. Deutsches Reich.  s. Eschau.  s. Zollern. Cunisbere s. Hohkönigsburg. Cuno, Chôno, s. anch Konrad.                                                                                     |
| - s. Eschau.                                                                                                                                                                                        |
| s. Zollern.                                                                                                                                                                                         |
| Cunisbere s. Hohkönigsburg.                                                                                                                                                                         |
| Cuno, Chôno, s. anch Konrad.                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>s. Dahlenheim.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| — s. Fürdenheim.                                                                                                                                                                                    |
| - s. Haslach, Kustos,                                                                                                                                                                               |
| - s. Horhurg.                                                                                                                                                                                       |
| - s. Pfullingen.                                                                                                                                                                                    |
| - s. Qualzenheim                                                                                                                                                                                    |
| - s. Rheinfelden.                                                                                                                                                                                   |
| - s. Schwaben.                                                                                                                                                                                      |
| - s. Straßbury, Bischöfe,                                                                                                                                                                           |
| Vitztum                                                                                                                                                                                             |
| D                                                                                                                                                                                                   |

- - Burggrafen

s, Worms, Bischöfe,
 comes 1061 : 285.

Leberau, Lebraha, els. Kt. Marfidelis B. Cunos 1119: 403. Gen. major Bernold 1131-1140: 472. der Judintha von Lupstein. - 1133 : 451. Klaster: Kunringen s. Köndringen. Propet Jordanis 1176: 590. Kunzo s. Eichstatt. Bischöfe. Prior Philipp (1131 - 1140): 472. Leiningen, bair. IIA, Frankental, nobach s. Kuhbach. Küttelsheim, Cuzilinesheim, els Rgb. Pfalz Kt. Truchtersheim 541. Grafen: Emicho 1156 (1160): 566. St. Cyrineus s. Altdorf. 1189 : 646. Emich 1198: 695. Lengenberg, Leaglaberg, els, Gde. Hattslatt, Kt. Rufach 642. Lenzburg, sehw, Hz. gl. N., Kt. Anreau Ladenburg, Lobedenbuck, Lobden-Grafun bucz, bad, BA. Maunheim - Rudolf 1133; \$17, \$50. Reginhado von 1156 (1160): 566. Arnold, Sohn des Vorigen 1133: - Grafen von, 1186 : 626. 417, 150. Lambert (zwei verschiedene), mi-Lenzelin 1098; 354, 1097; 355. lites Graf Huges von Egisbeim - s. Haslach, 1089 : 312. Lenzingen s. Dinsheim (?). villiens 1198: 702. Leoboing 228: 56. St. Lambrecht, bair, RA. Neu-Leo s. Hochfelden, Schultheiß. stadt a. H., Rgb, Pfalz - s. Rom. Papste. Abt von, 1196 : 681. s. Wege. Lampertheim, Lamperthem, Low-Leodebertus 728; 33. berteheim, Lambarteim, els. Kt. Schiftigheim 354, 493, 542, 660, Leodofredus s. Elsaß. Herzog. St. Leonhard, els. Gde. Börsch, 727 Kt. Hosbeim - Albert villieus 1202: 728. Kloster 382, 452, Lancelius, Habsburg, Grafen, Landbertus s, Straßburg, Ri-Abte: Megingold 1109: 382. selitife Erho 1134: 452, Langises quilare s. Kippenheim-1153 : 531. weiler. - 1196 : 68L Lantfrid Le Puy, frz. Arr. gl. N., Dep. Haute-Loire s. Reutenburg. - s. Uttenheim. Bischof Adhémar (Aimarus Po-- 774: 56. diensis) (1197-1199): 358. Lanto s. Angsburg. Hischöfe. Lanzenacher, els. Gde. Katzen-Libulfus presbiter 728: 33 Licenzio 778; 56, tal, Kt. Kaysersberg 737. Liebelings s. Dahlenbeim. Lapide, C. de, 1182; 616, Limburg, bair, Gde. Schifferstadt, RA. Speyer, Rgb, Pfalz — Kloster 264, 265. Luubach, Loubach, els. Kt. Worth 494. Laubenheim, Lobiac, els. Gde. Mollkirch, Kt. Rosheim 462, - Abt Stefan (1100-1123); 410. S. auch Klingeumünster, Weißen-Laufen, Loren, schw. Itz. Andel-fingen, Kt. Zürich – Ulrich von, 1202: 728. hurg und Selz. Limersheim, Lumereshen, Le me, sheim, els. Kt. Erstein \*221. Lantenbach, els Kt. Gebweiler Diemar von. 1189: 646. - Cherherrenstift 661, I, In da u. bair. Stadt Propst Heinrich 11:0; 661, 1202; Ähtissin Alberat 144. Llusinda s. Straßburg. St. Ste-Dekan Gerold 11:01: 661, 1202: phan. 725. Linz- und Argengau Stiffsherren, fratres 728. Graf Odalrich (877-878): 109. Rudolf 1120 : 661. Lipsheim, Lintpsteshaim, Lupotes - Albert von l'faffenheim 1190; hen, els. Kt. Geispolsheim 71, -221. - lugrantoms 1150: 661. Lindulf s. Angsburg. Bischöfe. - Priester Heimo, Inhaber der bischöff, Pfründe 11:0; 661. s. Osnabrück. Bischöfe.
 s. Schwaben. Herzöge. Lausnune, schw. Hr. gl. N. Kt. Liutfrid s. Elsaß. Herzöge und Wandt Grafen. - Bistum 506. - s. Ortennu. Grafen. Bischöfe: Graf rov 206: 116. homo libere conditionis, Ge-treuer B. Ottos 1097; 355. - 1077: 326. Amadeus † (11×1-11×6): 628.

- Roger (1181-1186); 628,

Liuthard s. Haslach,

Cuno 1193; 676.

Lure, Lüders, Luten, frz. Arr. gl.

N., Dep. Haule-Saone 111, 162.

Lintold s. Achalm. Grafen. Lutold, Lütold s. Basel. Bischof. Olgar 829: 73. Lintpoteshaim s. Lipsheim s. Gentar, presbiter. - Unitbert 868; 94, 888; 105. Lüttenbach, Latenbach, r. Nibb. des Gießen \*350, 351. Lintward (Geislicher) 1133; 450. Heriger 916: 122. 926: 125. Lobedenburk s. Ladenburg. Hillibert 932: 128. Lutra s. Lure Friedrich 939: 135. (950-954): Lokegazza - Rudolf von, 1183; 616, sein Solm Lutterieus 195 Hugo. Luttbard \*95. Wilhelm 965; 151, 966; 152, Lobine & Lankenbeim. Luttich, belg. Prov. gl. N. 111. (965-968): 153. Lodi, ital, Distr. gl. N., Prov. Mai-Ablei St. Jakob 480. Hatto II. 968; 151. land 561, 567, Rupert 970: 157. Willigis 975: 167, 168, 976: 169. St. Johanneskirche 111. Lombarden, Lombardei \*204, 562. Bischofe: - Notger um 995; 196, 615. 170. 979 : 174. 982 : 177. 983 : 178. 954; 180, 988; \*181, 959; 182, 1002; 217, — \*203, \*201. Lorsch, hess. Kr. Bensheim. - 1192: 668. Kloster 217, 296, 374, 139, 440.
 Hauptkirche 440. nttolf 1095: 352 Lultpertus s. Straßburg, bischöff. Erchenbald (1011-1021): 191. Aribo 1023; 233, 1024; 235, 1025; 237, 1026; 230, 1027; 240, (1024 - 1027); 243, 1027; 244. Alde: Kanzlei Рорро 1017 : 3 Lutzel, els. Kt. Pfirt. Diemo 1130: 440. Kloster 421, 639. - 1027); 243; 1027; 244. Siegfried 1044; 286; 1071; 302; 1073; 308; 1074; 309; 310; 314; 315; 1075; 317; 1076; 318; Adalbert 1717; 400; 1719; 405; 1723; 411; 1725; 422; 423, 424; 425; 426; 1730; 435; 438; 439; 440. Heinrich 1156 (1160); 566, Able: 1192 : 668. Kourad vor 1185: 620, 621, 1185: Lothringen, Latharingien, Teil d. 622. Frankoureichs 82, 85, 86, 87, 88, Weeilo 1187: 631. Lützelburg, lothr. Kt. Pfalzburg. 90. 92. Grafen: Kaiser: - Lothar I. 840; 82. - \*81, \*81, Peter 1127: 429, † 1131: 451, 1143: 498, 1201: 724, 1131: 141, 113, 1136; 456, -\*221, \*576, Nachtrag \*35. Hirmingardis, Gem. des Vorigen. Ita, Gein. des Vorigen 1133; 151, Adalbert H. 1140: 471. 1141: 0.331 1143: 498. † 1201: 724. 183. Lollar II, 859 : 85, 862 : 87, 863 ; Reginald, Sohn der Vorigen, 1133: 451, 1143: 498, (1141-Heinrich 1143; 485, 486, 487. 88, 864; 89, 91, 92, 1144: 505. 1146): 510, 1158; 560, † 1200; Arnold 1160 : 565 Theutberga, Gem. des Vorigen. 862: 87. 865: 92. 714 /201 : 721. Christian 1182: 611. - Karl, Bruder Lothars H. 859; 85. Heinrich, Bruder des Vorigen, 1143: 198, Vogt der Straßburger Konrad 11%6: 625, 1192: 668. 1200 : 710, \*Karl 35. - Herzogium (Landschaft) 121, 225. Herzőge: Kirche. Sunderald \*106. Giselbert 939: 135 Luxenil, frz. Arr. Lure, Dep. - Gottfried (1097-1099): 358. Hante-Saone "Barto 221 Matheus 1147: 519. Kloster 101, 413, - Archimandrit \*49. Lucius s. Rom. Papste. Ald Friedrich 1201: 723. Propst Bezelo 1038: 265. Lüders s. Lüre. Luzern, sehw. Kt. gl. N., Kleriker 588. Propst Ulrich nach 1168: 599. Lndwig s. Basel. Bischöfe. Mailand, ital, Prov. gl. N. 312. - s. Bergheim. Lyon, frz. Dep. Rhone, - Bischof Justus \*6. 567. - s. Frankenreich. Majolus s. Cluny, Abte. - s. Ilnslach. Manegold (913-933): 129. - s. Hüneburg s. Mannolsheim. - s Hottenheim Mangdoldus presbiter (1131- s. Ostfranken. 1136): 460. - s. Pfirt. Mangold s. Dillingen. - s. St. Onirin M. s. Pairis. Able. Manno s. Straßburg. bischöfl. - s. Stanfer. Magenachere 281 Kanzlei. s. Straßburg, Archidiakone, Dom-Magingaoz episcopus 749; 13 s. Straßburg. St. Thomas. Magnebertus s. Straßburg, Biherren und bischöfl, Kauzlei. - Zoller. - Archipresbiler 1135; 451. schöfe. - 1089 : 341. Luitbert s. Mainz, Erzbischöfe, Luitfrid, Graf \*116. Magnus s. Straßburg. Hischofe. Mannolsheim, Meinoltesheim, Me-Magohardus archidiaconos 724 ginoldecheim, els. Kt. Zaberi — s. Kinzigdorf. Grafschaft Luiffridiswilri s. Bruchhansea. 31. Priester Manegold 1146; 511. Mahdolf HELL 151 Rudolf von, 1193: 676. Lullo s. Mainz, Erzhischöfe. Mabren Marhach, els. Gde. Obermorsch-weier, Kl. Winzenheim Lumeresben s, Limersheim Markgraf Olla 1064: 286 Lupfen, würt. Gde. Talheim, OA. Tuttlingen Mainz, metropolis ciritas Magantia-Augustinerstift 725. censium, hess. Kr. gl. N. 6, 73, Bertold von, s. Straßburg. Archi-83, 105, 122, 143, 160, 174, 177, Projeste: Bernhard 1188; 641, 612. diakon. Friedrich 1202: 728. Lupoteshen s, Lipsheim. Lugestein, Lapphenstein, els. Kl. Zabern, presbiteri: Heinrich 1135; 45t. 716. Judinla vor 1119: 103. Sintram 1135; 454. - Cuno, Gem. der Vorigen 1113: Frzhischöfe: Vog1 612.

715: 12. -1.

· 69

Lull 749: 19, (260-262): 17. -

Honifatius non 737; 39, 742; 41. St. Margen, St. Maria, bad. BA.

Freilurg

— Ald des Klosters (1200—1201):
720, 721, 1201: 722.

| St. Markus, els. Gde. Gehersch-<br>weier, Kt. Rufach                                           | Meinhard s. Maursmünster.                                        | Minwersheim, Munfersheim, els.                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| weier, Kt. Rufach<br>— Kloster 280.                                                            | Meinwerk s. Paderborn, Hischofe,<br>Meinsten, sliebs, AH, gl. N  | K1. Hochfelden<br>Kleriker Reinfried von, 1162:568.                                      |
| <ul> <li>Prior Johannes 1050; 280.</li> </ul>                                                  | Meissen, sachs. AH. gl. N.<br>— Bischof Benno 1071; 304.         | Mittelbergheim. Bercheim, els.                                                           |
| Marlenheim, Marlei, els. K1. Was-                                                              | Meistersele, hair. BA. Berg-<br>zabern, Rgh. Pfalz               | Kt. Barr 185.                                                                            |
| selnheim<br>milites :                                                                          | zabern, Rgh. Pfalz<br>- H(einrich) von, 1189: 646.               | Mittelheim, Mitiluheim, abgeg.<br>Ort, els. Kt. Rufach                                   |
| — Gerung 1198 : 702.                                                                           | Meistratzheim, Meisteresheim, els.                               | - Burchard von. 1183; 616,                                                               |
| <ul> <li>Eilward, Bruder des Vorigen,<br/>1198: 702.</li> </ul>                                | Kt. Oberehnbeim  — Burchard von, 1097; 355.                      | Mittelweier, Mittenvilre, els. Kt.<br>Knysersberg 599.                                   |
| Marquard s, Ramstein.                                                                          | Merboto, Merbotten s. Greifen-                                   | Moder, Matra, 1. Nbfl. des Rheins                                                        |
| Marsal, Marsalla, lothr. Kl. Vic 46.<br>Mascha, Mathes                                         | stein. s. Hobbarr.                                               | 226.                                                                                     |
| - Arnold von, s. Straßburg, Dom-                                                               | Merchenseln (?)                                                  | Molshelm, Molleshem, marcia<br>Molleshemero, Molleschin, Molt:-                          |
| herrn.                                                                                         | - Volmar von, (1181-1190): 648.                                  | heimb, els. Kl. gl. N. 68, 129, 130,                                                     |
| Mastricht, niederl. Prov. Lim-                                                                 | Merfeld, Merirelt, abgeg. Ort, bad.                              | 186, 665, 670, 678, 701, 705.                                                            |
| burg 719.  Bischof Amandus um 648: 1, 5, 6.                                                    | BA. Rastati 373.<br>Merseburg, pr. Rgb. gl. N. 529.              | Schullheißen, schlteli:<br>- Otto vor 1191; 665,                                         |
| Maternus s, Köln. Bischöfe.                                                                    | Metfrid (Laie) 1154; 542.                                        | - Wolfhelm 1194; 678,                                                                    |
| Mathes s. Mascha.                                                                              | Metten bach := Mettenbacher Hof,                                 | Otto der Jüngere von, 1198: 702.                                                         |
| Matheus s. Lothringen, Herzöge.  — s. Rom. Kardinäle.                                          | hess. Gdc. Gracfenhausen? 645.                                   | Mommenheim, els. Kt. Brumath                                                             |
| Mathilde s. Andlau. Äldissin.                                                                  | Metz, lothr. Stdtkr. gl. N. 88, 90,<br>135, 212.                 | Mompelgard (Montbéliard), frz.                                                           |
| - s. Tuscien.                                                                                  | - Kloster St. Maria de Campis 616.                               | Arr. gl. N., Dep. Donbs                                                                  |
| Matra s. Moder.                                                                                | — Bistum 90, 117, 586, 665.                                      | <ul> <li>Gräfin Adelheid s. Achalm, Grafen.</li> </ul>                                   |
| Maurind 778; 56.<br>Maursmünster, els. Kt. gl. N.                                              | Bischöfe:  — Childulfus,Chlodolfus(664—666):                     | <ul> <li>Hunfried, Bruder der Vorigen,</li> <li>s. Straßburg, Domherra u. Ra-</li> </ul> |
| - St. Martinskirche 463.                                                                       | 25, um 666; 26.                                                  | venna, Erzbischof.                                                                       |
| - causidious Reinher 1147: 521.                                                                | - Chrodegang 749; 43. 757; 44.                                   | Montorio, ital. Distr. Orvieto,                                                          |
| 1155: 547.                                                                                     | (760) - 762; 17 52.                                              | Prov. Perugia                                                                            |
| Kloster 189, 473, 498, 510, 547, 578, 586, 608.                                                | — Adventius 864; 90,<br>— Adalbero vor 959; 144.                 | - Graf Rainer 1191: 664.<br>Mors, Hugo 1199: 707. Straßh,                                |
| Able:                                                                                          | - Hermann 1076 : 320.                                            | Minist.                                                                                  |
| - Adelo um 1120; 406.                                                                          | - Stephan 1127: 429. 1147: 519.                                  | Mor-chweier, Morsuuillare =                                                              |
| — Meinhard 1133: 450. 1137: 463.<br>1138: 466. 1143: 496, 497, 498.                            | 1162: 568, 576.  — Theoderich 1163: 578. (1168):                 | Obermorschweier, els, Kt. Win-<br>zenheim 130, 641.                                      |
| (1141-1146): 510.                                                                              | 586, 1179: 597, Nachtr. 578.                                     | Pfarrgenossen 641.                                                                       |
| - Anshelm 1116: 511. 1117 (pre-                                                                | - Bertram 1192: 668, 1200: 709.                                  | Mortenau s. Ortenau.                                                                     |
| positus!): 521.<br>- Konrad 1155: 547.                                                         | - Vogt Graf Hugo (von Dagsburg)<br>(1168): 586.                  |                                                                                          |
| - Reinhard vor 1181: 608.                                                                      | Meurine. Murtha, r. Nhfl. der                                    | Dep. Vesges<br>— Altei 180, 395, 608.                                                    |
| <ul><li>Werner 1166; 510. (1168); 586.</li></ul>                                               | Mosel 26.                                                        | Äbte:                                                                                    |
| 1181: 608.                                                                                     | Meyenheimswiler, ursprang-<br>licher Name für St. Johann bei     | - Milo vor 1181; 608.                                                                    |
| - 1196; 681.<br>Priores:                                                                       | Zabern. S. d. (oder gleich Eges-                                 | - Heinrich 1181: 608.                                                                    |
| - 1143: 496, 497.                                                                              | heimweiler, abgeg. Ort hei St.                                   | Mülilhofen, Mulnharen, bair. IIA.<br>Bergzabera, Rgb. Pfalz 545.                         |
| <ul> <li>Berthold 1147: 521.</li> </ul>                                                        | Johann ?1 429.                                                   | Mulcey, Milcei, Milzeche, lothr. Kt.                                                     |
| — Erbo 1181: 608.<br>Kellermeister, cellerarius                                                | Michaelshühls, Straßburg, Ort-<br>lichk.                         | Dieuze 171, 665, 670.                                                                    |
| - Rudgerius 1181; 608.                                                                         | Michelbuch, Michilenbach, bad.                                   | Mülhausen, Mulenhusen, Mulin-<br>husin, els. Kl. gl. N. *221, 626.                       |
| - Monch Walter, Sohn Guntrams,                                                                 | BA. Rastatt                                                      | - Hugo von, 1187 : 639.                                                                  |
| 1148; 523.                                                                                     | — castrum 372, 373.                                              | Mulnhoven s, Mühlhafen,                                                                  |
| <ul> <li>Vogt Otto von Geroldseck 1143;</li> <li>498, 1147; 521, 1155; 547, (1168);</li> </ul> | Michel*berg, Klosler bei Bam-<br>berg                            | Mulych, Otto 1198: 702,<br>Mundevelt s. Minfeld.                                         |
| 586.                                                                                           | - Monch Rimundus 1190; 662, Abl                                  | Munichebere s. Michelsberg.                                                              |
| Maximinus s. Straßburg. Bi-                                                                    | von Ebersheim,                                                   | Munilslaht silva, unbek. Ortl.                                                           |
| schöfe.<br>St. Maxlmin s. Trier.                                                               | Michelstadt, hess. Kr. Erbach<br>- Zelle 391.                    | Manchhof - com Rummaldir, els.                                                           |
| Meaux, frz, Arr. gl. N., Dep. Seine-                                                           | Mietersheim, Mutherisheim, had.                                  | Gde, Still, Kt, Molsheim 65.                                                             |
| el-Marne                                                                                       | BA. Lahr 46.                                                     | Münster, pr. Rgb. gl. N.                                                                 |
| - Bischof Hildegar 859; 85.                                                                    | Mictesheim, Matenshein, els. Kt.                                 | Bischof 1192: 668.                                                                       |
| Meerssen, niederl. Prov. Lim-<br>burg 97.                                                      | - Aushelm von, 1188: 611.                                        | Münster, els. Kl. gl. N. — advocatia vallis s. Gregorii 1197 :                           |
| Meginburga, Hörige Cunos von                                                                   | Milcei s. Mulcey.                                                | 690.                                                                                     |
| Lupstein 1119; 403.<br>Megingold s. St. Leonhard.                                              | Milo s. Moyenmoutier.<br>Miltenvanc 284.                         | - Kloster St, Gregorien 24, 38.<br>Äbte:                                                 |
| Megingoz 1156 (1160): 566.                                                                     | Minfeld, Munderelt, bair. BA. Ger-                               | - Agoldus 16.                                                                            |
| Meginhard s. Sponheim-                                                                         | mersbeim, Rgb. Pfalz 6s1.                                        | - Remigius *55.                                                                          |
| Mehifridus presbiter (1131—                                                                    | Minrewilre, abgeg. Orl. els. Gde.<br>Ammerschweier, Kt. Kaysers- | - Restwinus 769: 55 Rachio 773: 59. Dann Bischof                                         |
| Melenheim, els. Kt. Ensisheim                                                                  | berg                                                             | von Straßburg.                                                                           |
| 202, 737.                                                                                      | - Kapelle 623, 629, 630.                                         | - Gottfried 831: 74.                                                                     |
|                                                                                                | Ct 01                                                            |                                                                                          |

Wentzeke, Regesten der Bischöfe von Straßburg.

52

Heinrich 1187: 631. Munzingen, Munzinga, bad. IIA. -Freiburg \*221. (cicarius -

Murbach. Maurobaccus, (cicarius peregrinorum), els. Kt. Geliweiler Kloster 33, 40, 43, 172, 234, 237, CAL7.

Abt Kourad 1178: 599.

Derselbe? vor 1185; 623. (1185) 1187): 629.

Muri, schw. Bz. gl. N., Kt. Aarau — Abtei 235, 250, 251, Nachtr. 245. Martha s. Meurthe. Muselinus, Bruderssohn Barch

ards von Kirchbeim 1198: 702. Mutherisheim s. Miclersheim

Mutzig, Muzzou, Muczeche, Mutzicha, els. Kt. Molsheim 130, 134, 678. Schultheiß 1188: 643.

Albert von. 1156: 557.

rum N. 136, 137,

Kt. Neubreisach 202.

Namur, belg. Prov. gl. N

Naumburg, pr. Kr. gl. N.
Bischof 1077; 323.

Nendung . Neuburg.

Nerstein s. Nierstein.

dorf, Kt. Hagenau

- Udalrich 1145 : 508. -- 724.

Herembrecht 1187: 636.

Nendang (1155-1156); 558, 1156, 556, 557, 1162; 568,

Hugo (1181-1187); 635, (1185

684, 718, 724,

-1187): 657.

- Gottfried 1194: 677. 1196 : 68L

Gernod 1194: 677.

flugo 1194: 677.

Kloster 169

Yeronimus 1194: 677. Kellermeister, cellerarius,

Rgh, Schwaben 232.

Thin:

730

415

657, 68%.

Priores:

Graf Heinrich 1147: 512.

Nandnuigo cléricus 778; 56.

Nahegan 311

Kirche St. Peter 576. Kloster 337 Ahl 1196 : 681.

Hugo von Hüneburg, Bruder B. Konrads H., anuninistrans abbatiam Novillarensem 1194 : 677. Nibelung s. Kogenbeim. s. Rufach.

Nierstein, Nerstein, bess Kr. Oppenheim

Kirche 490. Niederehnheim, Nidderenehrs

heim, els. Kt. Oberelmheim 595. effern, Nacere aligeg, Ort, els. Kt. Truchtersheim und Venden-

heim 660. Nikolaus s. Rom. Pauste.

Nimburg, Nucesburch, bad. BA.

Graf Berchtold 1187; 636, 1188; 641, 1200; 711, 712, 720. Nonantola, ital. Prov. Modena Kloster 441.

Nonnenweier Nunnescilve, bad. BA. Lahr \*221.

N als Sigle: Herr N., Graf N., cast-Nordalbingien Nordgau s. Elsaß.

Nordhausen, Northus, Northusin, els. Kt. Erstein 117, '218, 252. Nambsheim, Namenesheim, els, Nordoldus 728; 33. Norieum s. Baiern.

Normannen 89. Notgar s. Lüttich. Bischöfe. Nothulten, Hollam, els. Kt. Barr

595 Neckar, r. Nbtl. des Rheins 333. Notker 1035: 262.

Numerianus s. Trier. Erzhischöfe. Neuburg, Niwenlary, Novum cust-Nunnewilre s. Nonnenweier

Nurmberg, bair, BA, gl. N., Rgb. rum, Nuccelhure, els. Gde, Dauen-Mittelfranken 437, 443, 518. Kloster 552, 560, 568, 599, 677. Nu Bdarf. Nutzdorf, Landan, Rgb. Pfalz bair, BA

Bertradis van. (1196-1202): 733. Nytho Straßburg, bischöft.

Kanzlei

٥.

l'eter 1200; 714, 1201; 724, 1202; Oberdorf, abgeg. Ort. els. Gde. u. Kt. Habsheim Kapelle 649.

Oherelinheim, Elicaheim, Ahnheim, 682, 683, 687, 690.

sculletus Burchard 1200: 713. Wolfhelm von, 1153: 531.

Neuburg = Klosterneuburg, öster. Adelhers von, 1188: 640. Burchard von 1189: 707. Bz. H. Tullu, Niederösterreich Oberweier, Oberenzilri, bad. BA.

Nenburg a. D., bair, BA. gl. N. Ra-tatt 373. Odalhardus '95 Odalrich s. Udalrich

Neuenheerse, pr. Kr. Warburg, Rgb, Minden 94, Odenheim, bad, BA, Bruchsal 567. Neuhausen, bess. Kr. Worms Oderateshusen s. Odratzheim.

Odilo s. Baiera. Herzôge. Odinkeim s. Öligheim.

Neuß, pr. Kr. gl. N., Rgb. Dussel-dorf 443, Odratzheim, Uderateshusen, cla. Kt. Wasselnheim 477, Neuweiler, els. Kt. Lützelstein

Offoniswillare s. Schuttern.

Lahr 56. schweiler. Onottesseilere, els,

bronn

Minist. Olswilere s. Orschweier.

Brumath 547.

Opreht 1133; 451.

Kt. Schlettstadt 347. Ortenau, Mortenau, Mortenowa, 46, \*145, 299.

Offweiler, Offeiler, els Kt. Nieder-

Olwisheim, Onolresheim, els. Kt.

Onoltes wilere s. Orschweiler.

Opnenheim, bess. Kr. gl. N. 320.

Orschweier, Olewilere, bad, BA.

Walter von, 1193: 676.

Siggfried von. 1201: 726. Straßb.

Ortlieb s. Basel. Bischof. - s. Rufach.

Osnahrück, pr. Stdtkr. gl. N. Bischöfe: Liudolf (967-969): 156, 972: 160,

Benno II. (1029-1047): 274, vor seiner Erhebung.

Osterholtz \*350. Ostfrankisches Reich (s. nuch Frankenreich und Deutsches Reich) 82, 94, 105.

Könige bezw. Kaiser: Ludwig der Deutsche 849: 74. 856; 83. 868; 94, 873; 96, 97. — \*221, \*576, Nachtr. \*35.

Karl der Dicke (877-878); 101. NNN: 113. - \*111.

Richardis, Gem. des Vorigen, (888-906): 113. Arnulf 888; 104, 891; 107, 895;

\*106. \*109. (Arnold!) °110. °111. °576. Ludwig das Kind 906: 117. 116. "112

stheim, Osten, els. Kt. Kaysersberg oder abgeg. Ort, els. Kt. Sulz

Otto von, 1198: 702. Otto, Sohn des Vorigen, 1198: 702.

Osthofen, Hosthoren, Osthorin, els. Kt. Truchtersheim 570, 707. Otbert s. Straßburg. Bischöfe. Otelingen, Adalbert von, (Geist-licher) 1133: 450.

Otenkeln, abgeg. Ort, els. Gde. Straßburg, Kt. West (extra mu-

rost 569. Olgar s. Mainz. Erzbischöfe.

s. Speyer. Bischöfe. berswerth s. Straßburg. Ort-

lichkeiten. Othnand, Diener König Hein-richs IV. 1067; 207.

igheim, Odinkeim, bad, BA. Rastatt 373. Ottenheim, Otenheim, bad. BA. Lahr \*221, 299.

terberg, bair. BA. Kaisers-lautern, Rgb, Pfalz. Kloster 505.

Otte s. Altdorf, Abte. - s, Bamberg, Bischof.

- s. Bruehkirchen. - s. Deutsches Reich. Könige.

Digwide Google

|                                                                                                                                                   | Ottrott—Kavenna.                                                                                                                                                                        | . 409                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - s, Fačuza, Bischof.                                                                                                                             | Petra perforata, wohl - Pierre                                                                                                                                                          | richsheim, ets. KI, Eusisheim *221,                                                                                                                                                        |
| - s. Gerold-eck.                                                                                                                                  | percee (Langstein), frz. Gde, Al-                                                                                                                                                       | 730.                                                                                                                                                                                       |
| — s. Hashich.                                                                                                                                     | larmont, Kt. Baccarat                                                                                                                                                                   | Pustertal = oberes Tal der Drau,                                                                                                                                                           |
| — s. Hermolsheim.                                                                                                                                 | - Konrad von, 1137; 162.                                                                                                                                                                | r. Nbfl. der Donau 344,                                                                                                                                                                    |
| — s. Mähren.<br>— s. Manrsmünster.                                                                                                                | Petrus s. Peter,                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| s. Molsheim.                                                                                                                                      | Pfaffenheim, Phaphinheim, cls.<br>Kt. Rufach                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| s. Mulych,                                                                                                                                        | - Schullheiß Werner 1188: 612.                                                                                                                                                          | Q.                                                                                                                                                                                         |
| s. Ostheim.                                                                                                                                       | - Reinbold von, 1188: 612.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |
| — s. St. Pilt.                                                                                                                                    | - Albert von, s, Lautenbach.                                                                                                                                                            | Qualzenheim, Quaernheim, Quaz-                                                                                                                                                             |
| - s. Poiton.                                                                                                                                      | Pfaffenhofen, Phaffenhoren, els.                                                                                                                                                        | zenheim, els. Kt. Truchtersheim                                                                                                                                                            |
| s. Puer.                                                                                                                                          | Kt. Buchsweiler 226.                                                                                                                                                                    | - Cuno von, 1147 : 521, 1148 : 523,                                                                                                                                                        |
| - s. Hegensburg.                                                                                                                                  | Pfaffers, Fararias, schw. Br. Sar-                                                                                                                                                      | 1155; 547, Vogt von St. Peter                                                                                                                                                              |
| - s. Selz.<br>- s. Speyer. Bischöfe.                                                                                                              | gans, Kt. St. Gallen                                                                                                                                                                    | in Straßburg.                                                                                                                                                                              |
| - s. Staufer.                                                                                                                                     | - Kloster 40, 74, 211, *227.<br>Pfirt, els. Kt. gl. N.                                                                                                                                  | Quedlinburg, pr. Kr. Aschers-<br>leben 137, 144, 164, 165.                                                                                                                                 |
| s, Straßburg. Bichöfe.                                                                                                                            | Grafen:                                                                                                                                                                                 | Quentowico s. Etaples.                                                                                                                                                                     |
| Domlierren.                                                                                                                                       | - Ludwig cor 1185; 623, 1187; 631.                                                                                                                                                      | Quibilisheime s. Wibolsheim.                                                                                                                                                               |
| Schultbeiß,                                                                                                                                       | - Ulrich 1197: 689, 690,                                                                                                                                                                | St. Quirin, loth, Kr. Lörchingen                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Herzog und Königshote 996: 197.</li> </ul>                                                                                               | Pforzheim, Porzheim, bad, BA                                                                                                                                                            | 608,                                                                                                                                                                                       |
| - 1089; 344.                                                                                                                                      | gl. N. 331.                                                                                                                                                                             | - villicus Gerhard 1181: 698.                                                                                                                                                              |
| de Argentina 1135; 454.                                                                                                                           | Pfullingen, Phottingin, wart. OA.                                                                                                                                                       | Schöffen, scabiones                                                                                                                                                                        |
| 1194: 678.                                                                                                                                        | Heutlingen                                                                                                                                                                              | - Hertwie 1181; 608,                                                                                                                                                                       |
| Ottrott, Ottenrule, els. Kl. Hos-                                                                                                                 | — Сипо von, 1137 : 162,                                                                                                                                                                 | Heinbold 1181; 608.                                                                                                                                                                        |
| helm 281.                                                                                                                                         | Philipp & Dentschrs Reich.                                                                                                                                                              | Förster, forstarii                                                                                                                                                                         |
| Onchtingen s. Uttingen.                                                                                                                           | - s. Leberau.                                                                                                                                                                           | - Waltfrid 1181: 608,<br>Albero 1181: 698,                                                                                                                                                 |
| Owenheim s. Auenheim.<br>Ozo 1035: 262.                                                                                                           | - s. Rom.<br>- s. Schwaben.                                                                                                                                                             | Einwohner, villani                                                                                                                                                                         |
| O Z O 103.1; 202.                                                                                                                                 | Ph— s. Pf.—.                                                                                                                                                                            | tint: Ludwig, Hertwic, Benze-                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                   | Piacenza, ital, Prov. gl. N.                                                                                                                                                            | lin, Bernard 608.                                                                                                                                                                          |
| _                                                                                                                                                 | - Bistuni 66.                                                                                                                                                                           | Kloster                                                                                                                                                                                    |
| P.                                                                                                                                                | - Vertrag von. 1181: 615.                                                                                                                                                               | - Propst Hugo 1181: 608                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                   | Pictavia s, l'oitou.                                                                                                                                                                    | - Vogt, advocatus Waltram 1181:                                                                                                                                                            |
| Paderborn, pr. Kr. gl. N.<br>Bischöfe:                                                                                                            | Pictavia s. Poitou.<br>St. Pitt, S. Ypolitus, cls. Kt. Rap-<br>poltsweiler                                                                                                              | GUS.                                                                                                                                                                                       |
| - Folemar 983: 178.                                                                                                                               | - presbiter Otto (1131-1140): 472.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |
| - Rothar 983: 178.                                                                                                                                | Pippin s. Frankenreich. Könige.                                                                                                                                                         | _                                                                                                                                                                                          |
| - Meinwerk 1022: 232.                                                                                                                             | Pisa, ilal. Prov. gl. N. 585.                                                                                                                                                           | R.                                                                                                                                                                                         |
| Pairis, els. Gde. Urbeis, Kt. Schnier-                                                                                                            | — Erzbischof (1097—1099): 358.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |
| lach                                                                                                                                              | Pleanungovillare s. Bliensch-                                                                                                                                                           | Rachia s. Münster. Abte.                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>Cisterzienserabtei 598, 599, 624,<br/>631, 737.</li> </ul>                                                                               | weiler.                                                                                                                                                                                 | s. Straßburg, Bischöfe.                                                                                                                                                                    |
| Abte:                                                                                                                                             | Plenkingus 1191: 677.<br>Plobsheim, Blabalsaime, Platpates-                                                                                                                             | Hadeboto s. Habsburg. Grafen.                                                                                                                                                              |
| - Werner (Wecelo) 1185: 621.                                                                                                                      | haim, Blapatesheim, els, Kt. Gris-                                                                                                                                                      | Raderaunus, Großneffe B. He-<br>mights', 778: 56.                                                                                                                                          |
| 1187: 631.                                                                                                                                        | polsheim 56, 71, 252.                                                                                                                                                                   | Raimund s. Arles. Erzbischof.                                                                                                                                                              |
| - M. (1200-1201): 720, 721.                                                                                                                       | Poitou, Pictoria, Grafschaft                                                                                                                                                            | Ruiner s. Allonis Villare.                                                                                                                                                                 |
| Puphinis naida → Pfaffenlappen-                                                                                                                   | - Graf Otto 1198: 695, 696, s.                                                                                                                                                          | s. Montorio.                                                                                                                                                                               |
| fels bei Oberhaslach, els. Kt.                                                                                                                    | Dentsches Reich. König Otto IV.                                                                                                                                                         | Rammelsberg, Ramesperch, Örll.,                                                                                                                                                            |
| Molsheim? 65.                                                                                                                                     | Polsenhelm s. Bolsenheim.                                                                                                                                                               | els, Kt. Maursmünster 702.                                                                                                                                                                 |
| Paris, frz. Dep. Seine 17.                                                                                                                        | Pomposa, ital. Distr. Comucchio,                                                                                                                                                        | Hamslein, Hamestein, bad. Gde.                                                                                                                                                             |
| Paschalis s. Rom. Papste.                                                                                                                         | Prov. Ferrara                                                                                                                                                                           | Katholisch Tennenbronn, BA.                                                                                                                                                                |
| Passau, bair. Rgb. Niederbaiern                                                                                                                   | - Kloster St. Maria 396.                                                                                                                                                                | Triberg                                                                                                                                                                                    |
| - Bischof Altmann 1074: 321.                                                                                                                      | Poppo s. Lorsch, Abte.                                                                                                                                                                  | - Marquard von, 1187: 636.                                                                                                                                                                 |
| Pavia, ital. Prov. gl. N. 197, 224,                                                                                                               | - s. Stablo. Able.                                                                                                                                                                      | Ramung 1156 (1160): 566,                                                                                                                                                                   |
| 56t. 565.<br>Perminius s. Heichenau. Äbte.                                                                                                        | Porta, Rüdiger de 1194: 677.<br>Porzheim s. Pforzheim.                                                                                                                                  | Rapert s. Schönenwerth.<br>Rapoto 1133: 451,                                                                                                                                               |
| Peter s. Egishelm.                                                                                                                                | Prag, Ilplstdt. von ttöhnien                                                                                                                                                            | - 1194: 677.                                                                                                                                                                               |
| - s. Lützelburg, Grafen.                                                                                                                          | - Bischof Dethmar 976; 169.                                                                                                                                                             | Rappoltsteln, els. 6de. u. Kt.                                                                                                                                                             |
| - s. Neuburg, Able.                                                                                                                               | Praneste, Kardinalbischof Wil-                                                                                                                                                          | Happoltsweiler 336.                                                                                                                                                                        |
| - s. Straßburg. Domherren.                                                                                                                        | helm s. Rom, Kardināle,                                                                                                                                                                 | Rappolisweller, els. Kt. gl. N.                                                                                                                                                            |
| - s. Rom. Kardinäle.                                                                                                                              | Prufening = Großprüfening, bair.                                                                                                                                                        | 599.                                                                                                                                                                                       |
| - Eremit 1096 : 358.                                                                                                                              | BA. Stadtamhof, Rgb. Oberpfalz.                                                                                                                                                         | Rashinfridus, Gem. der Hari-                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                   | - Benediktinerabtei 13, 443,                                                                                                                                                            | landa 778: 56,                                                                                                                                                                             |
| magisler (1181-1190); 649.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         | Ratburg, unbek. Orl 116, 118.                                                                                                                                                              |
| magisler (1181—1190); 649.<br>St. Peter, bad. BA. Freiburg                                                                                        | Prum, pr. Kr. gl. N., Rgb. Trier                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |
| - Abl (1200-1201): 720, 721, 1201:                                                                                                                | Prüm, pr. Kr. gl. N., Rgb. Trier<br>— Abt von, 1192: 668.                                                                                                                               | Ratien, schw. Landschaft 71.                                                                                                                                                               |
| - Abl (1200-1201): 720, 721, 1201: 722.                                                                                                           | Prům, pr. Kr. gl. N., Bgb. Trier<br>— Abt von, 1192: 668.<br>Průsca s. Breusch,                                                                                                         | Ratien, schw. Landschaft 74.<br>Ratold s. Soissons, Bischefe.                                                                                                                              |
| — Abl (1200—1201): 720, 721, 1201:<br>722.<br>Peterlingen, schw. Bz. gl. N.,                                                                      | Prům, pr. Kr. gl. N., Rgb. Trier<br>— Abt von, 1192; 668.<br>Průsea s. Breusch.<br>Puer, Straßb Minist.;                                                                                | Ratold s. Soissons, Bischöfe.  - s Straßburg, Bischöfe.                                                                                                                                    |
| <ul> <li>Abl (1200-1201): 720, 721, 1201;</li> <li>722.</li> <li>Peterlingen, schw. Bz. gl. N.,<br/>Kt. Wandt</li> </ul>                          | Prûm, pr. Kr. gl. N., Bgb. Trier<br>— Abt von, 1192: 668.<br>Prûsea s. Breusch,<br>Puer, Straßb Minist.:<br>— Burchard 1143: 502. 1146: 509.                                            | Ratien, schw. Landschaft 74.<br>Rato Id s. Soissons, Bischöfe.<br>– s. Straßburg. Bischöfe.<br>– s. Verona. Bischöfe.                                                                      |
| <ul> <li>Abl (1200-1201): 720, 721, 1201: 722.</li> <li>Peterlingen, schw. Bz. gl. N., Kt. Waadt</li> <li>Kloster 451.</li> </ul>                 | Pr0m, pr. Kr. gl. N., Rgb. Trier — Abt von, 1192: 668. Prúsea s. Breusch, Puer, Straßt Minist.: — Burchard 1143: 502, 1146: 509, 1147: 521.                                             | Ratien, schw. Landschaft 74. Ratold's Soissons, Bischöfe. — s Straßburg. Bischöfe. — s. Verona. Bischöfe. Raurobacelus = Robache, 1.                                                       |
| 722. Petertingen, schw. Bz. gl. N., Kt. Waadt – Kloster 454. Mönche:                                                                              | Prûm, pr. Kr. gl. N., Bgb. Trier—Abt von, 192: 68<br>Prûsen s. Brensch.<br>Puer, Straffe Minist.;—Burchard 113: 502, 1146: 509,<br>1147: 524.—Otto 198: 702.                            | Hatien, schw. Landschaft 74. Ratold s. Soissons. Bischöfe. — s. Straßburg. Bischöfe. — s. Verona. Bischöfe. Raurobacelus — Robache, 1. Niff. der Meurthe 26.                               |
| <ul> <li>Abl (1200—1201): 720, 721, 1201: 722.</li> <li>Peterlingen, schw. Bz. gl. N., Kt. Waadt</li> <li>Kloster 454.</li> </ul>                 | Pr0 m. pr. Kr. gl. N., Rgb. Trier — Abt von. 1192: 668. Pr0 sea s. Brouselt. Puer. Straßb. Minist.; — Burchard 1133: 502. 1146: 509. 1147: 521. — Otto 1198: 702. — Burchard 1198: 707. | Hattien, schw. Landschaff 71.  Ratold 8. Soissons. Bischöfe. — s. Straßburg. Bischöfe. — s. Verona. Bischöfe. Raurobacclus = Robache, 1. Nist. der Meurthe 20. Ravenna, ilal. Prov. gl. N. |
| — Abl (1200—1201): 720, 724, 1201:<br>722.<br>Peter lingen, schw. Bz. gl. N.,<br>Kt. Waadt<br>— Kloster 451.<br>Mönche:<br>— Gottfried 1135: 454. | Prûm, pr. Kr. gl. N., Bgb. Trier—Abt von, 192: 68<br>Prûsen s. Brensch.<br>Puer, Straffe Minist.;—Burchard 113: 502, 1146: 509,<br>1147: 524.—Otto 198: 702.                            | Hattien, schw. Landschaff 71.  Ratold 8. Soissons. Bischöfe. — s. Straßburg. Bischöfe. — s. Verona. Bischöfe. Raurobacclus = Robache, 1. Nist. der Meurthe 20. Ravenna, ilal. Prov. gl. N. |

Lantfrid von, 1147: 521.

R h e i n, Bhenus, 46, 202, 217, 218, \*221, 226, 325, 333, 400, 401, 415, 425, 539, 691.

Hunfried 1044: 331, s. Straßb. Pfalzuraf, palatinus de Reno, Kon-(888-906): 113. Johann XII. 962: 146. Domherrn. rad 1156 (1160): 566. Walter 1130: 437. Riburg, unbek. Johann XIII, (965-972); 161. Bebdorf, bair. Gde. Mariastein, BA. Eichstätt. Bub. Mittelfran-Konrad villicus de, 1202: 728. Gregor V. 997: 211. (996-999): Rheinau, Rinore, Rinore, Rinore, augir, els. Kl. Benfeld Kloster 5.

- Rudolf von, 1148: 523. 200, 201, 259. Silvester II. 999: 201, 1001: 212. Benediki VIII. 1020: 231, 1023: Rinowa, Riken 561. Regenald s Hürtigheim 233. 1074: 235. Johann X3X. 1927: 241 s. Uttenheim. Regenbull s. Walf. Udalrich von. 1155: 548. Regensburg, bair. BA. gl. N., Bgb. Oberpfalz 107, \*109, 173. Kirche Sl. Emmeran \*109. Rudolf von, 1181: 608, 1183: 616. Leo IX. 1049: 166, 278, 1050: 1188; 611. 279, 280, 1051; 238, — \*238, 215, 260, 312 Alexander II, 1071; 302, (1072 Eberhard, Sohn des Vorigen 1188: 641, 612, 1193: 676. Burggraf Otto 1140: 443. Reggio, ital, Prov. gl. N., Region Emilia 323, 443, Reginalds, Lützelburg. Albert, Bruder des Vorigen, 1188: -1073): 307.-310. Gregor VII. 1973: 642. 1193: 676. Gregor VII. 1973; 388, 1974; 307, 310, 311, 312, 313, 314, 315 1975; 317, 1976; 318, 1977; 322, 323, 325, 1978; 332, 1984; 336, Clemens (HL) 1984; 336, 1985; Anshelm 1196: 686, Vogt der Reginbodo s. Ladenburg Straßburger Kirche. Reginbold s. Speyer. Bischöfe. Rheinfelden, schw. Bz. gl. N., Reginhard s. Straßburg, Bischöfe. Kt. Aargau Graf Cuno (1002-1027): 225 (Laie) 1134: 452. Regingerns \*95, Rudolf s. Deutsches Reich, Kö-Urban II, 1096; 353, (1096-Reginold s. Eichstätt, Bischöfe. 1099); 357 nige. Regisheim, Regenesten, els. Kt. Ensisheim \*221. Paschalis II. Richardis s. Ostfranken. 1106 : Paschalis II. 1106; 369, 378, 1107; 375, 379, 411, 1116; 399, 1118; 401, 402, — 351, 451, 533, Calixt II. 1119; 405, on 1120; Richardus s Benfeld, presbiter. Richenzas, Deutsches Reich Kö-Reichenan, Augia — Kloster im Untersee (Bodensee) nige. 106, 1128; 411, (1122-1124); 412 Richwin s. Straßburg Bischöfe. 70, 78, 160, Able: Riegel, Riegola, bad. BA. Emmen-451 Perminius 727: 38, 728: 31, diugen 46, 712. Honorius II. 1130: 435. — 451. Anaklet II. 1130: 435, 437. — Heddo 727-731: 38. imigundebeim, unbek, 707. Kebn 734: 38. Rimini, ital. Distr. gl. N., Prov. Ruetho (877-878): 100. Forli 582. Innocenz II, 1130: 435, 437, 1131: Alawich 997-1000; 211. Rimundas s. Ebersheim. 441, 443, 1137; 463, 1139; 467, 1143; 497, 498, 499, Eugen II. 1146; 511, 1147; 519, Bern (1024-1027): 313 Ringelstein, Ringilnstein, els. Gde. Oberhaslach, Kt. Molsheim — Anselm von, 1137: 462. Mouche: 40. Alawich 973: 211. 521. (1146-1152): 531. Fälscherwerkstätte 411, 425. Derselbe? 1162: 569. Anastasius IV. 1154: 511. Hadrian IV. 1155: 547, Viktor (IV.) 1160: 565. — Kardinal Oktavian. Ripoldus \*95. Reichersberg, österr, Brll, Ried, Oberösterreich. Rodenbach, bair. BA. Kaisers-lautern, Rgb. Pfalz 645. Propst Gerhol: 1156 -1157: 141. Reims, frz. Arr. gl. N., Dep. Marue Roderich, Graf in Ratien, cor Calixt (III.) 594 - Johannes de Kloster Sl. Bemigios 524. 831 : 74. Struma Bischöfe, Erzbischöfe: Rodesheim s. Rosheim. Paschalis (III.) 1167: 581, 583, Egidins 599: 10. Roduna s. Eschau, Religiose. Roger s. Lansanne, Bischöfe. - 591, 594. Alexander III. 1177: 593, 594, 1179: 597, 598, 599. 1180: 273. Eho 810: 82. Roggenbach, bad. Gde. Wittle-Hinemar nach 850; 85. kofen, IIA. Bonndorf 290. 1181: 601. — 648. Lucius III. 1182: 479, 570, 571, Arnulf 991: 196. Gerbert 995; 196, s. anch Rom - Werner von, † 1187: 636. Rohr, Rore, schw. Br. Aaran, Kt 610, 612, 634. 1183; 616, 1185; 575, 606, 620, 621, 622, 623. ror Papst Silvester II. - Konzil zu, 1119: 405, 411, Reinald s. Ittenweiler, Propst, Grafschaft \*251. 1187: 635. - 617, 618. Beinbolds, Pfaffenheim, Robrbach, Rorbach, bair, BA. Kaiserslauteru, Rgb, Pfalz 645. Urban III. (1185-1187): 629. s. St. Quirin. 1187 : 631, 635. Reinboto 1194: 677. Robrbach, Roraha, r. Nbfl. der Gregor VIII. 1187: 633. Heinfrid s. Minwersheim. Beinhard s. Maursmünster. Clemens III. 1188: 630, 1189: SA1. Beinher s. Fürdenheim Coelestin III. 1193: 676. 1194:  $\begin{array}{c} 211,\ 210,\ 241,\ ^250,\ 307,\ 308,\ 309,\\ 311,\ 312,\ 316,\ 324,\ 336,\ 357,\ 383,\\ 435,\ 467,\ 583,\ 584,\ 597,\ 664,\ 665. \end{array}$ 677. 1195: 679. 1196: 681. s. Maursmünster. Innocenz III. 1198: 693. Reinward 1992: 218 703. 1200: 710. 1201: 716, 717. 719. (1200—1201): 720. 721. 1201: Remedius episcopus 749: 43. Remigius s. Münster. Abte. Römische Kirche 231, 313, 431, s. Straßburg. Bischöfe. 437, 451, 722, 1202: 727, 736, 1204: 735. Remirement, frz. Arr. gl. N., Bömischer Adel 435. 1205 : 732. Dep. Vosges Papste: Urban IV. 1263: 642. Klosler 482, 519. Gregor III, non 737: 39. Formosus \*109, Restwinus s. Münster. Able. Johann \*111. Zacharias 748: 42. Stephan VII. \*126. Bentenburg, Ritanburch, els. Kt. Hadrian I. 22%: 56, - \*49, \*50, Leo VIII, \*149, \*150. Maursmünster

Gregor IV. 0831-832): 76.

92. (458-807): 93.

Benedikt III. (855 - 858); 84.

Nikolaus I. 864; 89, 90, 91, 865;

Kardināle, pāpstliche Legaten;

Wilhelm von Präneste 1124: 415.

Gerard 1125: 426.

805

| - Theodewin von S. Rufina 1142:                                                     | Coloniensis 1202: 728.                                         | Herzōge;                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 473.                                                                                | - camerarius 1202; 728.                                        | - Bernhard 1197: 692.                                                    |
| - Matthaus von Albano 1131: 443.                                                    | Rufach, Roubeaca, Rubiacum, Ru-                                | - Heinrich + 1198: 695, 696,                                             |
| - Peter von Tusculum (1180): 601.                                                   | racha, Rurach, els. Kl. gl. N. 10.                             | Sahsbach s. Sasbach.                                                     |
| ror 1183: 613.                                                                      | *11, 46, 56, 101, 202, 201, 377,                               | Salem, bad. BA. Cherlingen                                               |
| <ul> <li>Kardinalpresbyler Petrus (1180):</li> </ul>                                | 701, 705, 725, 728.                                            | - Ald 1187 : 635.                                                        |
| 601.                                                                                | Einwohnerschaft *476, 616.                                     | Salerno, ital. Prov. gl. N. 76.                                          |
| - Heinrich von Albano 1187: 633.                                                    | Schultheiß, eausidiens                                         | Erzbischof 1198: 693.                                                    |
| 1188: 640.                                                                          | - Kourad 1183: 616.                                            | Salomon s. Konstanz. Bischöfe                                            |
| - Guido von Palestrina 1200: 719.                                                   | Borger:                                                        | S. Salvatore, ital. Prov. Siena                                          |
| Päpstl, Notar: Magister Philipp<br>1200: 716, 719.                                  | - Werner de Speculo 1183; 616.                                 | Kloster 232                                                              |
| Romanen als Volksstamm 10.                                                          | - Theoderich Brüder d. Schultheiß<br>- Algoz Konrad 1183: 616. | Salzburg, österr, Kronland gl. N<br>Erzbischöfe:                         |
| Romansweiler, Homovileir, els.                                                      | - Hugo, Sohn Rudulfs von Lobe-                                 | - Friedrich um 977: 173.                                                 |
| Kt. Wasselnheim                                                                     | gazza, 1183: 616,                                              | - 1027 : 240.                                                            |
| - Pleban Tytheerus (1181-1190):                                                     | - Therricus de Turre 1183: 616.                                | Sanxxo, presbiter (1131-1136).                                           |
| 650, 702.                                                                           | - Nibilune 1                                                   | 460.                                                                     |
| Romanus s. Straßburg, bischöff.                                                     | - Werner   Brüder 1183 : 616.                                  | Saroard s. Armilfsau. Abt.                                               |
| Kanzlei.                                                                            | - Gerard                                                       | Sart, Sordica, türk. Vilaj, Aidir                                        |
| Römische Kaiser:                                                                    | - Gerard Tozzo 1183: 616.                                      | (Kleinasien)                                                             |
| - Julian <u>357 :</u> 4.                                                            | - Ortlieh 11×3; 616.                                           | Konzil von, 343-344: 2. 4.                                               |
| - Vespasian; Münze 10.                                                              | - Friedrich de Wegesode 1183:                                  | Sasbach, Sahsbach, bad. BA                                               |
| Roraha s. Rohrbach.                                                                 | 616.                                                           | Breisach 270, 331.                                                       |
| Rore s. Rohr.                                                                       | - Heinrich Barte 1183: 616.                                    | Savonnieres, frz. Arr. Tours                                             |
| Rosheim, <i>Bodesheim</i> , els. Kt. gl.<br>N. <u>*221</u> , <u>281</u> , 461, 690, | - Burchard von Mitifiaheim 1183:                               | Dep. Indre-et-Loire 85, 86.                                              |
| N. *221, 281, 461, 690,                                                             | 616.                                                           | Scalone 778: 56.                                                         |
| obere Kirche:                                                                       | - miles Dictrich 1196: 686,                                    | Sc. s. Seb.                                                              |
| - Priester Eberhard + 1137: 464.                                                    | alte Kirche 616.                                               | Schaffhnusen, schw. Kt. gl. N                                            |
| Vogt der Kirche: Graf Sigebert<br>1137: 464, s. Werd.                               | Pfarrer, plehanns                                              | Ahtei Allerheiligen 387, *388, 507                                       |
| Roswilare s. Rotweil.                                                               | - Hartung 1183: 616.<br>- Albero 1202: 728.                    | Schaffhausen, Schaffhusen, els<br>Kt. Hochfelden                         |
| totaha s. Rothaine.                                                                 | pagns *11.                                                     | - Folemar von, 1194: 677.                                                |
| Rotenfels, Rotenrelia, bad. BA.                                                     | Vogtei 726,                                                    | Schaffolsbeim, Scephelingesheim                                          |
| Rastalt 372.                                                                        | Kapelle St. Valentin u. St. Maria                              | els, Kl. Schiltigheim *145,                                              |
| Rotenkirchen, abgeg. Ort, els.                                                      | bei, 212                                                       | Scharfenberg                                                             |
| Kt Schillighaim 973                                                                 | Priorat St. Valentin 616, 654, 705.                            | - Bertold von, (1190-1202); 733                                          |
| Rothaine, Rotaha, r. Nhfl. der<br>Breusch 281                                       | Prior Waldericus 1183: 616.                                    | Scharrach, Scarlera, els. Gde                                            |
| Breusch 281.                                                                        | San Rufina s. Rom. Kardinale.                                  | Scharrachbergheim, Kl. Wasseln                                           |
| tothar s. l'aderborn, Bischofe,                                                     | Rüggisherg, schw. Bz. Seftigen,                                | heim                                                                     |
| Rothardus comes 749: 43                                                             | Kt. Bern                                                       | - Ulrich von, 1194: 678.                                                 |
| totharius, Graf cor 831; 74.                                                        | Klosler <u>*319</u> , 515.                                     | Schauenburg, bad, Gde. Gais                                              |
| Rothenburg, Rotenburg, bair. BA.                                                    | Rummaldi, casa s. Münchhof.                                    | buch. BA. Oberkirch                                                      |
| gl. N., Rgb. Mittelfranken<br>Konrad von, s. Staufer,                               | Ruochesheim s. Rüschheim.                                      | - tita von, 1198; 735, ihr Gem                                           |
| totmundus 778; 56.                                                                  | Ruofi clerici, curia, unbek, Ortl.                             | Herzog Welf.                                                             |
| Rotweil, Raswilare, Rotenwill, bad.                                                 | Ruotho s. Reichenau. Abte.                                     | Scheer, Seere s. Gießen.                                                 |
| BA. Breisach 46,                                                                    | Rupert s. Ebersheim Abt.                                       | Scherweiler, Sceranulare, Scera                                          |
| - Bernhard von, (1163-1179): 577,                                                   | - s. Mainz, Erzlüschöfe.                                       | wilre, Scherweillere, els. Kt. Schlett                                   |
| 595, Oheim Anibels von Audlau.                                                      |                                                                | stadt 226, 293, 402, 613.<br>Scherzheim, Shertesheim, bad. BA            |
| Roub-, Rub- s. Ruf                                                                  | Ort auf der Stelle des lient.                                  | Kehl 541.                                                                |
| Rudegerns, Rüdiger, Rudgerius                                                       | Rüstenhart, els. Kt. Ensish im                                 | Scherzligen, Scartilinga, schw                                           |
| s, Eschau.                                                                          | 267.                                                           | Bz, Thun, Kt. Bern 46.                                                   |
| – s. Maursmünster.                                                                  | Rust, Rustum, bad. BA. Ettenheim                               | Schiltigheim, Scillenkeim, Schil                                         |
| s. Porta.                                                                           | 16.                                                            | tencheim = Boteburn, els. Kt. gi                                         |
| s. Volgelsheim.                                                                     | Kirche St. Peter 46.                                           | N, *221, 273, 493.                                                       |
| - Sohn Symons 1194: 678.                                                            | Rustenns s. St. Blasien. Abt.                                  |                                                                          |
| Rudolf s. Achalm. Grafen.                                                           | Ruthard s. Straßburg. Bischöfe.                                | Schlettstadt, Slezestut, Slezestut, Slezestut, Slezistut, els. Kt. gl. N |
| - s. Deutsches Reich. Könige.                                                       | Graf *21.                                                      | *51, 316, 348, 349, *350, 351, 352                                       |
| - s. Ehersheim. Äbte.<br>- s. Hundsfeld.                                            | Ruthenheim, mbek. 595.                                         | 690.                                                                     |
| – s. Lantenhach.                                                                    | Rutlieb's Egisheim.                                            | - Schultheiß Dietmar 1200: 713.                                          |
| - s. Lenzburg,                                                                      |                                                                | - Pfarrkirche 317.                                                       |
| - s. Mānnolsbeim.                                                                   |                                                                |                                                                          |
| - s. Rheinnu.                                                                       |                                                                | 335, 345, 346, 347, 348, 349, 2350                                       |
| - s. Rheinfelden.                                                                   | S,                                                             | 335, 346, 346, 347, 348, 349, 536<br>352, 533, 713.                      |
| - s. Rufach,                                                                        |                                                                | Propst 623,                                                              |
| - s, Siebeneichen.                                                                  | Saarbrücken, pr. Rgh. Trier                                    | Schluchsee, bad. BA. St. Bla                                             |
| - s. Sindelsberg.                                                                   | - Graf Simon (1116-1152): 531,                                 | sien 420.                                                                |
| - s. Straßburg. Bischöfe.                                                           | 532.                                                           | Schneckenherg, schw. Br. Aar                                             |
|                                                                                     |                                                                | have Pt t and                                                            |
| - Vogte.                                                                            | Saarworden, els. Kt. Saarunion                                 | burg, Kt. Aargan                                                         |
|                                                                                     | Graf 1200: 709. Sachsen                                        | - Albert von, s. Honau, Kanoniker<br>u. Straßburg, Domkapitel            |

| Scholastica, Nichte B. Remi-                                            | desheim, els. Kt. Hochfelden 531,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Domkspitel 683,                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| gius' von Strafburg 278; 56.                                            | 511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Propst Hermann vac 1917: 276                        |
| Schönenwerth. Werith, schw. Bz.                                         | Schwyz, schw. Kt. gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Bistum, Speyerer Kirche 25, 314,                    |
| Olten-Gösgen, Kt. Solotlurn 56.                                         | - Bürger von, 1143; 488.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 372, 373, 489, 733.                                   |
| - Bischaf Rapert ror 77%: 56,                                           | Sebenico, Seben, österr. Bzh. gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bischöfe:                                             |
| Schopfheim = Niederschopf-                                              | N., Dalmatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Dragobudas 664—666; 25.                             |
| beim, bad, BA, Lahr 46.                                                 | Bischof Allinus nov 277 : 173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Olgar 970: 158,                                     |
| Schotten, Scoti "14, "68,                                               | Seligenstadt, hess. Kr. Offen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Balderich 970: 158,                                 |
| Schottland, Scotia, "10, "14.                                           | bach <u>233</u> , <u>239</u> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Reginbold 1038; 205.                                |
| Schrötingen, Scrotinge, abgeg,                                          | Selz, Salsensis-, els. Kt. gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Konrad 1059; 281, 1074; 311.                        |
| Ort, els. Kt. Kaysersberg 599.                                          | Kloster 198, 468, 469, 490, 491,<br>578,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Johann I. 1022; 359, 1100; 360,                     |
| Schutlern, Offoniswillare, bad, BA,<br>Labr                             | Able:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361, 1102; 373,                                       |
| Kloster *12, 149, 167, 188, 545, 546,                                   | - Stefan (1100 - 1123): 410.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Brano (1116- 1118): 415.                            |
| Nachtr. *12.                                                            | - Otto 1138; 466,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Siegfried 1131: 443, 1140: 471.                     |
| Hochattar 5t5,                                                          | - Walter 1143; 480,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Gunther 1152: 530. (1146-1152):                     |
| Seitenkapellen 516.                                                     | - Helwich 11:0: 659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 531, 532, 1154: 541, (1181-                           |
| - Ald Konrad 1145; 508, 1196;                                           | 1196; 681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11%G): 62%.                                           |
| 64%                                                                     | Munze 489,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Offo 1192: 668, 1196: 683, 1198:                    |
| Schwaben, Sueria,                                                       | Sens, frz. Arr. gl. N., Dep. Yonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 693.                                                  |
| Landschaft 133,                                                         | - Erzbischof Wenilo 859; 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spiez, Species, Spietz, schw. Bz.                     |
| Herzoglum 669,                                                          | Serena, S. Maria de, ital. Distr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niedersimmental, Kt. Bern *11.                        |
| Einwohner 23a.                                                          | Volterra, Prov. Pisa, Kloster asa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46.                                                   |
| Herzöge:                                                                | Sidonius s, Kanstanz, Bischöfe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spira s. Speyer                                       |
| — Cama 984: 180.<br>— Hermann 1002: <u>217.</u> <u>218.</u> <u>219.</u> | - Rodolf camerarius 1180; 646.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gozbert de, 1201: 726.                                |
| 1mi3; 220, - 122[,                                                      | Sigfried s. Andolsheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spouhelm, pr. Kr. Krenznach,<br>Rheimprovinz          |
| - Friedrich L (1082 - 1081): 335.                                       | steg i Fred s. Annoishein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Klosterkirche 122                                     |
| 1089; 341. (1086 1094); 315.                                            | - s. Offweiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Ald Bernhelm 1125: 123.                             |
| 1094: 347, 1095: 352, 1096: 353.                                        | - s. Spever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Graf Meginhard 1125: 423, 424,                        |
| ror 1008; 356 2350.                                                     | - vir militaris 1070 299.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stadelhofen - Staden?, bad.                           |
| - Friedrich II. (1109-1113): 38CL                                       | - villiens 1187: 639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BA. Oberkirch *145, 541,                              |
| 1115; 397, 1117; 400, 1125; 425,                                        | Sigehert s. Werd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stanfer, schwäbisches Geschlecht                      |
| 436, (1130 - 1131): 442, 1131:                                          | Sigelecto's Thannhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 335, 136, 111.                                        |
| 443, 1136; 458, 1143; 490, — 451,<br>2350, S. Straßburg, St. Thomas,    | Sigmar s. Ebersheim. Abte und<br>Prior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Friedrich von Büren† (1082-                         |
| - Friedrich III. 1148: 523. s. Deut-                                    | Sigmund 1148: 523.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Hildegard, Gem. des Vorigen,                        |
| sches Reich: Friedrich L and                                            | Silvester s. Hom. Panste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (1982-1984): 335, 1094: 346, 347,                     |
| Elsaß.                                                                  | Simon s. Saarbrücken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | † 1095; 348, 352, - *350.                             |
| <ul><li>Friedrich V. 1181: 695, 696.</li></ul>                          | s. Straffburg. Laien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Olto ) (s. Straßburg, lti-                            |
|                                                                         | Sindelsberg, ets. 6de. und Kt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | acht6a                                                |
| 695, s. Deutsches Reich.                                                | Manrsmünster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Friedrich I. 5 s. Schwalen.                         |
| Hartmann de Suevia (1957 -<br>1959): 358.                               | Kloster 520, 523, 559,<br>— Bertha, magistra et ancilla au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herzôge.                                              |
| Schwabhausen, Snabhasen, abgeg.                                         | cillarum um 1120: 496.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Ludwig E 1089; 311. 1094;                           |
| Ort, lad. BA. Offenlurg *145.                                           | - Prior Rudolf 1117 : 521.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 347, 1095; 352.                                       |
| Schwarzenberg, wart OA Fren-                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Waller   Dots: 341, 1094;                           |
| denstadt                                                                | Kloster 360,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Konrad (2) 1089 : 311, (1086                        |
| - Berthold von, s. Straßburg. Dom-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1094): 345.<br>1094: 347.                           |
| kapitel.                                                                | Singheim, Sunnenesheim, bad, BA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E 1094: 317.                                          |
| Schwarzenlhann, Schwirtzen-                                             | Buden 541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i≥ † *349, *350,                                      |
| dan, Sworcendan, abgeg. Ort. els.<br>tide. Thannweiler, Kt. Rufach      | Sizilien, Roger von, 1151: 527.<br>Slawische Provinzen 455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 352                                                   |
| - Kluster 728.                                                          | Solvens or Are of V Don                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Adelheid   1094; 317.                               |
| - Prior Golffried 1202: 728.                                            | Aisne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Friedrich II., Sohn Friedrichs I.,                  |
| Schwarzach, Swarzahu, Swarza,                                           | - Bischof Ratold 831, 832: 76.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s. Schwaben. Herzöge.                                 |
| bad, ItA, Itühl                                                         | Solden, Selden, bad. ItA. Frei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Konrad, Bruder des Vorigen,                         |
| Kloster (= Arnulfsan?) 43, 72,                                          | burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1130; 435. S. Deutsches Reich,                        |
| 221, 531, 541.                                                          | Kloster 712, 720, 722,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | König Konrad III.                                     |
| Alde:                                                                   | Söllingen, braunschw. Kr. Helm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Friedrich, Sohn Friedrichs II.,                     |
| Waldo 828: 72.                                                          | stedt 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s, Dentsches Reich, König Fried-<br>rich I.           |
| - Konrad 1143: 502, 1115: 508, (1146 -1152): 531, 1154: 541,            | Sorna s. Zorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| = 1190; 681, 686,                                                       | 114 Haidalbour 615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heinrich                                              |
| Schwarzwald, Nigra Silva, "31.                                          | Succion & Spicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konrad E von Bothenburg 1189:                         |
| Schweighausen, els. Kt. Ha-                                             | Speyer, Spica, bair, BA, gl. N.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 010                                                 |
| денац                                                                   | the state of the s |                                                       |
|                                                                         | Rglc Pfalz 178, 180, 277, 282,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Otto   palatinus Burgandie                            |
| - Pfarrkirche 490,                                                      | Rglc Pfalz 178, 180, 277, 282,<br>284, 360, 361, 374, 373, 374, 381,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [ \$ ] 1189 : 646, 1196 : 685,                        |
| Schweighausen, Sweigkhusen,                                             | Rgle, Pfalz 478, 480, 277, 282,<br>284, 360, 361, 374, 373, 374, 384,<br>384, 385, 386, 396, 432, 442, 512,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1189: 646, 1186: 685,                                 |
| Schweighausen, Sweigkhusen,<br>bad, BA, Ettenbeim                       | 284, 360, 361, 371, 373, 374, 381,<br>384, 385, 386, 396, 432, 442, 412,<br>513, 514, 588, 716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1189: 646, 1166: 685,<br>1197: 688, 689, 690,<br>601, |
| Schweighausen, Sweigkhusen,                                             | 284, 360, 361, 371, 373, 374, 384, 384, 385, 386, 396, 432, 442, 512, 513, 513, 588, 716.  St. Germanus, Projet C. 1189:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1189: 646, 1166: 685,<br>1197: 688, 689, 600,<br>601, |

| Stavelot, Stable,                  | , belg. Prov. Lut- |
|------------------------------------|--------------------|
| - Abt Poppo (10<br>Stefan, Stephan | 28.—1030); 259.    |
| . teran, stephan                   | Clingua State      |

Weißenburg und Setz.

- s. Metz. s. Rom.

- s. Ungarn.

Steinbach, Steinbac - Schönen-steinbach, els. Gde, Wittenbeim,

Kt. Mülhausen-Nord Kloster 686, 730, 736. Burelard von, 1202; 728.

Bach 730 Steinbrunn - Niedersteinbrunn,

els, Kt. Landser Werner van, 1187: 639,

Strinburgetor, Steniburgedor, porta lopidea, - llugo 1143 : 502.

Burchard 1199: 707. 1201: 726. Straßburg, Minist.

Stheleim, Theoderich 1201: 726. Straßb. Minist. Still, Stilla, Stille, els. Kt. Mols-

heim \*48, 65. Pfarrkirche 557. Priester Babbin 1156: 557.

Schultheiß Wolfhelm 1156: 557, Stotzheim, Stotesheim, els. Kt. Barr 397, 595.

Stoufingin (= Stanfen, bad. BA. gl. N ?)

Gunther von, 1138: 466. StraBburg, Argentoratum, Istrat-

burgum, Stratoburgum, Streitburg, Argentoratensis urbs, Argentina, ci ritas Argentorotensium, Transbor-

491, 494, 495, 502, 520, 521, 523, 538, 550, 559, 563, 566, 568, 578, 580, 612, \*627, 632, 633, 634, 643, 680, 665, 667, 670, 672, 675, 676, 681, 709, 710, 716, 721, 726, 727, 7:30

Örtlichkeilen: Vorstudt, suburbium 176, 342. Allmende - Hallevin? 312, 705

- Sattlertor 398. Bischofsburger- oder Speyrertor

705, 738, - Tor gegenüber dem Münster 107.

- Holwig = Halleym? 342.

- Otherswerth 493, - Salzhof 493, 523, - Stadelgasse 523.

- Kalbsgusse 10.

- Münstergasse 10. - Spital 398, 407, 408, 474, 492,

493, 491.

bischöff, Küche 407, Michaelsbüld s. St. Michael. Klerus und Volk 1143: 191. Domherren und Laien:

1137: Peter, Eberhard, Burchard, Heinrich, Herbert, Wic-ram, Albert, Walter, Burchard,

Gelfrad, Johannes, Diether, Simon, Hugo, Bezelin, Herlio, Konrad 461. Bürgerschaft 407, 411, 431, 436,

443, 726. Bürger bezw. Laien, soweit sie

nicht durch Standesbezeichnung oder Geschlechtsnamen besonders gekennzeielmet sind (1100-1123): Hirmbreth, Manno,

Herbo, Kourad, Ezelo et quanc plures alii; Udalrich; Gelfrad, Adalbert, Hogo, Hugo, Udalrich, Siegfried; Bucgo, Hugo, Walter; Cuno, Hargger, Siegfried, Reimar; Konrad 493.

1105 : Dictrolt, Ingolt, Reginbelt, Wieram, Siegfried, Manno, Eribo, Wignant, Eribo ceterique corum comparitatis homines 376. 1109: Bezel, Hugo, Berthold. Konrad, Warner, Heinrich, Man-

uo, Ezelo, Siegfried, Erbo, Hugo, Hupert et turba civitatis mutta 2009 1115: Hezel, Hugo, Hugo, Konrad, Werner, Siegfried, Wal-

ram, Humbrecht, Gelieuo, Borkart, Bechtolt, Gosbert, Hertwig, Hüdiger, Zelzolf, Siegfried, Heinrick, Ulrich 397. (1105-1115): Manno, Konrad. Ezelo, Hargger, Friedrich, Udul-

rich et multi alii 395, 1116: Werner, Humbrecht ceterique eorum comparitatis bo-

mines 399. 1118: Hemrich et multi alii 401. 1118: Wolfram, Hergger, Werner, Brun et multi alii 403. 1119: Guntram ceterique corum

comparitatis lumines 403 1132: Udalrich, Bruder des Harggrafen Siegfried, Hugo senior, Hugo junior, Adalbert, Burchard, Simon et alii 145.

1133: Godfried, Heinrich, Ernst, Cuno, Guntram, Rapoto, Friedrich, Mahdolf, Deipreht, Opreht. Deterich \$51?

1134: Udalrich, Hartmut, Albreht, Reginhart 452. 1137: Wieram, Udatrich, Hugo, Burchard, Walter, Johannes 461. 1138: Udalrich, Bruder des Vitz-

tuns Walfrid 466. (1138-1141): Walter, Wicrain, Gottfried, Gelfrad, Simund et alii quam phrimi 477. (1131-1141): Manna, Sohn Man-

nos, Gelfrad. Bruder des Vorigen, Rudolf, Adalbert, Udal-tich, Friedrich, Hugo, Johannes,

Burchard 493, (1141-1143): Gelfrad (wie oben),

Adalbert und Ernst, seine Hörigen, Johannes et alii quam places 493,

1143: Johannes, Burchard, Olto. Simpud 501.

- Johannes, Udalrich Longus nud sein Bruder Rudolf, Simon, Hugo, Gottfried, Otto, Otto, Anshelm, Reimar, Rothard, Burcbard, Augeselis et omnes meliores urbis 502. 1146: Johannes et alii quam

plures 509, 1148: Johannes, Hugo Albus, Re-

genur. Hiltebrehl 523. 1154: Symon, Adelbert, die Bruder Walter und Friedrich, Johannes, Udalrich burgenses 512. 1154: miles Heinrich, Bruder der

Ritter Konrad and Hugo 452. 1155: Siegfried und Eberbard. Brüder des Burggrafen Dietrick, Simon and sem Neffe Werner, Lintfried 547.

1156: Walter, Sigmund, Rudolf, Friedrich, Cuno, Gottfried, Siegfried, Willielm, Burchard, Eber-

Sigmand, Walter, Friedrich, Johannes 556.

1162: Symon, Werner, Waller, Albert, Rudolf, Cuon, Gottfried, Nibelung burgenses 569. 1188: Craphones = Brüder Al-

gotus und Crapho 642. 1199: Hugo, Reginbold, Ortlich, Siegfried 707.

1201: Burchardus juvenis, Fridericus Dispensator, Rudolfus Mannelin, Algoz, Burchardus Rypelin, Petrus, Reinbolth Virnes pein, Fetrus, Rembotth Airne chorn, Werner Vitulus, Gozber-tus de Spira, Johannes Reizero, Orthleb, Reinricus Lebelin, Fri-dericus Hisynmang, Ofricus Horebarth, Couo, Sohn Deimars, Rudolfus Wavirscarns.

1202 : Herterus 728. de Argentina:

Otto 1135; 154. Burchard, gen. Wulf 1189; 648.

Walter 1196; 686, Argenlineusis: Walter 1189; 646.

Burggrafen, urbis prefecti, burgravii: Anshelm 1095; 348, 352 (?).

Siegfried(1109—1113): 383, 1115; 397, (1105—1115): 398, 1116; 399, 1119; 403, 1132; 445 393. 1119: 403. 1132: 445. sein Bruder Udalrich 1132: 415.

Ungo, prefecturam amministrans Dietrich 1154: 541. 1155: 547,

1156: 553, 556, 1162: 569, seine Brüder Eberhard und Siegfried 1155; 5\$7,

Siegfried 1183: 616, 1193: 676, Burchard 1199: 707. 1200: 714. 1201: 724, 726 1202: 728, sein Bruder Theoderich 1199; 707, 1201; 726.

| Schultheißen, causidici, urbani                                                                                                                                                                           | - Chor 641.                                                                                                                                                                                                                           | gleichzeitig Pleban von Colmar.                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iuris villici:                                                                                                                                                                                            | - Münsterbildiothek 140, 148, 215.                                                                                                                                                                                                    | 1188: 643, 643, 1194: 678, 1196:                                                                                                                                                                                                         |
| - Cuno 1095; 318.                                                                                                                                                                                         | - Domschule 159.                                                                                                                                                                                                                      | 681, 686. Etwa gleichzeitig anch                                                                                                                                                                                                         |
| - Hugo (1109-1113): 393                                                                                                                                                                                   | Lehrer Viktor (965 - 971):                                                                                                                                                                                                            | Propst von Truttenhausen?                                                                                                                                                                                                                |
| - Rudolf 1132: 445.                                                                                                                                                                                       | 159, Mönch von St. Gallen.                                                                                                                                                                                                            | Propst von Truttenhausen?  - Helurich 1202: 730, gleichzeitig                                                                                                                                                                            |
| - Otto 1133: 450?.                                                                                                                                                                                        | - Kanoniker s. Domkapitel.                                                                                                                                                                                                            | Demica 2002, 100, gleichzeitig                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                           | - Kanoniker s. Domkapiter                                                                                                                                                                                                             | Dompropst.                                                                                                                                                                                                                               |
| - Adathert 1137: 464. 1138: 466.                                                                                                                                                                          | St. Martin 493.                                                                                                                                                                                                                       | Dekan, decanus:                                                                                                                                                                                                                          |
| (113N-1141): 477.                                                                                                                                                                                         | St. Michael 10, 56, 493.                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>Gottfried 1145: 50%.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| - Waiter 1143 : 493, 501, 502, 1146 :                                                                                                                                                                     | St. Nikolauskapelle 612.                                                                                                                                                                                                              | - Eigilbert 1156 (1160): 566.                                                                                                                                                                                                            |
| 509. 1147 : 521. 1148 : 523,                                                                                                                                                                              | St. Peter - Jung- oder Alt-                                                                                                                                                                                                           | - Ulrich 1196: 681, 686.                                                                                                                                                                                                                 |
| - Rudolf 1154: 541.                                                                                                                                                                                       | St. Peter? 407.                                                                                                                                                                                                                       | Küster, custos, edituus:                                                                                                                                                                                                                 |
| - Walter 1155; 547.                                                                                                                                                                                       | Alt-St. Peter 5, 445.                                                                                                                                                                                                                 | Otto 1145; 508,                                                                                                                                                                                                                          |
| - Rudolf 1156: 556. Derselbe?                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | - Rudolf (1155-1156); 558, 1159;                                                                                                                                                                                                         |
| 1183: 616, 1188: 612, 1189: 617.                                                                                                                                                                          | Jung-St. Peter <u>261</u> , <u>266</u> , <u>267</u> , <u>275</u> ,<br><u>281</u> , <u>283</u> , <u>294</u> , <u>329</u> , 547, 550, 636,<br>637, 682.                                                                                 | 577.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | 251, 254, 294, 523, 517, 550, 650,                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1193 : 676, 1196 : 686, 1199 : 707,                                                                                                                                                                       | 647, 682.                                                                                                                                                                                                                             | — 1205: 732.                                                                                                                                                                                                                             |
| 1200 : 713, 714. 1201 : 724, 726.                                                                                                                                                                         | - Kapitel 601, 660.                                                                                                                                                                                                                   | Kantor, cantor                                                                                                                                                                                                                           |
| 1202: 728, 730.                                                                                                                                                                                           | Propst:                                                                                                                                                                                                                               | - Rüdeger 1196: 686.                                                                                                                                                                                                                     |
| - Walter, Bruder des Vorigen,                                                                                                                                                                             | - flezelin 1094 : 317.                                                                                                                                                                                                                | Pförtner, portenarius;                                                                                                                                                                                                                   |
| 1188: 612. 1191: 678, 1201: 726:                                                                                                                                                                          | - Eberhard 1433; 450.                                                                                                                                                                                                                 | Gottfried 1145: 508.                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                           | - Bureland ror 1141: \$79, 501.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| als chem. Schultheiß 120m: 714.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       | Kellermeister, cellerarius:                                                                                                                                                                                                              |
| sein Sohn Walter puer.                                                                                                                                                                                    | dann Bischof.                                                                                                                                                                                                                         | — Hugo 1145: 508.                                                                                                                                                                                                                        |
| Richter iudices:                                                                                                                                                                                          | - Konrad 1145: 508.                                                                                                                                                                                                                   | — Gottfried 1156 (1160): 566.                                                                                                                                                                                                            |
| - Walter 1155: 547.                                                                                                                                                                                       | - Hartbert 1155: 547, gleichzeitig                                                                                                                                                                                                    | Stiftsherren, canonici:                                                                                                                                                                                                                  |
| Erbo 1199 : 707, 1201 : 726.                                                                                                                                                                              | Domscholaster.                                                                                                                                                                                                                        | - Manno 1094: 317, spater Propsi                                                                                                                                                                                                         |
| - Werner 1199: 707, 1201: 726.                                                                                                                                                                            | - Bertolf 1156 (1160): 566.                                                                                                                                                                                                           | and bischoff. Kanzleibeamler.                                                                                                                                                                                                            |
| Zoller, exactores, thelonearii:                                                                                                                                                                           | - Eberhard 1180; 601, 1188; 642.                                                                                                                                                                                                      | min Dischon, Kanzierbeamler.                                                                                                                                                                                                             |
| Manna trute 276 true 203                                                                                                                                                                                  | 1196: 681,                                                                                                                                                                                                                            | - 1145: Harlwig, Gerhard, Crafhl                                                                                                                                                                                                         |
| - Manno 1105: 376, 1109: 382,                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       | Rudolf, Engelbert 508,                                                                                                                                                                                                                   |
| 1115: 397. (11051115): 398.                                                                                                                                                                               | Kustos, edituus                                                                                                                                                                                                                       | - 1155; Rudolf, Wilhelm 547,                                                                                                                                                                                                             |
| - Hugo 1118: 102.                                                                                                                                                                                         | <ul><li>Zeizolf 1143; 502.</li></ul>                                                                                                                                                                                                  | Vogt                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Helpherad 1143: 502,                                                                                                                                                                                    | - Heinrich 1155; 547. Derselbe?                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Siegfried 1201: 726.                                                                                                                                                                                    | 1181: 608.                                                                                                                                                                                                                            | - Herzog Friedrich II. von Schwa-                                                                                                                                                                                                        |
| Kirchen, Klöster und Stifter                                                                                                                                                                              | - Eberhard 1196; 686,                                                                                                                                                                                                                 | ben 1145: 508.                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                           | Dekan Nibelang 1196: 686.                                                                                                                                                                                                             | St. Trinitas vor Straßburg *643                                                                                                                                                                                                          |
| St, Arbogast 13, 292, 298, 503,                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       | Domkapitel, Domstift 5, *95, 183.                                                                                                                                                                                                        |
| 542, 562, 569, 705.                                                                                                                                                                                       | Kellermeister, cellerarins Wil-                                                                                                                                                                                                       | 101 403 223 211 317 361 200                                                                                                                                                                                                              |
| Propst                                                                                                                                                                                                    | helm 1196; 686.                                                                                                                                                                                                                       | 184, 202, 332, 341, 347, 364, 369,<br>375, 376, 378, 382, 397, 399, 401,<br>402, 405, 408, 411, 425, 128, 431,                                                                                                                           |
| - Karl 1143: 503, 1145: 508, vor-                                                                                                                                                                         | Stiftsherren, canonici, fratres                                                                                                                                                                                                       | 375, 376, 378, 352, 307, 499, 401.                                                                                                                                                                                                       |
| her Domdekan.                                                                                                                                                                                             | - Cambertus 1094: 347.                                                                                                                                                                                                                | 402, 405, 408, 411, 425, 128, 431.                                                                                                                                                                                                       |
| - Arnold 1154: 512.                                                                                                                                                                                       | - Joannes 1094: 317.                                                                                                                                                                                                                  | 143, 402, 404, 104, 100, 009, 000,                                                                                                                                                                                                       |
| - Albero 1162: 569.                                                                                                                                                                                       | - Bernhard cor 1155; 547, dann                                                                                                                                                                                                        | 553, 556, 570, 583, 586, 595, 601.                                                                                                                                                                                                       |
| - Hugo 1188; 642.                                                                                                                                                                                         | Monet in Maursmünster,                                                                                                                                                                                                                | 609, 616, 620, 624, 627, 634, 642                                                                                                                                                                                                        |
| - 1205 : 732.                                                                                                                                                                                             | Vogt, advocatus:                                                                                                                                                                                                                      | 655, 660, 682, 686, 704, 713, 714                                                                                                                                                                                                        |
| - 1200; 102.                                                                                                                                                                                              | vogt, advocatus:                                                                                                                                                                                                                      | 724, 726, 727, 728, 729, 730,                                                                                                                                                                                                            |
| Prior Heinrich 1162: 569.                                                                                                                                                                                 | - Cuno von Quatzenheim 1155;                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Priesler, sacerdotes:                                                                                                                                                                                     | 547.                                                                                                                                                                                                                                  | Dompropst, prepositus maior                                                                                                                                                                                                              |
| - Wolfgang 1154: 512.                                                                                                                                                                                     | St. Stephan *83, *200, 220, *221.                                                                                                                                                                                                     | - Adalbert (1084-1089): 338.                                                                                                                                                                                                             |
| - Adelgot 1154: 542,                                                                                                                                                                                      | 445, 566, 576,                                                                                                                                                                                                                        | - Burchard 1089; 341, 1094; 347                                                                                                                                                                                                          |
| - Bertold 1154: 512.                                                                                                                                                                                      | Äbtissin:                                                                                                                                                                                                                             | 1095; 348, 1096; 354,                                                                                                                                                                                                                    |
| - Adelbert 1154: 542.                                                                                                                                                                                     | - Hedwig 1156 (1160): 566.                                                                                                                                                                                                            | - Bruno 1105: 376, 1109: 382, (1105                                                                                                                                                                                                      |
| - Konrad 1154: 542.                                                                                                                                                                                       | - Bertha (1163-1179): 596.                                                                                                                                                                                                            | - 1113): 393, 1115; 397, (1105-                                                                                                                                                                                                          |
| - Konrad 11547 1142.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       | -1113): 385. 1118: 381. (1185-                                                                                                                                                                                                           |
| Diakone, dyaconi:                                                                                                                                                                                         | - Linsinda *221.                                                                                                                                                                                                                      | 1115): 398. 1116: 399. 1118: 401                                                                                                                                                                                                         |
| Heinrich 1154: 542.                                                                                                                                                                                       | provisor 445.                                                                                                                                                                                                                         | 402. 1119: 403. — *221. Gleich                                                                                                                                                                                                           |
| - Wortwin 1134 : 542.                                                                                                                                                                                     | Vitztum, vicedominus                                                                                                                                                                                                                  | zeitig Reichskanzler. Sein Vog                                                                                                                                                                                                           |
| Brüder, fraires                                                                                                                                                                                           | - Erbo canonicus ****1.                                                                                                                                                                                                               | Graf Wecelo.                                                                                                                                                                                                                             |
| - Egilolf 1162: 569.                                                                                                                                                                                      | Vogt                                                                                                                                                                                                                                  | - Adelgot 1129: 432. 1132: 445                                                                                                                                                                                                           |
| Mehfried 1162: 569.                                                                                                                                                                                       | - Otto von Geroldseck 1156 (1160):                                                                                                                                                                                                    | 1133 : 450, 451. 1134 : 452. 1135                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| St. Aurelien 131, 365, 508, 610.                                                                                                                                                                          | 566,                                                                                                                                                                                                                                  | \$54. (1131 1136): \$60. 1137                                                                                                                                                                                                            |
| - crypta s. Anrelie 705.                                                                                                                                                                                  | St. Thomas, Kloster, Kirche.                                                                                                                                                                                                          | 461, 464. 1138: 466. (1131—114a)                                                                                                                                                                                                         |
| St. Katharina 5.                                                                                                                                                                                          | Kapitel 15, 60, 68, 69, 129, 130,                                                                                                                                                                                                     | 472. (1138 - 1141): 477. 1143                                                                                                                                                                                                            |
| St. Marien, monasterium s. Ma-                                                                                                                                                                            | 134, 138, 140, 185, 186, 260, 332,                                                                                                                                                                                                    | 493, 501, 502, 503. Vgl. and                                                                                                                                                                                                             |
| riae, monasterium Argentinense,                                                                                                                                                                           | 365, 474, 493, 495, 508, 550, 574,                                                                                                                                                                                                    | Domherren und Chorbischöfe.                                                                                                                                                                                                              |
| ecclesia s. Mariae, Müuster (vgl.                                                                                                                                                                         | 610, 612, 641, 653, 660, 682.                                                                                                                                                                                                         | - Burchard 1133: 451. 1134: 452                                                                                                                                                                                                          |
| auch Bistum u. Donnkapitel) to,                                                                                                                                                                           | Propsl. prepositus:                                                                                                                                                                                                                   | (1131 - 1136): 460. 1137: 461                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                           | Por tel house and a dar                                                                                                                                                                                                               | (1131 - 1139); 400. 1137; 401                                                                                                                                                                                                            |
| ell ent to to to to the tot to                                                                                                                                                                            | <ul><li>Friedrich (965—991): 185.</li></ul>                                                                                                                                                                                           | 464. 1138: 466. (1138-1141)                                                                                                                                                                                                              |
| ert egt te sa se or ror tre                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | 477. S. Archidiakon.                                                                                                                                                                                                                     |
| ert egt te sa se or ror tre                                                                                                                                                                               | - Cuno 1094: 347                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ert egt te sa se or ror tre                                                                                                                                                                               | - Manno 1026: 354, s. bischöff.                                                                                                                                                                                                       | - Konrad (1138-1141): 477. (114                                                                                                                                                                                                          |
| ert egt te sa se or ror tre                                                                                                                                                                               | - Cuno 1094: 354,<br>- Manno 1096: 354, s. bischöff,<br>Kanzlei.                                                                                                                                                                      | - Konrad (1138-1141): 477. (114                                                                                                                                                                                                          |
| *31, *34, 46, 52, 56, 97, 307, 171, 183, 184, 209, 218, 220, *221, 245, 266, 270, 285, 331, 334, 363, 464, 467, 512, 572, 609, 665,                                                                       | <ul> <li>Manno 1026; 354, s. bischöff,<br/>Kanzlei.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | - Konrad (1138-1141): 477. (114<br>-1143): 499. 1145; 508. 1146                                                                                                                                                                          |
| *11, *34, 46, 52, 56, 97, 107, 171, 183, 184, 209, 218, 220, *221, 215, 266, 270, 463, 477, 512, 572, 609, 665, 681, 731,                                                                                 | <ul> <li>Manno 1096: 354, s. bischöff,</li> <li>Kanzlei.</li> <li>Bertolf 1133: 450, gleichzeitig</li> </ul>                                                                                                                          | <ul> <li>Konrad (1138-1141): 477. (114-1143): 499. 1145: 508. 1146</li> <li>509, gleichzeitig Kämmerer. 1147</li> </ul>                                                                                                                  |
| *31, *34, 46, 52, 56, 97, 307, 171, 183, 184, 209, 218, 220, *221, 212, 266, 270, 285, 331, 334, 329, 463, 467, 464, 477, 512, 572, 609, 665, 681, 731, 5134                                              | <ul> <li>Manno 10:6: 354, s. bischöff,<br/>Kanzlei.</li> <li>Bertoff 11:33: 450, gleichzeitig<br/>Domkustos. 1145: 508.</li> </ul>                                                                                                    | <ul> <li>Konrad (1138—1141): 477. (114—1143): 499. 1145; 508. 1146</li> <li>509, głeichzeitig Kämmerer. 1147</li> <li>521. 1148: 523.</li> </ul>                                                                                         |
| *11, *34, 46, 52, 56, 97, 107, 171, 183, 184, 209, 218, 220, *291, 215, 266, 270, 285, 331, 344, 332, 443, 137, 444, 477, 512, 672, 609, 665, 681, 731, Altare — 8, Marine *10, 520,                      | <ul> <li>Manno 1006: 354, s. bischöft,<br/>kanzlei.</li> <li>Bertolf 1133: 450, gleichzeitig<br/>Domkustos. 1145: 508,</li> <li>Konrad 1159: 562.</li> </ul>                                                                          | <ul> <li>Konrad (1138-1141): 477. (114-1143): 499. 1145: 508. 1146</li> <li>509, gleichzeitig Kammerer. 1147</li> <li>521. 1148: 523.</li> <li>Regenhard 1154: 544. 1155: 547</li> </ul>                                                 |
| *11, *34, 46, 52, 56, 97, 107, 171, 183, 184, 209, 218, 220, *24, 245, 246, 270, 855, 3311, 3314, 332, 403, 407, 464, 477, 512, 572, 609, 665, 681, 731, 731, 731, 731, 731, 731, 731, 73                 | <ul> <li>Manno 1096; 354, s. bischoft, Kanzlei.</li> <li>Bertolf 1133; 450, gleichzeitig Domkustos. 1145; 508.</li> <li>Konrad 1159; 562.</li> <li>Rudolf 1160 (1159); 566?, 1163;</li> </ul>                                         | <ul> <li>Konrad (1188 - 1141): 477. (114 - 1143): 499. 1143; 508. 1146</li> <li>509. gleichzeitig Kämmerer. 1147</li> <li>521. 1148; 523.</li> <li>Regenhard 1154; 541. 1155; 547</li> <li>1156; 553, 556, 557. (1155 - 1156)</li> </ul> |
| *11, *34, 46, 52, 56, 97, 307, 171, 183, 184, 209, 219, 242, 245, 266, 270, 285, 331, 334, 333, 403, 107, 464, 477, 512, 572, 609, 665, 681, 731, Altare  s. Mariae *10, 520,  s. Laurentii 331, Kapellea | <ul> <li>Manno 10%; 354, s. bischöft,</li> <li>Kanzlei</li> <li>Bertoff 1133; 450, gleichzeitig</li> <li>Domkustos, 1145; 508,</li> <li>Konrad 1159; 562,</li> <li>Rudoff 1160 (1156); 566?, 1163; 577, 583, Dann Bischof.</li> </ul> | <ul> <li>Konrad (1188—1141): 477. (114—1143: 508. 1145: 508. 1165 509. gleichzeitig Kämmerer. 1147 521. 1148: 523.</li> <li>Regenhard 1154: 541. 1155: 547 1156: 553, 556, 557. (1155—1156) 558.</li> </ul>                              |
| *11, *34, 46, 52, 56, 97, 107, 171, 183, 184, 209, 218, 220, *24, 245, 246, 270, 855, 3311, 3314, 332, 403, 407, 464, 477, 512, 572, 609, 665, 681, 731, 731, 731, 731, 731, 731, 731, 73                 | <ul> <li>Manno 1096; 354, s. bischoft, Kanzlei.</li> <li>Bertolf 1133; 450, gleichzeitig Domkustos. 1145; 508.</li> <li>Konrad 1159; 562.</li> <li>Rudolf 1160 (1159); 566?, 1163;</li> </ul>                                         | <ul> <li>Konrad (1188 - 1141): 477. (114 1143): 499. 1145; 508. 1146</li> <li>509. gleichzeitig Kämmerer. 1147. 521. 1148: 523.</li> <li>Regenhard 1154: 544. 1155: 547. 1156: 553, 556, 557. (1155 - 1156).</li> </ul>                  |

399, 1177: 593, (1179): 598, 599, Dann Bischof. Bertold von Schwarzenberg 1183: 616. 1185; 621. 1187; 635. (1185

-11891: 644, 655. C(= Konrad) 1189:646. S. Archi-

diakon. Dann Bischof.

— Eberhard von Jungingen 11:00: 66t. 1191; 667. 1193; 673, 676. 1196; 681, 686. 1199; 707. 1200; 713, 714. Vorber Küster. Vgl. Domherren

Heinrich 1202: 727, 730, gleichzeitig Propet von St. Thomas.

Eberhard \$133. Ruodegerus prepositus (1103-1113): 393, s. Domberren und Archidiakon.

prepositus curiae in Bersu: Karl 1124 - 459

curia prepositi 603.

Dekan, decanus: - Dezimanna 1035: 262.

Hurtwig 1089: 341. Beringarius Inni: 351

- Wolveral 1105; 376, 1109; 382

S. Archidinkon. Burchard 1115: 395, 1116: 399, 1115; 401, 102, 1119; 403, Vor-

her Sanger. Diezmannus 1133: 451. 1134: 452. Karl (1131 - 1136 ?): 160, 1137 :

461, 464. 1138; 466. (1138 1111): 477. 1143; 501, 502, 503. S. Archidiakon. Tritt ins Klo-ster St. Arbogast.

Gottfried 1143; 503. 1115; 508. 1148: 523.

Bero 1154: 541

Petrus 1156: 553, 556, 557. (1155) 1156): 558. Vorher Sänger. Fricco 1181: 608, 1182: 612. ror 1185: 620, 621. 1185; 624. 1187; 635. 1188; 642. (1185 --667

- Ulrich 1196: 686. 1199: 707. 1200: 713, 714, 1201: 724, 726, E (berhard) 1202: 730.

- Erlo \*221.

Sanger, cantor:

Herold 1089: 311 1094: 317 1096 - 354 Burchard 1103: 376, (1105-1113):

398. S. Archidiakon, Danu Dekan Bertolf 1133: 451. 1134: 452.

1135; 154. (1131-1136); 460. 1137; 461, 464. (1138-1141); 477. 1143; 493, 501, 502. 1143; 508. 1146: 509. 1147: 521. 1148: Petrus 1151: 541, dann Dekan-

Lanlfrid 1155; 547, 1156; 553, 556, 557, (1155-1156); 558, 1162; SEN

- Bertold 1181: 608, 1183: 616. 1185 : 624. 1187 : 635, 636. (1185) -1189): 644. 1193: 676. 1196: 686. 1198; 702. 1199; 707. Friedrich von Entringen 1200;

Wentzeke, Begesten der Bischöfe von Straßburg.

714. 1201: 724. 726. 1202: 728. 730. Vgl. auch Domherren.

Küster, edituus, custos:

Aster, entinos, castos: Hezelinas 1993; 324. Eberhard 1105; 376, 1109; 382, (1105 - 1115); 328, 1116; 309, 1118; 401, 402, 1119; 403, dum Bischof, S. Archidiakov.

Bertolf 1133: 450, gleichzeitig Propst von Sl. Thomas. 1134: Propst von St. Inomas. 1134: 452. 1135; 454. (1131-1136); 460. 1137; 461, 468. 1138; 466. (1138-1141); 477. 1143; 493, 504, 502. 1145; 508. 1146; 509.

1147: 521, 1118: 523, 1154: 541. 1156: 553 556. Val. auch Archidinkon Heinrich von Veringen 1181:

608. Dann Kammerer. Eberhard von Jungingen 1181: 609. 1183; 616. cer 1185; 620. 621. 1185 : 622, 624. 1187 : 635.

1188; 642, (1185-1189); 644. Dann Pronst. Heinrich (von Veringen?) 1190:

661. 1191: 667, gleichzeitig Archidiakon, 1196: 686, 1199: 707. 1200: 713. 714. 1201: 724. 796

Kammerei, ministerium camerarii 509. Kammerer, comerarius: 177.

Azo 1035; 262. Anshelm tose: 311 Wernher 1094; 317, 1096; 354,

gleichzeitig Propst von Haslach. Berthold (1105-1115): 393, 1116:

Kourad 1133; \$51, 1134; \$52. 1135: 454. (1131-1136): 460. 1137: 461, 464. 1113: 493, 501. 1116: 509, gleichzeitig 511-7 Proper. Reinrich 1154; 544, 1155; 547.

1156: 553, 556. Heinrich von Veringen 1187: 635. 1188: 642. 1189: 646. /1185

-1189); 614, vorher Küsler, wohl auch spater Scholaster, scolasticus, scolarum

magister, magister: Hesso 1005: 352 (2). (1105 -1115); 398, 1116; 399, 1118; 401,

102 1119: 105. Hartpert 1143; 493, 501, 502. 1115; 508, 1148; 523, 1154; 541. 1155: 547, gleichzeitig Projest von St. Peter. 1156; 556. (1155

-1156): 558. Heinrich 1160: 566. 1162: 568 (1163-1171): 604, dann Bischof (gleichzeitig Scholaster 1185):

Morandus 1187; 635, 1188; 641. 11185 - 11897: 614. 1187: 616. 1170: 661. 1191: 667. 1193: 676. 1108: 702. 1200: 713, 714. 1201: 724, 726. 1202 : 7:10. Herelo \*331

Archidiakon (= Chorbischof). archidiaconus, choriepiscopus; Wolfrad 728: 33.

Dezel Jusy: 311.

Wolverat (Chorh.) 11011 382. gleichzeitig Domdekan. Barchard (Chorb.) 1109: 352 gleichzeitig Domsinger.

Eberhard (Chorb.) 1109: 3-2. gleichzeitig Domküsler Rudiger (Chorb.) 1104; 382, 1118; 101, 102, Vgl. Domherren und

Propst. Bertolf 1133: 451, s. Domküster. Eberhard (Chorb.) (1131-1136): 460. (Chorb.) 1137: 461. 1143:

SIP Ludwig (Chorb.) (1131 - 1136): 460. 1113; 502. (Chorb.) 1116; 509. (Chorb.) 1156; 553. Vgl. Domherren u bischoff. Kanzlei Adelgot (Chorb.) 1138: 466.

eleichzeitig Propst. Burchard (Chorb.) 1134: \$66. gleichzeitig Propst. Karl (Chorle) 1138; 466, gleich-

zeitig Dekan. Reinhard, Regenhard 1143: 502. (Chorb.) 1145 : 508. (Chorb.) 1116 : SOM

Konrad (Chorb.) 1145: 508. 1151: 541. 1155; 547. (Chorb.) 1158; 553. 1156; 556. (1155 -- 1156); 558.

Pfortner. (Chorb.) 1145: 508. (Chorb.) 1146: 509. (1155—1156): 35%

1177 : 503. Konrad von Hunenburg 1185:

624. (Chorb.) 1188: 642. (Chorb.) (1185-1189): 644, dam Propst und Bischof Burchard von Gregens, Granies

1185; 624, 1187; 635, (Chorb.) (1185 — 1189); 644, 1191; 667, (1196; 686, 1198; 702, 1200; 713, 711.

Konrad von Utelenbruggen 1 87: 635. (Chorb.: (1185-1189): 644. 1191: 667. 1193: 676. 1196: 686. 1200: 711. (Chorb.) 1201: 726. Arnold von Mathes (1185-1189): 647. S. Domberra.

Konrad von Gundelfingen(Chorb.) (1185 | 1184); 644, 1191; 667, 1193; 676, 1196; 686, 1200; 714, (Chorb.) 1201; 726. S. Domhorron. flugo von Althewitre 1191: 667.

Hugo von Freiburg 1191: 667. 5. Domherren. Friedrich von Entringen 1191: 667. S. Domherrer

Heinrich, zugleich Küster 1191: Albert von Schneckenberg 1196:

686, 1200; 714, 1201; 724, (Chorb.) 1201: 726. S. Domherren und Honau, Kanoniker. Berlold von Lupfen 1196: 686, 1200: 714. (Chorh.) 1201: 726. S. Domherren.

Drei Archidiakone 1196: 68t.

| Archisubdiakone:                                                | - Bertold von Lupfen 1193: 676.                                                                                                                                                   | - Helidulf nach 760-rar 778 : 54, 55.                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Albert 1154: 511.                                             | 1194: 678. 1201: 724. 1201:                                                                                                                                                       | - Remigius cor 778-782, 783; 55                                                                                  |
| - Konrad (1185-1189): 614.                                      | 730. S. Archidiakon.                                                                                                                                                              | -58, 59.                                                                                                         |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Diakone, diaconi:                                               | - Arnold von Mathes (Masche) 1193:                                                                                                                                                | - Rachio 782, 783 nuch 786: 59                                                                                   |
| - Altmannus 728: 33.                                            | 676. 1196: 686. 1200: 713. S.                                                                                                                                                     | -61, 68, 497.                                                                                                    |
| <ul> <li>Haimulfus 728: 33.</li> </ul>                          | Archidiakon.                                                                                                                                                                      | - Uto 1. nach 786 - ror 816; 62,                                                                                 |
| - Arnold 1201: 726.                                             | - Hermann 1193: 676.                                                                                                                                                              | - Erlehard nuch 786 vor 816:63,64.                                                                               |
| Subdiakone, subdiaconi:                                         | - Konrad von Hechingen 1199;                                                                                                                                                      | · Adaloch nach 786-rur 823: 64                                                                                   |
| - 1201 : Otto, Walter, Arnold, Lud-                             | 707.                                                                                                                                                                              | - <b>69</b> , 70.                                                                                                |
| wig. Hermann, Ulrich, Beringer                                  | - Heinrich von Borre 1199: 707.                                                                                                                                                   | - Bernold nach 820-ror 840; 70                                                                                   |
| 726.                                                            | 1202: 730.                                                                                                                                                                        | —78.                                                                                                             |
| Domherren, canonici, fraires:                                   | - I'dalrich von Homiwilre 1199;                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Color M. Color M. Color M. C. C.                                | 707.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |
| - Crimolt, Grimold um 974: 1, 98.                               |                                                                                                                                                                                   | - Ratold nach 832-874: 80-98.                                                                                    |
| <ul><li>Wilhelm (vor 1028—1030): 259.</li></ul>                 | - Konrad von Gundelfingen 1201:                                                                                                                                                   | 1, 4, 99, 100.                                                                                                   |
| Dunn Bischof.                                                   | 724. S. Archidiakone.                                                                                                                                                             | <ul> <li>Reginhard 874—888; 99 – 103, 1.</li> </ul>                                                              |
| - Hnnfried vor 1044: 270. Dann                                  | - Konrad von Utelenbruggen 1201:                                                                                                                                                  | 104.                                                                                                             |
| Erzhischof von Ravenna.                                         | 724. S. Archidiakone.                                                                                                                                                             | - Baltram 888 - 906 : 104 -115, 116,                                                                             |
| - Wolverat 1096 : 351, Dann Propsi                              | - H. von Heremberg 1202; 730.                                                                                                                                                     | 117, 203, 269,                                                                                                   |
| und Archidiakon.                                                | Truchseß, dapifer:                                                                                                                                                                | - Othert wis-913: 116-118, 119,                                                                                  |
| - Gerhari 1096; 351.                                            | G. 1189 : 646.                                                                                                                                                                    | 121.                                                                                                             |
| - Rüdiger 1115; 397, 1116; 399                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|                                                                 | - Heinrich von Tannegg 1162: 568.                                                                                                                                                 | - Gozfrid 913; 119-120, 121.                                                                                     |
| S. Propst and Archidinkon.                                      | Pförlner, portarii, portemrii:                                                                                                                                                    | - Richwin 913-933: 121-132, 133.                                                                                 |
| - Konrad (1109 1113): 393 als<br>Propst! 1115: 397, 1116: 399,  | - Heinrich 1143: 501, 502, zugleich                                                                                                                                               | - Ruthard 933-950; 133 - 139, 140.                                                                               |
| Propst! 1115; 397, 1116; 399,                                   | Archidiakon.                                                                                                                                                                      | - Uto III. 950-965; 140-147, 1,                                                                                  |
| Dann Propst, Seine MutterBertha                                 | - Ailalbero 1147 : 521.                                                                                                                                                           | 10, 148, 164, 185, 576.                                                                                          |
| † 1115; 397. S. Trutherns,<br>- Hesso 1115; 397. S. Scholaster. | - Hermann 1154; 541.                                                                                                                                                              | - Erchembald 965-991 : 148-192.                                                                                  |
| - Hesso 1115: 397, S. Scholaster.                               | - Heinrich 1156; 553, 556.                                                                                                                                                        | 1 80 116 193 140 193 946                                                                                         |
| - Hug 1115; 397, 1116; 399, 1118;                               |                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>Erchembahl 985—991; 148—192.</li> <li>1, 80, 116, 123, 140, 193, 246, 262 (als Altrich 148).</li> </ul> |
| 402. 1119: 403.                                                 | hebdomadarii:                                                                                                                                                                     | Widerold 991-999; 198-210,                                                                                       |
| C . N . 1117 . 202 . 1442 . 000                                 | - Throderich 1147: 521.                                                                                                                                                           | 17 Ideroid 331—3337 196—210.                                                                                     |
| - Gerolt 1115: 397, 1116; 399,                                  | - Hermann 1156: 553.                                                                                                                                                              | 36, 114, 211, 269, 596.                                                                                          |
| 1118: 402, 1119: 403.                                           |                                                                                                                                                                                   | - Alawich 1000-1001; 211-214.                                                                                    |
| <ul><li>Bertold 1115: 397, 1116: 399, S.</li></ul>              | Bistum, diocesis, ecclesia, epis-                                                                                                                                                 | 210, 215.                                                                                                        |
| Kämmerer.                                                       | copatus, parrochiu, ecclesiu s.                                                                                                                                                   | - Werner I. 1001-1028; 215-258.                                                                                  |
| - Dietrich 1116: 399, 1118: 409,                                | Muriae, s. auch Kirche St. Marien.                                                                                                                                                | Nachtr. 215, 203, 259, 262.                                                                                      |
| 1119; 103.                                                      | 1, 10, *11, 27, 33, 65, 71, 75, *81,                                                                                                                                              | - Willielm I. 1029-1047; 259-                                                                                    |
| - Hartwig 1116: 399. Solm Ottos                                 | 83, *95, 96, 97, 102, 107, *112, 140,                                                                                                                                             | 275, 36, 114, 187.                                                                                               |
| von Bruchkirchen                                                | *142, *145, 164, 165, 176, 179, *181,                                                                                                                                             | - Hermann, Hezil 1047-1065; 276                                                                                  |
| to bracherenes                                                  | 190, 201, 202, *203, 220, 224, *233, 252, *269, 270, 277, 281, 353, 393, 290, 327, 328, 356, 363, 397, 401, 411, 412, 436, 483, 449, 503, 566, 583, 598, 643, 665, 703, 714, 734, | - Hermann, Hezil 1047-106.1: 516                                                                                 |
| — Diezmann 1118: 402, 1119: 403,                                | 350 9360 370 377 381 385 309                                                                                                                                                      | = 294, 295, 375, 503.<br>Werner II. 1065-1077; 295-                                                              |
| S. Domdekan.                                                    | 306 237 200 277 203 207 104                                                                                                                                                       | - Werner II. 1065-1077: 295-                                                                                     |
| - Adelgoz 1119: 103 S. Dom-                                     | 233, 327, 435, 430, 304, 327, 401,                                                                                                                                                | - Thiepald 1078-1082: 332-334.                                                                                   |
| propst.                                                         | \$11, 412, 440, FF5, FF9, a03, a06,                                                                                                                                               | - Thiepald 1078-1082: 332-334.                                                                                   |
| - Eberhard 1137 : 461, 464.                                     | 383, 398, 613, 665, 703, 714, 731,                                                                                                                                                | 335.                                                                                                             |
| - Heinrich 1137: 461, 464, 71138                                | 735.                                                                                                                                                                              | - Ollo 1082/84 - 1100: 335-367.                                                                                  |
| -114D: 477.                                                     | Bischöfe:                                                                                                                                                                         | 330, 368, 375, 401, 508, 533, 553.                                                                               |
| - Peter 1137: 461, 464, 1143: 502.                              | - Amandus, "Aporto;, um 346 ?:                                                                                                                                                    | - Balduin 1100; 368, 369.                                                                                        |
| - Ludwig 1137: 464, 1116: 509.                                  | I-5, 6, 10, 140.                                                                                                                                                                  | - Cuno 1100 - 1123 (nach 1125):                                                                                  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                   | - Cullo 1100 - 1123 (nden 1123):                                                                                 |
| 1160; 560. S. Archidiakon und                                   | - Justus, Justinus?: 6, 1.                                                                                                                                                        | 369-411 (427), *350, 412, 428,                                                                                   |
| bischöff. Kanzlei.                                              | - Maximinus?: i.                                                                                                                                                                  | 143, 450, 479, 493, 499, 558, 617.                                                                               |
| - Reginhard (1138-1141): 177.                                   | - Valentinus?: 8.                                                                                                                                                                 | - Hruno 1123-(1125) 1131: 412-                                                                                   |
| <ul><li>Berolf 1143: 493.</li></ul>                             | - Solarius?: D.                                                                                                                                                                   | 443, 414.                                                                                                        |
| - Heinrich 1147: 521.                                           | - Arbogast 2. Hälfte 6. Jahrhdts.;                                                                                                                                                | - Eberhard 1125, 1126-1127: 425                                                                                  |
| - Heinrich von Stühlingen 1147:                                 | 10-13. Nachtr. 10. I, 15, 15,                                                                                                                                                     | - 430,                                                                                                           |
| 521. 1154: 512. 1156 (1160):                                    | 27, 140, 292, 617.                                                                                                                                                                | - Gebhard 1131-1141: 444-478.                                                                                    |
| 566.                                                            | - Florentius um 6007: 14-14. 1,                                                                                                                                                   | 397, 400, 426, 443, 479, 493 499                                                                                 |
| - Walter 1118: 523.                                             | 10, 60, 61, 351, 195, 196, 197, 572.                                                                                                                                              | 397, 400, 426, 443, 479, 493, 499, 558, 647, 687.                                                                |
| - Egeno 1151; 541, 1156; 553.                                   | - Ansoald om 614: 16-17, 1, 10.                                                                                                                                                   | Danahand 1141 1169 479 578                                                                                       |
|                                                                 | - Biulfus 7. Jahrhdt.? 18,                                                                                                                                                        | - Burchard 1141-1162: 479-576.                                                                                   |
| 1156 (1160); 566.                                               | - Digities 1, Janfflett 7 18,                                                                                                                                                     | 15, 60, 106, 145, 247, 292, 365,                                                                                 |
| - Bruno 1156 (1160): 566.                                       | - Maginis 7. Jahrlalt.? 19. 1.                                                                                                                                                    | 393, 398, 407, 408, 426, 471, 477, 577, 617.                                                                     |
| - Utlatrich 1156 (1160); 566.                                   | Aldus 7. Jahrhdt.? 20. 1.                                                                                                                                                         | 577, 617.                                                                                                        |
| <ul> <li>Konrad 1156 (1160); 566.</li> </ul>                    | - Garoinus 7. Jahrhdt.? 21.                                                                                                                                                       | - Rudolf 1162/63-1179: 577 - 598.                                                                                |
| - Hugo von Freiburg 1181; 608.                                  | - Landbertus 7. Jahrholt ? 22. 1.                                                                                                                                                 | Nachtr. 578.                                                                                                     |
| S. Archiliakon.                                                 | - Rotharins om 665; 23-26, I.                                                                                                                                                     | - Konrad I. 1179-1180; 599-600.                                                                                  |
| - Moramius 1185; 624. Dann Scho-                                | - Rodobaldus 7. Jahrhdt.? 27.                                                                                                                                                     | 604.                                                                                                             |
| laster.                                                         | - Magnebertus 7. Jahrbdl. ?: 28, 1.                                                                                                                                               | - Ibinrich I. 1180/811190; 604-                                                                                  |
| - Werno 1185; 624.                                              | - Lobiolus 7. Jabrielt.?: 29.                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                                 | Conduction 7 & Inhabit 2 and                                                                                                                                                      | 656, <u>212</u> , 522, 657, 688, 702.                                                                            |
| - Albert von Schmekenberg 1188:                                 | Gundoaldus 7./8. Jahrhdt. ?: 30. 1                                                                                                                                                | - Konrad H. 1190-1202: 657-738.                                                                                  |
| 611. mensurnarius (1185 - 1189):                                | - Gaudo 7./8. Jahrhdt.?: 31. 1.                                                                                                                                                   | 475, 650.                                                                                                        |
| 644. 1190: 661. S. Archidiakon.                                 | <ul> <li>Widegera on 728: 32 -36. 1,</li> </ul>                                                                                                                                   | - Heinrich H. 50, 292, 657, 705,                                                                                 |
| - Friedrich von Entringen 1188;                                 | 38, 43, 46, 203, 269.                                                                                                                                                             | 733, 735.                                                                                                        |
| 641, 1193; 676, 1196; 686, 1199;                                | - Wandalfrid oach 728 731: 47.                                                                                                                                                    | - Heinrich III. 569.                                                                                             |
| 707. Dann Domsanger, S. Archi-                                  | - Heddo, Adda 734-nuch 760: 35                                                                                                                                                    | - Johann I. 705.                                                                                                 |
| diakon.                                                         | -53, 54, 55, 57, 390.                                                                                                                                                             | - Friedrich H. 705.                                                                                              |
| ***************************************                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |

| Angebliche Itischöfe:<br>— Justus II. 16.                    | sein Sohn Werner 1188: 641,                                          | - Kloster u. Kollegiatstift *10, 13,                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Manipula II. 16.                                             | - Derselbe? 1196; 686, 1198; 707,                                    | 617.                                                    |
| Maximin II, 16.                                              |                                                                      | canonicus Johannes (1183): 617,                         |
| Grimold 1, 98, 192.                                          | 1200: 714. 1201: 724                                                 | Swigger s. Hastach                                      |
| - Baldus 192.<br>- Eberhard 133.                             | Schatzmeister, thesaurarius:                                         | - 1156 (1160): 566.                                     |
|                                                              | - titlo 1095; 318.                                                   |                                                         |
| bischött. Kanzlei:                                           | - Rerthold 1143: 497.                                                |                                                         |
| - Itomanus clericus 728; 33.                                 | Truchseb, dapifer:                                                   | T.                                                      |
| <ul> <li>Nytho 749; 43.</li> </ul>                           | - Huga 1143: 502.                                                    |                                                         |
| - Einhardus late rogatus (762-                               | - Walter 1156 (1160): 566. 1162:                                     | To be a benefit at a second at the                      |
| 783): 57.                                                    | 569.                                                                 | Tabechenstein s. Dachstein.<br>Tumbaco s. Dambach.      |
| - Wicelinus notarius 1944: 270.                              | Verwalter, dispensator:                                              | Tanchrad, Dienstmann Siegfrieds,                        |
| <ul> <li>Manno notarius 1089; 311, 1095;</li> </ul>          | - Begimar 1138: 466.                                                 | 1070; 299,                                              |
| 318, 352 S. auch Straßburg.                                  | - Walter 1182: 612.                                                  | Tanchusen s. Thanshausen.                               |
| St. Thomas. Stiftsherren.                                    | — Friedrich 1199: 707.                                               | Tannegg, Tanke's, bad. Gde. Boll,                       |
| <ul> <li>Udalricus Lynthaugensis in vice</li> </ul>          | Schenk, pincerna:                                                    | BA. Boundorf                                            |
| notarii 1133 : 450.                                          | - Siegfried 1089: 312                                                | - Heinrich s. Straßburg. Truchseß                       |
| - Ludewicus notarius 1143: 502.                              | <ul> <li>Heinrich von Bischofsheim 1199;</li> </ul>                  | des Domstifts.                                          |
| 1147: 521. Surviensis (Hierien-                              | 707.                                                                 | Tegerenbach, unbek. (Pfalz?)                            |
| sis) vice notarii (1155-1156):                               | ministeriales : u. a.                                                | 643.                                                    |
| 558. S. Domherren,                                           | - s. Albert.                                                         | Teingon s. Thengen.                                     |
| - Eberhardus cancellarius ad vi-                             | - s. Bitgerin.                                                       | Tennenbach, bad. Gde. Freiaml,                          |
| cem Luttperti archicancellarii<br>*95.                       | - s. Bischofsheim.                                                   | BA. Emmendingen                                         |
|                                                              | - s. Itrumat.                                                        | - Kloster 622, 635, 720, 721, 722.                      |
| Kaplane, capellani 1935; 262.                                | - s. Burchard.                                                       | - Abt Konrad 1187: 631.                                 |
| - Eberhard 1133; 450.                                        | - s. Dietrich                                                        | Tettenuuillare s. Dettweiler                            |
| - Albert von Zabern 1202: 728.                               | - s. Eberwin.                                                        | Thann, Danne, els. Kt. gl. N. 202.                      |
| Võgte, advocati:                                             | - s. Guntber.                                                        | - H. von, 1189: 616.                                    |
| - Ituloff (943 933) F: 129,                                  | - s. Humbert.                                                        | Thannhausen, Tanehusen, wohl                            |
| - Adalbert (965 991); 184.                                   | - s. Mors.                                                           | bair. BA. Gunzenhausen, Rgb.                            |
| - Hermann 1035 : 262                                         | s. Paer.<br>s. Rudotf.                                               | Mittelfranken                                           |
| - Heinrich 1061: 285, 1061: 286.                             | s. Steinburgetor.                                                    | <ul> <li>Sigeboto von, 1145; 412, 443.</li> </ul>       |
| 1070: 299, 1089: 341, 1094: 347.                             | - s. Suiz.                                                           | Thengarius 762: 46.                                     |
| 1095; 318, 352 (2).                                          | - s. Walter.                                                         | Thengen, Teingon, bail. BA. Engen                       |
| - Itruno 1102: 373.                                          | s. Wolfganzen.                                                       | Meier von, (877- 878): 100.                             |
| - Auselm 1105: 376. 1109: 382.                               |                                                                      | Theoderich s. Basel Bischofe.                           |
| (1105 1115): 304.                                            | bischöff, Münzen *97, *116, *119,<br>*120, 140, 148, 164, *181, 211, | - s. Besauçon. Erzhischöfe.<br>- s. Elsaß. Landgraf.    |
| <ul> <li>Siegfried (1109—1113):393, 1115;</li> </ul>         | 315, 223 cos                                                         | - s. Frankenreich, Könige,                              |
| 397. 1116: 399. 1118: 401, 102.                              | - Zoll *51, 75, *112, *112, 165,                                     | - s. Metz. Bischöfe.                                    |
| - Heinrich, Graf von Lützelburg                              | 215, 332, 604.<br>Zoll *51, 75, *112, *142, 165, 179, 502, 574.      | - s. Rufach.                                            |
| 1132: \$15. 1133: \$50, 1137:                                | - Banuwein 363, 401,                                                 | - miles 1163: 576.                                      |
| 161, (1138 1141): \$77. 1143:                                |                                                                      | - Vgl. auch Dietrich.                                   |
| 493, 498, 501, 502, 1115; 508,                               | 4:32.                                                                | Theodewin s. Rom. Kardinale.                            |
| 1116: 509. 1118: 523.                                        | Stühlingen, Ställingen, bad. BA.                                     | Theophanu s. Deutsches Reich,                           |
| - Auselm 1154: 541, 1155; 547.                               | Boundorf                                                             | Könige.                                                 |
| 1156: 553. (1168): 586.                                      | - Heinrich von, s. Straßburg. Dom-                                   | Thierenbach, Theirynbach, els.                          |
| - Derselbe? 1183: 6t6, 1188: 612.                            | herren.                                                              | Gde. Jungholz, Kt. Sulz 726.                            |
| 1189:646, 1196:686, von Rheimau,                             | Stürzelbrann, lothr. Kt. Bitsch                                      | - Kloster 453, *476,                                    |
| Vitztum, vicedoncini :                                       | - Kloster 708.                                                       | Theutbald s. Alamannen.                                 |
| - Спро 1095; 348.                                            | Stützheim, Suzzesheim, els. Kl.                                      | Theutbergas. Lothringen. Kö-                            |
|                                                              | Truchtersheim 541.                                                   | nige.                                                   |
| - Diepolt 1105; 376, 1109; 382,<br>1116; 399, 1118; 401, 402 |                                                                      | Thit mar s. Hernstein.                                  |
| - Werner 1119: 103. S. auch Straß-                           | Sulz, Sulza, Sultza, Sulce, els. Kt.<br>gl. N. *248, 401, 453, 726.  | - s. Hitdesheim. Bischof.                               |
| burg. Laien.                                                 | gl. N. *248, 401, 453, 726.                                          | Thotar (858-867): 93.                                   |
| - Walfrid 1133: 450, 1134: 452.                              | - Plelon Baldemar 1202: 728.                                         | Thurgau, Duragoue, seliw. Land-                         |
| 1137: 466. (1138 - 1141): 477.                               | - Reinrich von, 1185; 624. 1199;                                     | schaft 270.                                             |
| 1113: 493, 501, 502. 1148: 523.                              | 707.                                                                 | - Graf Berthold im, 1044: 270.                          |
| Otto 1156; 556.                                              | Sulzbachel, Sulzebach, r. Nbb. des                                   | Tivoli, ital. Prov. Rom: silva Ti-                      |
| - Burchard 1189; 616. 1190; 66].                             | Mühlbach, I. Nbfl. der Breusch                                       | burtina, 666.                                           |
| 1191; 665, 1193; 676, 1194; 678,                             | 678.                                                                 | Torolfesheim s. Dorlisheim.                             |
| - Albert 1196; 686, 1199; 707.                               | Sulzbad, Sulcen, els. Kt. Molsheim<br>479.                           | Tortona, ital. Distr. gl. N., Prov.<br>Alessandria 548. |
| 1200 : 711. 1201 : 721. 1202 : 724.                          | Sulzmatt, Sulzmata, els. Kt.                                         | Toul, frz. Arr. gl. N., Dep. Meurthe-                   |
|                                                              | Rufach 270.                                                          |                                                         |
| Marschall, marescalci, comes sta-<br>buli:                   | Sundewalds. Mainz. Erzbischöfe.                                      | et-Moselle                                              |
| Bernhard 1095: 348.                                          | Sundhofen, Sunthoren, els. Kt.                                       | Histum 85, 86, 180, *238, 323,<br>Bischöfe:             |
| Simon 1147: 521.                                             | Andolsheim 130.                                                      | - Ebroinus um 666 : 26.                                 |
| - Wirner 1154: 541. 1156: 553,                               | Sunnlinburg, Lother von                                              | - Ib-rmann (1020 1026); *238.                           |
| 1100; 900,                                                   | I. b                                                                 | 200                                                     |
| 556. 1181: 608. 1183: 616. 1188:                             | Deutsches Reich. Könige.                                             | — Udo 1051: 238.                                        |

1192: 668. - s. Haslach. Heinrich 1147: 521. Archidiakon s. Hermolsheim Hugo 1117: 521. Lautfrid 1117: 521. Bruno † 1137 : 462 s. Egisheim s. Lanfen-Tours, frz. Arr. gl. N., Dep. Indres. Linz- und Argengan. Uttingen, Ouhlingen, abgeg. Ort. etd oire els. Kt. Maursmünster 299, 707, s. Luzern. Synode von, 1096; 353, 357 - s. Neuburg. Graf Hugo von, 820; 67, s. Pfirt. Lozzo s. Bufach. - s. Rheinau. ٧. Tranheim. Tronia, cls. Kt. Was-- s. Straßburg. Laien. scinheim "14. s. Vöklinshofen. Vagehube, Heinrich 1199: 702. Transborgensis s. Straßburg. s. Weiso. Treviglio Grasso, ital Distr. 1070 : 200 Vandalen, Volksstamm 4, 10. gl. N., Prov. Bergamo 516. 1156 (1160); 566. Vegersheim s. Fezersheim. Tribur, bess. Kr. Groß-Gerau 108, '206, 320, 321, Trier, pr. Rgb. gl. N. 443, Erzbistum 1, 2, 4. Vennotia 778: 56. presbiter (1185-1183): 644. Uden beim s. Uttenheim. Vendenheim, els. Kt. Brunath Udo, Uto s. Straßburg. Bischöfe. 273, 399. s. Toul. Bischofe. Hugo von, 1148; 523. Bischöfe, Erzbischöfe: Graf 140. Vendresse, frz. Arr. Mézières, Dep. Ardennes 92. Maximin 3467: 4, 16. 1095: 352 Numerianus um 666 : 26. Uffenbere, milek. Örtt. 707. Uffgan 369, 372. Sauch Werner. Uffholz, Ufholz, Ufholc, els. Kt. Venedig, ital. Prov. gl. N. 255, Alliero 1147: 512, 519. 594 Johnun 1192: 668. 1197: 692. Verden, pr. Kr. gl. N., Rgh. Stade Sembeim 202 1198: 691. 170. Kloster St. Maximin 380, 386, Uhtingen s. Uttingen Bischofe . Adalward 926: 125 392, 512. Ulfersheim s. Waldütversheim. Tronia s. Tränheim. Troyes, frz. Arr. gl. N., Dep. Anbe Ullenhurg, Ulmens castellum, bad. Erp 976: 170. Gde. Thiergarten, BA. Oberkirch | Verdun, frz. Arr. gl. N., Dep. - Bischof Heinrich 1158; 560. 299 s. Ulm. Meuse Truchtersheim, Trutershe Ulm, Ulmena, bad. BA. Oberkirch Bistum 555. Druhtersheim, els. Kt. gl. N. Wolfhelm von, 1188: 643. 299 s. Ullenburg. Bischöfe: Ulm, Ulmene, bad. BA. Bühl 541. Ulm, würt OA. gl. N. 579. Gislonldus um 666; 26. Burchard von, 11:4: 678. Albero 1147: 519. Walter von, 1194: 678. Ulrich s. Eichstatt. Bischofe. Verona, Berna, ital. Prov. gl. N. 212, 313, 314, 674. Dischofe: St. Trudpert, bad. Gde. Ober-munstertal, Kt. Staufen 627, 704. - s. Eschbach. s. Haslach. St. Ulrich, Pilmarzell, Pilmares-Abt 1133: 150. Rothard 831, 832: 76. Trutherus, Vater des Strafbur-Ratold 847: 98. ger Domherra Konrad and des-Kloster 712, 720, 721, 722. Walter 1038; 265 sen Bruders Hugo, Gem. der Bertlin, † 1115: 397. 1 ngara 202, 253 Mark 255 König Stephan 1027 : 233 Vescenheim s. Fessenheim Truttenhausen, els. Gde. und l'rectingen s Irstingen Vespasian s. Römische Kaiser. Vienheim? (=Ehenbeim?) Schult-Kt. Oberehnheim rach, wart. OA. gl. N. Augustinerchorherrenstift 6, 575, heiß Gunther (1163-1179): 595 Grafen von Viktor s. Straßburg. Domschule und St. Gallen. Mönch. Vilmarzell s. St. Ulrich. Vilmbusch, Vintbühe, bad. BA. 605, 606, 607, Egino 11. 411. Propst Friedrich IIva: 611, 612. seine Gem. Kunigunde, Grafin S. auch Strailburg. St. Thomas? von Zollern 444 Tuhellesheim s Diebolsheim. Kinder der Vorigen: - Egino III., Bischof Gehhard von Tundelingen s. Dinglingen. Balil 541. Turre s. Rufach. Straffburg, Alberat, Abtissin von St. Vincentlus (2), vielleicht Vin-Tusclen, Tuscio, ital. Landschaft Lindau and Udiffild, Gem. Graf cenz, lothr. Gde. und Kt. Falken-Friedrichs von Zollern 441 berg? Egeno 1137: 162, 1138: 166, Markgrafen: Ebroinus von. 1137: 162. Hugo 204 : 195. Vipucelle, Vypucella, els. Gde. Vorbruck, Kt. Schirmeck Kirche \*\*\*\*ES. Urban s. Rom. Papste. - Helnrich 1167: 582. Urgel, span. Prov. Lerida. Herzogin Beatrix 1074: 307, 311, Bischof Justus \*6. Vitulus, Werner 1199: 707. Uri, Urania, schw. Kt. gl. N. 38. — Mathilde, Tochter der Vorigen, 1074: 307, 311, 312. Tusen annun s. Frascati. Urmatt, Humaten, Urmatten, Ure-maten, els. Kt. Midsheim 570, Vivarius peregrinorum s. Murbach. 571, 678. Viviers, frz. Arr. Privas, Dep. Tusey, frz. Arr. Toul, Dep. Meurthe-Uta s. Schauenburg. Ardeche el-Moselle 86. Utelenbruggen s. Jettenburg. St. Ursanne, Ursieins, (St. Ur-Bischof Wilhelm 1147: 513. Vacco, Priester 1103; 375. Vaccozo, miles Abt Friedrichs van St. Thomas (965—991); 185. Tuto s. Brandenburg. Bischofe. Tytheerus s. Romansweiler, Plesitz) schw. Itz. Puntrut, Kt. Bern ban. Kirche 648. Yogesen (Wasgau), Vosecus, Vo-Uticha, Klausnerin (1065-1077): 339 sagus, 33, 401.

t' ta s. Udo.

Udalrich, Ulrich s. Angsburg- Uttenbeim, Ud nheim, Otenheim,

Bischöfe.

- s. Erstein-

l'trecht, niederl Prov. gl. N. - Bischof Hungar 863: 88.

Begenold 1147: 521.

els. Kt. Erstein 130, 520, 521, 553.

Vaklinshofen, Vocelineshoren, els.

colsheim, els. Kt. Neubreisach 341.

K1. Winzenheim

— Udalrich von, 1188: 641.
Volgelsheim, Volkoldesheim, Vol-

Rüdiger 1187: 6:11.

Volmar s. Huneburg. - s. Merchenseim. - 1194 : 678. Volmershach, Folmersheim (7). Vypucella s. Vipucelle. W, (Uu.) Wachenheim, bair, BA. Neu-stadt, Rgb. Pfalz 252. Walach as vocalus episcopus 77%; Walburg, sancia Walburga, els. Kt. Worth Kloster 142, 451, 659, Abl Kourad cor 1185 : 623. 1188 : 611. 1196; 681, 686. Waldegysus 77%: 56. Waldericus vocatus episcopus 778: 56. s. Rufach. Waldo s. Chur. Bischöfe. s. Schwarzach. Abte. Waldram, Monch 104. Waldulversheim, Ulfersheim. hess. Kr. Oppenheim 566. Walecho 1133: 450. Walf, Valca, cls. Kl. Oberelmbeim Regenbolt von, 1097: 355 Walfrid s. Bischofsheim. - s. St. Quirin. s. Straßburg. Vitztum. Walger \*95. Walram s. Straßburg. Laien. Walleuono 1035: 262. Walter, Walther - s. Ebersheim. - s. Diebolsheim. - s. Horburg-- s. Maursmünster. s. Olwisheim. - s Ravenna - s. Selz. - s. Staufer. - s. Straßliurg. Laien-- s. Truchtersheim. - s. Verona. minister 1143: 502. - ministerialis 1199: 707. der Junge, Sohn Walters 1200; 714. sein Sohn Eherhard. Waltherinus, miles Graf Hugos von Dagsburg (1163-1179): 595. Waltram s. St. Quirin. s. Zelmacker. Wangen, Wanga, els. Kt. Was-selnheim \*221. Hecel von, 1147: 523. 1155: 517. Wanhaldo 778: 56. Wanhard, Getreuer Bischof Ottos. 1089: 341. † 1156: 553. sein Sohn Johann 1156: 553. Warin s. Köln. Erzbischöfe. Warmann s. Konstanz. Bischöfe Warner s. Werner. Wasgau s. Vogesen.

Bernher 1187: 631.

Wegelo, Wedils, Werner, Wege, Wegeringe, Wenge, ab-ger, Ort, els. 6de, Mutzig, Kt. Molsheim 587. Werth s. Schöneuwerth. Westfranken (Frankreich) 85, 86, s. auch Ostfranken u. Frankenreich. Leo you, 1194: 678. L'Anina bad. Gde. Durbach, BA. Offen-burg 143. rnucella s. Vipucelle. We is o, Udalrich 11897 616. Karl der Kahle 859; 85. - 119. Karl der Einfältige 922: 124. --116, 119, 121. esthalten, Westhalden, els Kt. Hermann 1189: 646. Weißenan, wort. OA. Ravens Rufach 725. burg Westhausen, Westhwen, els. Kt. Erstein oder Maursmünsler 732. Kloster \*579. Weißenburg, els. Kt. gl. N. 7t6. — Kloster \*14, 67, 371, 384. Westhofen, Westheren, els. Kt. Wasselnheim 179 Abte Wetlingen, schw. Bz. Baden, Kt. Stefan (1100-1123): 110. Aargau (1141-- 1160): 563. Kirche 13. (1181-1187): 635 Wettolsheim, Wetilsheim, els. Weisweil, Wizwiller, Wizuuilare Kt. Winzenheim 726. bad. BA. Emmendingen 226, 366. Wezil, vir conditionis ingennue. Welcko Laie 1154: 542. Welf, Graf (1019-1020); 230 Wibolsheim, Quibilidecime, Bri-beleshen, ets. Gde. Eschau, Kl. Geispolsheim 56, \*221. Herror 1196: 735, Gem. der Ula von Schanenburg. Wellengen s. Wöllingen. Wichahe s. Wischbach. Wickersheim, Wigeresheim, Unic-Wendila, Nichte Bischof Widerolds, (991-999): 193. cersheim, Wigersheim, els. Kt. Wenge s. Wege. Hochfelden 102, 452, 556, 707. Wenilo s. Sens. Erzbischöfe. Werd = Worth, els. Gde. Matzen-Wirram s. Straßburg. Laien. Widegerns, Straßburg, Bischöfe. beim, Kt. Benfehl. Widensolen, Widensolus, els. Kt. Grafen: Andolsbeim 566. Sigelert 1109: 382 Widenstrant, unbek. Ort 284. Sigebort 1/37: 161. Sigebert junior 1156; 556, Vogt der villa Wickersheim, 1162; 569. Widericus 778: 56. Widerold s. Straßburg. Bischöfe. Sigehert 1189: 616. Wido s. Arunlfsau. Ähte. Wiestoch, bad. BA. gl. N. 296. Wigeresheim s. Wickersheim. Werden, pr. Ldkr. Essen, Rgb. Dhaseblorf Wignants. Straßburg. Laien. Wigoldesheim, bad. Gde. Oden-Ableikirche 698. Werner, Warner, Unerinhere, Wiheim, BA. Bruchsal celo, Wecelo s. Herg. Kluster 567. s. Bläsheim (= Baodenesheim?). - s. Étival. Wigrans 728: 33. Wijk-te-Dunrstede, Dorestado, - s. Ettenheim. miederl. Prov. Utrrcht 75. s. Habsburg. Wildebald s. Chur. Bischöfe. - s. Haslach Wiler s. Hohenburgweiler. w Hattatati Wilfrid s. York. Bischof. Wilgerus \*95. s. Hessen and Neckargon. s. Lützel. Wilhelm s. Embrun. Erzbischof.

s. Mainz. Erzbischöfe.

s. Rom. Kardinale. - s. Maursmünster. - s. l'airis. - s. Pfaffenheim - s. Roggenbach s Straßburg. Bischöfe. - s. Rufach. s. Viviers. Willebirg s. Hessen- n. Neckar-gau, Graf Werner u. Achalm. s Steinbrunn. s. Straßburg, Bischöfe, Kammerer, Dompropst, Sänger, Küster. Laien, Kanzlei, Vitztum. Willegis miles (201-200): 193. s. Mainz. Erzbischöfe. Freier im Uffgau, Vater Eber-hards, Werners und B. Canos. Willihaldus episcopus 778: 56. Willibertus episcopus 728: 32. Großvater B. Burchards † 1102; Willibrordns 728; 33. 369, 372, 373, 479. Sohn des Vorigen 1102: 369, 372, Willisau, schw. Bz. gl. N., Kt. Luzern, 604. Willa s. Ebersheim, Abt. 373, 479. Graf.Vogt des Dompropsis Bruno Windschläg, Windelse, bad. BA. 1118: 100 Offenburg Laie 1155 (1160): 566. Rudolf von. 1133: \$50. - 1187: 631, Bruder Burchards. Winitherius s. Deutsches Reich. - magister (1185-1187): 613. Kanzlei. Wersheim, unbek. Örtt. Winkel, bad. Gde. Rotenfels, BA. Abt von, 1196; 681. Rastatt 373.

Wipo, Biograph König Konrads II.

Wischbach. Unichia, Wichahe Netzenbach, I. Nbfl. der Breusch 65, 281 Wiserich \*95, \*411 Witgerns s. Deutsches Reich.

Kanzlei.

Witorins 728; 3t. Wittenheim, els. Kt. Mülhansen-Nord 202, 730, 736,

Kirche 686. Kapelle St. Margarethen 202. Wittisheim. Bittinishaim, Wit-

henrsheim, Unittenkheim, els. Kt. Markolsheim 71, 347, 348. Wittersheim, Withervsheim, els. Kt. Hagenau 267, 397?

Wiumadns episcopus 778; 56. Wizwilnre s. Weisweil.

Wlurichsheim s. Pulversheim. Wolfelin s. Dambach, Schult-

beit. Wolfer s. Konstanz. Bischofe. Wolfganzen, Wolfgangesheim, Wolfganginheim, els. Kt. Neubrei-

sach '221, 270, 299. Hugo von, 1196: 686. Werner, Bruder des Vorigen 1196: 686. 1199: 707.

Wolfgrimo 778: 56. Wolfhard s. Haslach

Wolfhelm s. Hermolsheim. - s. Molstieim.

s. Oberchaheim. - s. Still.

s. Truchtersheim. Wolfoaldus comes 728: 33. Wolfrad s. Allshansen-Veringen.

s. Straßburg. Archidiakon. Wolfram s. Straßburg. Laien Wöllingen, Bellengen, abgeg. Ort. bad. BA. Emmendingen 46.

Wolxheim, Unolcoldesheim, els Kt. Molsheim 553.

Worms, hess. Kr. gl. N. 91, 125, 659, 668, 671, 674.

Domstift 566. Propst Konrad 1156 (1160): 566. Ylla s. III. Kustos Nibelmgus 1156 (1160): York, Ehoracum, engl. Grafschaft

Dekan Heinrich 1156 (1160): 566. Scholaster Hermann 1156 (1160): St. Ypelitus s. St. Pil. 566.

Kantor Heinrich 1156 (1160): 566. Heinrich senior 1156 (1160): 566. Domherren Adelbert, Burchard,

Anno, Gernod, Eberhard 1156 (1160): 566. Histum 566.

Hischöfe: Hazecho 1038; 265 Arnold 1059; 281.

Cuno 1099 : 359 Burchard, Buggo (1116-1118):

115, 1130; 140, 1131; 143, 128, Konrad 1156 (1160): 566.

Konrad H. 1100: 658, 1198: 693, Worringen, pr. Lakr. u. Rgl. Köln 5:16.

Warth s. Dillingen-Worth s. Werd.

Wulfhilt, Schwester der Heresint \*199, \*207 Wülflingen s. Achalm n. Möm-

pelgard. Wulfrichesheim s. Pulversbeing

Würzburg, bair BA. gl. N. 137, 455, 156, 157, 183, 527, 528, 530, - Stift Nenmünster 457.

Hischöfe: - Hecelo 1013. 1011: 221.

Adalbero 1059; 284. Emebard 1096; 353. - Cuno 1099; 359

- Gebhard 1121: 415 Embricho 1131: 15t. 1136: 457 - 1192: 668.

X.

X an ten, pr. Kr. Mörs, Hgb. Düsseldorf 156.

٧. Yeronimus s. Neuburg. Prior.

gl. N.

Bischof Wilfrid 679: 27. Yppolitus abla 719: 13.

Z.

Zabern, els. Kt. gl. N. 676. Kirche 460. deren procurator Brimingus

(1131-1136): 460. Albert von, s. Straßburg. bischöll, Kaplane.

Zacharias s. Rom. Papste. Zähringen, bad. RA. Freiburg Herzoge: 577.

Bertold 1077: 32 Bertold, Sohn des Vorigen, 1978: 333

Rertold 1112: 411. Rertold 1162: 568, 1163: 578.

(1181-1186): 628, 1187: 636. Bertold V. 1197; 690, 692, 1198; 694, 695. 1199: 705. 1200: 710. (1196-1202): 737.

Zehnacker, Zenachere, els. Kt. Manrsmünster Waltram von, 1198: 702. Zeizolf, Zrisolf s. Strafburg.

Laien-Zell, els. Gde. Nothalten, Kt. Barr ° 110.

Zellweiler, Zallwille, els. Kl. Oberelinheim Hogo von, (1155 - 1156): 558.

Burchard von, Sohn des Vorigen (1155-1156): 558. Zerzendal, unbek. Hof bei Schwartzenthann 728.

Zollern - Hohenzollern, pr. OA. Hechingen, Rgb. Sigmaringen Grafengeschlecht:

- Kunigunde, Gem. Graf Eginos II. von trach 444. Friedrich, Gem. der Udilhild

von Urach 444. Zorn, Sorna, I. Nbfl. des Rheins Zullino 778; 56

Zürich, schw. Kt. gl. N. 281. Kirche St. Felix u. Regula 433. Zürichgan 270. Zuzenowe, besel im Rhein, unbek. 56.

Zwettl, österr. Bz. H. gl. N., Niedorasterreich Kloster 468. Zwirfalten, wart OA. Münsin-

Klosler 328, 331,





